

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

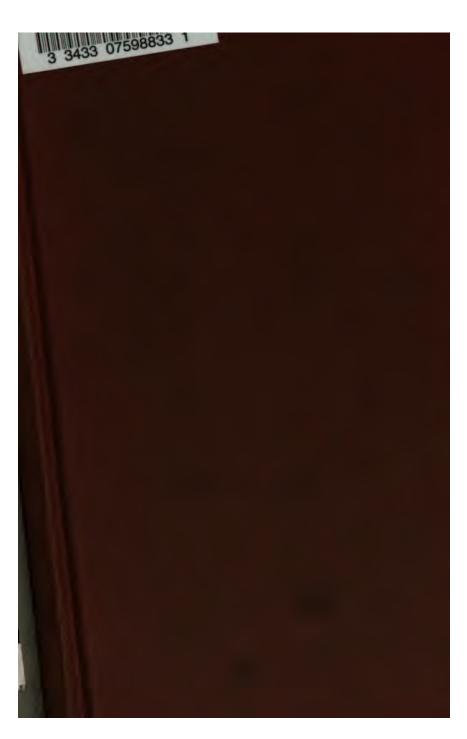

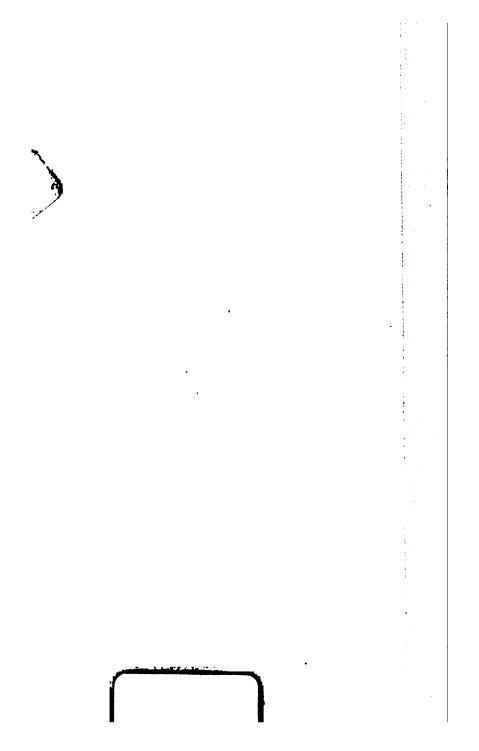



|  | †<br> -<br> |
|--|-------------|
|  | I           |
|  |             |
|  |             |
|  |             |
|  |             |
|  |             |
|  |             |
|  |             |
|  |             |
|  |             |
|  |             |
|  |             |
|  |             |

(finninger)

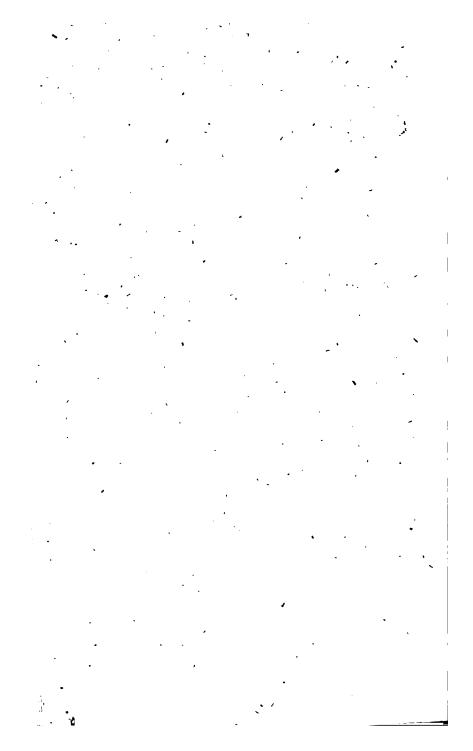

# Grundsätze

## Erzichung und des Interrichts

Eltern, Hauslehrer und Schulmänner.

D. August Hermann Memeyer. Erster Theil.



Siebente, durchaus verbesserteund vermehrte Lusgabe.

Malle, bei dem Ferfasser.
und in Commission der Waisenhaus Buchhandlung 1818.

( Labenpreis aller 3 Theile 5 Rible. 12 Gr.)

1141 . . • • • r 16,00 ;

A n

Seine Königliche Majestät von Preußen Friedrich Wilhelm

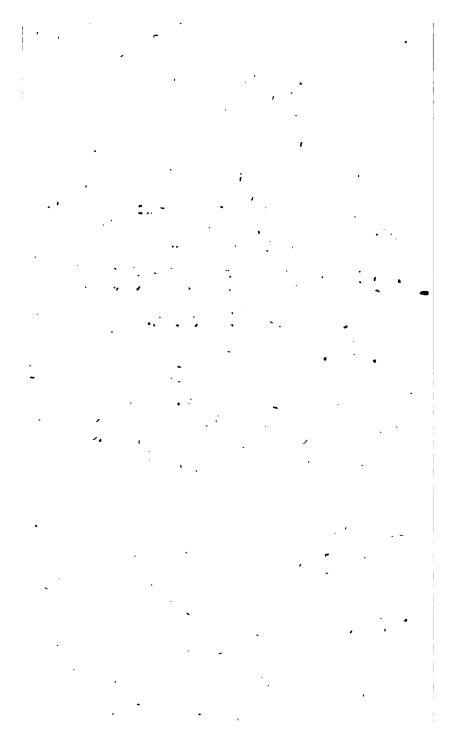

### Ew. Ronigh Majeftat

erhabenem Ramen diese Schrift zueignen zu dies fen, geruhten Allerhöchst die selben mir bereits ben ihrer ersten Erscheinung der achtzehn Jahren zu verstatten.

Auch in den schmerzlichen Zeiten der Trennung; ward dem zwar Getrennten, aber in seinem Sesühl nie Entfremdeten, das hohe Sikk, daß E. R. Majestät, gnädig wie verdem, die Hulbigungen aufnahmen, welche er in der se cheten Ausgabe nicht ohne Wehmuth darzubeingen wagte.

Die isige neue Bearbeitung ward wieder miter dem beglückenden Einstuß IHREN Regierrung vollendet. Wie könnte ich das hohe Gefühl der Freude, mun wieder mit allem was mir anvertraut ist, E. R. Maj. anzugehören, wie den gefühltesten Dank für so viele neue Beweise der Huld, deren SIE mich gewürdigt, für so viele Gewährungen meiner Bitten zum Besten der Stiftungen meiner Väter, nicht laut werden lassen!

Roch einmal lege ich die Resultate meines Prufens und Forschenk, was in der Jugendbildung

bas Bemährteste sen, ehrfurchtsvoll an E. K. Maj. Theon nieber.

dem Staat, der Kirche und den Bildungsanstalten des heranwachsenden Geschlechts die in späte Zeiten erhalten wolle. Der väterliche Sinn, womit IHR königliches Herz dieß alles umfaßt, werde durch den umgestörten Genuß häuslicher Freuden in der Umgebung theurer Kinder hach besohnt, und kein Unsall trübe die neuen Hossungen, welche, unter den from men Gederen zwen verdundeter Bölker, in diesem Augenblick dem Baterherzen im sernen Norden ausblühn!

In tieffter Chrfurcht unterzeichne ich mich.

Ein: Ronigl. Majeftat

dalle,

allerunterthänigften

den 1. Mätz 1818. ...

Mug, herm. Riemener.

## Un Die Leser ben der siebenten Amsgabe.

#### 11 eber

bie Bestimmung und ben Gebrauch biefer Schrift, nebe Bemerkungen

aber ben pabagogifchen Zeitgeift.

Benn die leste Ausgabe dieser Schrift, ben ber Borstellung dessen, was uns damals zu'brohen schien — bes allmähligen Verschwindens des echten deutschen Seistes aus der Erziehung, der Einführung uns fremder Formen im Unterricht und Schuls wesen'— nicht ohne bange Besorgnisse und schmerzsliche Gefühle bearbeitet ward, so tritt die gegenwärtige unter desto freudigeren Empsindungen und Hossmungen ans Licht. Als Staatsbürger, als Hausvater, als Erzieher, als Schulmann fühlt sich der Verfasser von der wiedergekehrten Frenheit neu belebt und wird gestärkter und fröhlicher, so lange es Sott gefällt, fortarbeiten an

bem Werk ber Bilbung eines durch harte Erfahrungen ber Bater geretteten und beglückten Geschlechts, worier er von jeher ben schönsten Theil seines Berufs gefunden hat. Der Abschnitt von der Cultur, der Baterlands: liebe (S. oben 329) giebt ihm eine natürliche Beran- lassung sich offen hierüber auszusprechen.

Daneben muß ihn bas aufs neue wieber eingetretene Beburfnif eines rechtmäßigen Abbrucks biefer Schrift benn neue Nachbrucke werden hoffentlich nicht dafür gehalten fenn wollen - um fo aufmunternder fenn, je weniger er von ihrem ersten Erscheinen an bis auf biefen Augenblick vie Absicht gehabt hat, durch Aufstellung einer neuen Theorie ber Erziehung und bes Unterrichts Auffehen zu erregen. Er wollte bloß bazumitwirken, baß echtes Berbienst ber Borgeit, ober auch mas beffer geworben ift, anerkannt, angehenden Erziehern und Lehrern ber Jugend aber bie Kenntnif bes Worzüglichsten, was über ben Begenstand in früheren und fpateren Zeiten gebacht und gelehrt warb, erleichtert, und barque eine feste auf Erfahrung beruhende Regel bes Erziehens und Lehrens aufgestellt wurde. Die von ihm felbst seit vier und brengig Jahren im hauslichen und Schulleben gemackten Erfahrungen, hat er bamit verglichen. Sit es ihm wie er hofft gelungen, Manches in ein helleres Licht zu fegen, und bas Zweifelhafte ber Entscheibung etwas naber att bringen: so bankt er bieß vorzüglich seiner früheren schon auf ber Schule entftanbenen Reigung fur bas Sach ber Die

dagogik, so wie der Gelegenheit, seit dem J. 1770, wo Ba sedow auftrat, alle die wechselnden Erscheinungen auf diesem Gebiet in der Nahe beobachten, und seine Einssichen, in dem belehrenden Umgang vieler erfahrner Pasbagogen und Schulmanner, mit den ihrigen austauschen zu können; endlich auch, wie er wohl hinzusehen darf, einer natürlichen Ruhe seines Geistes, die ihn vor einsseitigem Bewundern und Perwerfen bewahrt und die Partenlosigkeit erleichtert hat.

Parteplosiafeit ift nicht ber Charafter unfrer Zeit: fie fommt fogar in Gefahr, balb fur Reigheit und Uns entschoffenheit, balb für ben ungründlichsten Effefticismus gehalten zu werben. 3ft es fo, wie einzelne Stimmen behauptet haben, fo sind wir erft vor Rurkem zur Ginficht gefommen, mas Menfchenbilbung fen. "Die Vabagogif unfrer Tage — fo las man vor ache Rab. ren - beren gehaltloses Schattenbild erft neuerlich gemal: tig erschüttert worden, hat bis hieher in Blindbeit und Ihre Ohnmacht und ganzliche Kinfterniß gewondelt. Selbsterschöpfung beurfundet fich immer mehr. bas Rind bem Untergange gu entreißen, führt fie es funftartig in biefen Untergang hinein. Sie zeigt fich obne Organ für bas Organische ber Bilbung; obne Une schumma für bas Ursprüngliche; ohne Empfanglichkeit für bas unmittelbare Leben; ohne Kraft für Joeen, ohne Ausbruck und Begriff für das Wesen. Ihr Humanismus hat fein Berg für bag Molf, ihm Philanthropinismus feinen Geift' für bie Menfchheit \*)!"

Durch folche Urtheile konnte man, besonders in Deutschland, wo die bewegliche Menge von feber bem Reven zufiel, gumal wenn es fich mit Zuverficht antanbigte und burch Derbheit imponirte, einige Zeit Anffeben erregen. Aber indem man bie Jugend nur icharffichtig für bie Rebler, aber besto unbantbarer gegen bas Berbienft ber Borzeit machte, schadete man baburch felbft bem, mas gut in bem Neuen ift. Der ruhige Beobachter - ber frenlich auf ben Vorwurf ber Ralte gefaft fem mufte fah voraus, baf biefe, wie fo viele abniiche Erscheinun: gen, vorübergeben murben. Er wußte aus ber Befchichte, baff, mas barin eitel und gehaltlos many balb einem Uns bern-merbe weichen muffen, inbeffeln Mefibuum von Babe beit von jedem ernftlichen Beftreben übrig bleibe. Und wirklich ift biefer Kall schon eingerneten. Der blinde Enthusiasmus für bas, was umfer ganges Willist inhnb Erziehungswesen umgestaltete, ift abgefühlt, und man hat gefunden, daß viel mehr versprochen als geleiftet warb.

Auch andre Stimmen erhoben fich faut gegen ben-Zeitgeist. Balb sollte alles Unheil, bas vorzüglich

<sup>\*)</sup> Dieß nur als ein Bruchstick einer ganzen Philippiea gegen alle bisherige Erziehungsschriftskeller vom Sandwerk, wie man ste nennt, in der Schweizerischen Wochenschrift für Menschenbildung, 2. B. S. 210.

tiber Deutschland-gefommen ift, aus philanthropinis ich en Methoden entsprungen fenn, und bie claffische Philosogie und aus bem geistigen und moralischen Berberben retten; balb follte uns ein unverftanblicher religibfer Mpflicismus, ber bie Sprache alten Rechtglaus bigkeit affeetirt, und boch so verschieben von ihr ift, bem Elend entreißen; bald follte ber Staat fich aller Rinder bemachtigen, fie ohne Unterschied bes Beschlechts in Ers ziehungshäuser einsperren, damit sie nur nicht ferner von ben berborbenen Eftern verpeftet murben; Salb follte es nur an ber verfehrten Methode, wie bie Menge bisher fprachen, lefen und rechnien geleint habe, liegen, baffe die 38Ren fdren fraft in ihnen nicht aufgeregt ift, balt follieft es enblich bie Turnplage fegn, auf welchen bie junge Welt zu einem neuen boberen Leben wiehrgebohnen, und für Großes und Berriches erft tude tig gestereite werben fonne.

Schwerz über so viel tiefes Berderben rings um uns her und über bie tranzigen Sofahrungen, die wir besonders während unfrer Erniedrigung erlebt haben, redlichen und gemuthvollen Mannern auspreste, und sie drangte, auf neue durchgreifende Mettungsmittel zu finnen, ja felbst den Strobhalm zu ergreifen, um sich wo möglich daran aufzurichten — das habe ich stets geachtet, wenn ich gleich nicht einstimmen konnte in ihre sanguinischen Hoffnungen, und nicht billigen, was in den Unklagen der

Beit ungerecht und in ben Bewunderungen ber Borgeit fogar unhistorisch war. Daß man namentlich burch aller: len funftliche und mit Gifer verfolgte Methoden im Unterricht einzelner Subjecte, fehr große Wirtungen hervorbringen, bas unmöglich Scheinenbe möglich machen und in einem Jahre leisten fann, mas fonft in Decennien geendet worben, - weiß jeber padagogische Ses Was ein Mensch gelernt hat, und fchichtstenner. welche geiftige und forperliche Fertigfeiten er fich erworben hat, bas laft fich barftellen und prufen. Ben benen, bie Mehnliches nie faben ober borten, erregt es Erstaunen. Aber ben gangen Denfchen ergreifen, ihm neben ben Renntniffen und ben Runftfertigfeiten auch Ber ftanb. Urtheil, praftifchen Ginn und Charafter geben, mohl gar eine Generation burch folche vorzugliche Bildungeversuche bestern wollen, bas ist eine bobere Aufgabe; und je langer man praftifch erzieht, befto mehr kommt man gur Ginficht, wie unvollkommen bie Runft, wie oft unüberwindlich Die Schwierigfeit ift; wie wenig man vermag, wenn nicht ungahlige buffere Ums Stanbe mitwirken, wenn nicht bas Leben eben fo planma-Kig an ben Menschen forsbildet und forterzieht als unfre Theorieen. Wie anmaagend und unbescheiben find viele Wabagogen unfrer Beit aufgetreten. Und boch geziemt niemand bie Bescheibenheit so fehr als bem Denschens ergieber. Er bat bie Erfahrung von Jahrtaufenben por fich, baf Menfchen bon ber bochften Geiftesbilbung,

von dem fraftigsten Charafter, von dem reinsten Willen, zuweilen gedrückt, zuweilen auch begünstigt von dem Geist ihrer Zeit, an der Besserung der Einzelnen und der Sattung gearbeitet haben. Wie viel sie, begeistere von der Joe, ergriffen von der Noth, getäuscht von momentanen Erfolgen, erwartet, verheißen, gehosst has den — aber auch wie wenig es ihnen bennoch gelungen ist, ihr Zeitalter dem Verderben zu entreißen, das lehrt ihn die Geschichte alter und neuer Zeiten! Wird er sich anmaaßen, wohl gar eben erst seine Lausbahn antreztend, es besser als sie Alle zu verstehen; wird er wähnen, glücklicher als sie Alle zum Ziel zu gelangen? Süß mag der Wahn sen; aber wenn er sich nun nicht dezwährt, hat er nur zu leicht ein plößliches Verzweiseln an der Menschheit zur Folge!

Die Veranlassung lag zu nahe, um nicht offen zu sagen, wie mir das pabagogische Thun und Treiben der Zeit erschienen ist. Was sie bedürfe, scheint mir vor Allem das Aufregen jeder Kraft und jedes guten Willem das Aufregen jeder Kraft und jedes guten Willem zu senn. Aber nicht an Formen sollen wir hangen; wir haben erlebt, wie bald der Geist aus ihnen verschwinz den kann; nicht von dem ploßlichen Umgestalten das Spill. hoffen; nicht Serten und Schulen stiften, sondern wir sollen, unbekummert ob Neu oder Alt, jedes Ding nach seinem inneren Gehalt würdigen; die Kraft eines Jesten, der nur reinen Willen hat, sich fren bewegen und äußern lassen, und immer bedeuten, daß der viels

gestaltige Mensch auf tausenbfache Art ergeiffen fent will, und es daher eben so wenig eine alle in geschelich bilbende padagogische Methodit, als eine alle in felig machende Kirche geben fann.

Doch ich kehre von biefen allgemeinen Betrachtungen zu ber Schrift gurud, welche bier neu bearbeitet ben greuns' ben ber Erziehung und bes Schulwefens übergebemwirb. Um nicht weitläuftig zu wiederholen, was in beit Borreben ju ihren fruheren Ausgaben über 3 med und Alan aefagt ift, und jum Theil ist fein Intereffe mehr haben fann, werbe nur bas Wefentliche fier wiebergegeben. Sie war, als sie zuerst im Jahr 1799 in Einem Banbe erichien, ju einem Sanbbuch fur Eltern und ihre Eraiebungsgebulfen bestimmt, um biefe mit ihren Berhaltniffen, Geschaften und Pflichten naber befannt au machen. In ber britten Ausgabe erweiterte fich ber Plan, und umfafte zugleich bas offentliche Schulwefen. Ein vollftanbiges Sanbbuch, morin Theofie, Unleitung zur Praxis, pabagogische Geschichte und Literatur vereinigt ware, wollte ich, ba ich ein Werk nach biefem Plan bearbeitet nirgends fant, benfenden Eltern, Erziehern und Lehrern liefern. Doch tiefer gebenbe Untersuchungen über bie letten Grunbe mancher Methoben und Aufgaben, murden hier nicht an ihrer Stelle gemefen fenn. Ohnehin find Pabagogif und Dibaftif an fich

abgeleitete Wiffenschaften. Wenn baber nicht alle Grangen verruckt merben follen, fo muß Bieles, worauf fie fich granben, aus andern Wiffenschaften, j. B. aus ber Anchropologie, Psychologie, Moral, als befannt vorausgeseht werden. Denn wollten wir, nach ber Mes thobe mancher Schriftsteller, alle Unterfuchungen ben ben erften Elementen anfangen, fo weiß ich nicht, mo wir enben wurden. Dann mußte jede Erziehungeschrift maleich bie gange Naturlehre bes Menschen, bie gange Kritik ber reinen und praktischen Bernunft, so wie ber Urtheilstraft, die gange Moral, und was nicht alles mehr, Um Regeln für ben Sprachunterricht in fich fchließen. aufzustellen, mußte man bie allgemeine Grammatif voranschicken; um die Methode des geographischen, bes historischen, bes Religionsunterrichts zu zeigen, mußte man zuvor die Materialien deffelben zusammenstellen. So murbe aus einem Werf über Erziehung und Unterricht anlest eine nicht bloß formelle sondern auch matetielle Encyflopabie aller Wiffenschaften werben.

Um baher alle zweckwidrige Weitlauftigkeit zu ders meiden, verwies ich oft, wo ich nur Resultate geben konnte, auf diesenigen mehr speculativen Untersuchungen zurück, welche mir die vorzüglichsten schienen. Da ich zuweilen auch der verschiedenen Ansichten erwähnte, und entgegengeseste Methoden verglich, so war es natürlich, auch Schriftsteller zu nennen, deren Grundsäss niches weniger als unter sich übereinstimmend sind.

llebrigens hatte ich stets vorzüglich solche Leser im Auge, die eine schulmäßige Bildung genossen haben, und denen gewisse Anordnungen der Materien, so wie gewisse Kunstausdrücke geläusig senn müssen. Ich schrieb nicht für Ungelehrte; auch zunächst nicht für Mütster, denen wenigstens ein großer Theil dessen, was mein Plan umfaßte, in ihrer eigenthämlichen Sphäre unbrauchbar senn dürste. Da indeß gerade in ihren Hänzden den die erste so wichtige Bildung der Kinder vorzüglich liegt, so wünsche ich noch immer die Muße zu sinden, um denen unter ihnen, die noch der Leitung eines rathgezbenden Freundes bedürsen, das in einem Auszuge zu liesern, was nach meiner Einsicht und etwanigen Ersahzung, wenigstens der gebildeten Classe derselben, das Rüslichste senn möchte.

Was ben Gebrauch ber folgenden Schrift betrifft, so mochte ich besonders angehenden Padagogen
den Rath geben, im Fall es ihnen auf der Universität an
Zeit oder Gelegenheit fehlte, die Theorie der Erziehung
und Lehrfunst zu hören, zuerst das Ganze gleichsam
curforisch durchzulesen, um dadurch einen Ueberblick
ihres Geschäfts und Berufs zu bekommen; woben man,
wegen des engen Zusammenhanges einzelner Materien,
die ben einer systematischen Anordnung zuweilen zertheilt
an mehreren Orten vorkommen mußten, die Hinweisungen auf andre Abschnitte und namentlich die Bensagen nicht übersehen dürfte. Im Lauf ihres Geschäfts

aber werden fich dann einzelne Capitel zu einem forgfalze tigeren Studium eignen, wozu biese jedoch mehr eine Anleitung geben, als des eigenen Denkens, Forschens, Prafens und Nachlefens der Hauptschriften überheben sollen. Hauslehrer mochten am besten mit dem ihren Berz hattnissen gewidmeten Ubschnitt, (3. Th.) den Unfang machen:

Shon ben ver vorhergehenden sechsten Ausgabe wat ber Berf. barauf bebacht, ben von ihm felbft anerfannten oder von Undern bemerkten Fehlern und Diangeln abzuhelfen, Alles einer abermaligen forgfaltigen Prafung ju unterwerfen, in bas Sanze noch mehr Plan und Berhaltnif zu bringen und einige Abschnitte fast ganglich umzuarbeiten. Die bedeutenden Bufage, welche bie funfte Ausgabe erhielt, und in einem britten Theile befonbers lieferte, wurden ba, wohin fie gehörten, einge fchaktet. Gie sind entweder gleich in die Abhandlung der Materien, die sie betreffen, verwebt, ober boch als Benlagen bem Theile bengefügt worben, in welchem ber Begenftand vorfommt, ben fie noch weiter erlautern blen. Durch bie verschiedenen Ueberfichten fomobl, Die sich am Ende eines jeben Theils befinden, als bas neu bearbeitete Regifter, wird es nicht fcmer fenn, bas Singelne, worüber man Ausfunft fucht, aufzufinden. Tuch vießmal ist mandjes, wie ich hoffe zwedmäßiger geftell und misgebruck; manches ganz neu bingugefommen.

Erfer Theit.

Die schon in ber vorigen Ausgabe in einer fast gang veranderten Gestalt erschienene Theorie der allgemeinen und fpeciellen Dibaktif im a. Eh. ift nochmals einer genauen Revision untermorfen rauch ift baben überall auf bas, " was in unfern Tagen Iber-Lehrmethobe geaußert umb für sie gerban ift, Rucificht genommen. Manches ift aber eben besmegen auch weggeblieben ober abgefürst, namentlich in ben Bemerfungen aber bie Pestaloggifthe Schnie, ba ber Zweck, eine unbefangene Prufung zu jerwecken erreicht und vieles in ihr felbst schon anders als bas mals gestaltet ift. Der Sauptunterschied ber ihigen 2016. gabe befteht in einer andern Unorbnung ber Blas terien bes zwenten und britten Theils, whis mich theils die gegrundeten Bemerfungen bes eben fo mohlwollenden als fachkundigen und einsichtsvollen Recenfenten in Guts Muthe Dab. Bibliothet (bon 3. 1811.) theils eigne Ueberzeugung veranlaft hat. Den allgemeinen Grundfagen ber Ergiebungslebre wird im zwenten Theil fogleich bie Unterrichts: lebre, alles was aber mehr fpecielle Berhalts niffe betrifft, erft nach biefer im britten Theile folgen.

Die den einzelnen Materien bepgesellte Literastur habe ich aufs neue durchgesehen, manches weggeslassen, überall aber die auf die neuesten Zeiten fortgesest. Aufs neue habe ich aber auch gefühlt, daß nichtsschwieriger sen, als hier das rechte Mittelmanssywischen dem Zuviel und Zuwenigzu treffen.

Es ift freglich am bequemften, und gehört fogar, wie es icheint, ju ber Maxime mehrerer enfrer neueften Schrifteller, gar nicht auf andre Schriften ju vermet Man ist dazu vielleicht, theils burch die allerdings Feblerhafte Citirfucht mancher Autoren, theils durch ben Bebanten veranlaft, baf es eine feichtere Sache fen, eine Menge von Titeln, felbit ohne eigene Belefenheit anzuführen, als etwas Eigenes zu geben. Es mar aber gleich anfangs bie Bestimmung bes Buchs, auch eine ausgefuchte pabagogifche Literatur zu liefern, und ba viele Materien, ben bem großen Reichthum ber Biffenschaft, boch nur furz berührt werben fonnten, Aber Die wir fo vieles Bortreffliche besigen, bem angebenben Pabagogen ben Zugang baju nadjuweisen. Go wie die Kennenif alterer Werdienste bas befte Mittel ift, ben , welcher über, einen Gegenstand benff und fchreibt, vor bem Dunkel ju bewahren, baf er fauter Unbekanntes und Meues an bas Licht bringe (ein Dunkel, bet viele unfrer jegigen Methobifer charakterifirt); so ift es auch eine viel zu fehr verfaumte Pflicht, bas Treffliche und Brauchbare bas wir haben, ber Bergeffenheit ju entreifen, und bon ber ungludfeligen Gewohnheit, immer nur nach bem Deueften ju greifen, jurud ju brin-Wo zwen bis bren Bucher angeführt find, mare oft eine binreichend gewefen. Aber ich erinnere mich an die fehr verfchiebene Lage, worin Padagogen und Schulmanner sich befinden, so wie felbst an die Ungleichs

verzeihe ben Wilnich bem Varerbergen! - baf meine jungsten Sohne bahin ftreben werben, bag einft bas Baterland ben Danf'fur bas mit mir theilen fonne, was er ihnen als Lehrer und Ergieher gewora ben ift. Dir aber und ber une benben theuren Un-Ralt moge lange bas Glud vergonnt fenn, burch ace mein fames Streben bas ausgeführt und angemenbet su feben, was wir bende in der Theorie und burch die Erfahrung als bas Bewährtefte erfannt haben.

Daff mir auch ferner feber Winf gur Berbefferung. willkommen senn werde, hoffe ich burch die Aufmerts famfeit im Boraus verburgt ju haben, momit ich bisher febe Britif, beren Grunde mich abergeugten, ju benußen fuchte, ohne mich burch einseitige vielleicht übereilte Urtheile irre leiten zu laffen.

Halle, ben 26. Marz 1818.

## Srunbfåge ber

Erziehung und des Unterrichts.

Allgemeine Einleitung.

. • • . 

### Der Raturmenic.

Der Menfch tritt, ausgestattet mit korperlichen und geiftigen Unfagen, wie fie fich ben feinem von allen uns befannten Wefen finden, auf ben Schauplaß Alles, was er werben fann, erscheint als Reim, ber feiner Entwickelung entgegen harrt, als Bluthe, aus welcher bie Frucht fich bilben und unter gunftigen Umftanben reifen wird. Diefe Entwickelung und Bilbung erfolgt, wie ben andern organischen Wefen, jum Theil nach unmandelbaren Gefegen ber Datur, ohne baß er baben einer fremden Sulfe bebarf. Rorper machft, feine Blieber behnen fich aus und befommen Brauchbarteit zu bestimmten 3wecken. Mannid= faltige Triebe erwachen. Die Ginne empfangen Ginbrude bon ber Außenwelt. Aus ihnen bilbet eine innere unfichtbare Rraft Borftellungen. Die Borftellungen erzeugen Begierbe ober Abscheu. Die Bernunft wird thatig, und bruckt felbit in ihrer unvollfommenften Ents widelung bem Menschen ein Geprage auf, bas ihn nicht blof bem Grabe fonbern bem Wefen nach von bet thierischen Schopfung zu unterscheiben scheint.

2.

Bedürfniß bes Menfchen, erzogen und unterrichtet ju merben.

Diefer Unterschied wird noch von einer andern Seite in ber Art seiner Entwickelung sichtbar. Der Mensch bedarf von bem Augenblick seiner Geburt an, in ben Perioden seiner Kindheit und seiner Jugend,

milich mehr einer fremten Bulfe. Gie muffih erfeben, was bem Thiere burd bem Juffinct gegeben iff. und was er fich in den foareren Jahren burch freite Gelbfi: batiateit gereifter Bermanf: verfchoffen foll. Dhae eine fertaelette Bartung und Pflegt, ift ber Ronver, ben er mit ben Thieren gemein bat, in fteter Gefahr ber Berfrappelung und bes Lobel. Dhue Ginmitfuna anbrer Bernunftwefen erricht bas, mas ihn über bie Bernunftlofen erhebt, mie ben Grab von Bollfommenbeit, ben es nach ber urspränglichen Deufectibilitat feiner Anlagen erreichen fonnte, und bie bochfte biefer Unlagen, bie Bernunft, welche fich in einer frepen Gelbfttbatigfeit antanbigt, befommt, wenit fie auch zu einiger Rraft gelangt, boch fcwerfich bie beharrliche Richtung, in welcher fie erft als gang voll-Ohne fremde Untermeis endet erscheinen fann. fung wurde er fich zwar einen nicht unbeträchtlichen Borrath von Renntniffen burch eignes Bahrnehmen ber Aufenwelt erwerben tonnen; aber theils murbe er auch biefe nur langfam erlangen, theils einer groffen Menae andrer entbebren.

3.

Erziehung und Unterricht im weiteren Ginn.

Der Mensch bedarf folglich der Erziehung und bes Unterrichts. — In einem weiteren Sinne kann man Alles, was ihn zum ungehemmten Gebrauch der in ihm schlummernden Kräfte verhilft und Kenntsnisse zuführt, mit diesem Namen belegen. Insofern wird sich die Erziehung eben so wenig als der Unsterricht bloß auf die Jahre der Kindheit und Zugend einschränken, sondern, da wenigstens die geis

ftigen Rrafte bes Menfden eines beständigen Wachsthums fabig find, auch in ben reiferen Jahren fortge hen; jeder fruhere Buffand feines Dafenns wird als eine Ergiehung fur ben folgenben betrachtet werben fonnen. Chen fo menig wird die Ergiehung und ber Unterricht in biefem Ginne bloß bas Werf anbrer Menichen, ober gar eigner absichtlich bagu bestimmter oberfich felbft beftimmenber Perfonen fenn. Datur, Rlima, Staat, Befelifchaft, bas wechfelnbe Schickfal bes Lebens, und wie viel fonst noch, was weber in feiner eignen noch > in fremder Bewalt fteht, wird fur ben Menschen balb zwingend, bald erziehend und unterrichtend. Unter ber Boraussehung einer allmaltenben Borfehung, von welcher bas Schicksal jebes Wefens nach 3wecken beftimmt ift, fann man ben Untheil, ben jene jufallig ischeinenben Umftanbe an ber Bilbung jebes Gingelnen haben, bie Ergiehung Gottes ober bie Schule ber Borfebung nennen.

Ergiebung und Unterricht im engeren Sinn.

In der strengeren Bedeutung, worin hier von Erziehung und Unterricht gehandelt werden soll, sind indes die Begriffe enger begränzt. Der Mensch wird zu vordert in einem bestimmten, fremder Hulter der Kindheit und Jugend gedacht, das sich zwar nicht durch schaffe Gränzen gewisser Jahre, aber doch im Alls gemeinen so bestimmen läßt, daß die Erziehung und Unsterweisung zurücktrict, wenn die Periode physischer und moralischer Reise eingetreten, und sene Selbstständigs leit, welche der frepe Vernunftgebrauch giebt, erreicht

und keiner Bormundichaft mehr bedackig ift. Rach fis dem ist dier nicht die Rede von einer zu fälligen undplanlosen, sondern von einer absichtlichen und nach Zwecken unternommenen physischen und ratiosnalen Einwirkung auf den Zögling, nach allen seinen Anlagen und Kräften, wodurch er zum früberen Bez wußtseyn derselben gebracht und ihnen gemäß ausgebis der werden soll. Wenn daben die Erziehung sich darauf beschränkt, das in der Anlage des Zöglings Borhandene zu erhalten, zu verbessern, und das von der Natur Gegebene zu entwickeln, so such dages gen der Unterricht dem Lehrling auch von außen Bes griffe, Kenntnisse und Erfahrung zuzusähren, und seis nen eignen Kräften durch hewährte Gesehe und Methos den die glücklichste Richtung zu geben.

5.

Entfteben allgemeiner Grundfane ber Ergiebungund bes Unterrichts.

Nach welchen Grundsaßen nun ber Mensch am besten erzogen und unterrichtet werbe, dieß war von seher ein Gegenstand des Nachdeufens derer, die sich überzeugt hatten, wie viel überhaupt davon abs hange, daß man ihn erziehe und unterrichte. Mit sedem Fortschritt einer Nation, ward die Nothwendigkeit, aber auch die Schwierigkeit des Geschäfts richtiger eingesehen. Die Grundsäße selbst konnten anfangs nur aus der Erfahrung abgeleitet werden. Was sich darin am meis sten bewährte, ward als Negel angenommen. Ze tiefer man aber in die Natur des Menschen eingebrungen ist, und die Gesche seines äußeren und innern Organismus kennen gesernt hat, besto mehr ist es auch gelunger, aus der Kenntniß der Natur selbst Resultate für die ihr angemessenste Bildung zu ziehen. Hierden hat man entweber den Zögling durch alle Stusen seiner natürslichen Entwickelung begleitet, oder, nach einer allgemeinen Betrachtung der Menschennatur, mit Beziehung auf ihre Bildung von verschiedenen Seiten, die Materien mehr nach einer systematischen Ordnung vertheilt, word wus eine wissenschaftlich behandelte Erziehungs und Unterrichtslehre oder die Pädagogif und Disdaftlich bervorgegangen ist. Berde Methoden sind von achtungswerthen Schriftstellern dieses Fachs befolgt worden.

Anm. Samptschriften, welche sich bloß auf einzelne Materien ber Erziehungs, ober ber Unterrichtslehre beziehen, sollen am gehörigen Ort genannt werden. Sier — da volle ständige Literatur ganz außer dem Plane liegt — mut die vorzäglichsten von denen, welche bepdes um fassen. Umter ihnen möchten wieder die \* bezeichneten, für den angehenden Erzieher und für lehrbegierige Eitern die branchbarsten sen das Zeichen (\*) diese vord ber Anführung mehrerer Schriften das Zeichen (\*) diese Vodentung haben. Auch die Niche bezeichneten hatten zu ihrer Zeit Verdienst, und verdiehen im dantbaren Andenken zu bleiben, wenn sie gleich durch spätere übertroffen sind.

J. Locke Thoughts on Education. Zuerft London. 1692. Deutsch mehrmals, unter andern: von Duvrier, mit Zusägen des herausgebers. Leipzig 1787. (1 Riblir. 4 Gr.) Und am besten unter dem Titel:

\*Athandlung über die Erziehung der Jugend in den gesitteten Standen. Aus dem Engl. von Rudolphi, mit Anmerk. von Campe. Braunschw. 1787. (1 Rible. 4 Gr.) Eben diese Uebersetung macht auch den gen Theil bes Campischen Revisionswerts aus, und ift mit den

ï

Anmertungen ber Reviforen, wie and ben beften bes frangofichen Ueberfebers Cofte verfeben.

\* J. J. Rouffeau Emile on de l'Education. Tome I — IV. jurit Amsterdam 1762. — Hang 1768. — Deux-ponts 1782.

Deutsch: Emil oder über die Erziehung. Leipzig 1762. (1 Rible. 15 Gr.) Desgleichen

\*Uebersetz von Eramer, mit vielen Animerkungen ber Perausgeber des Camp. Revisionswerks (von sehr ungleichem Werth), 1 — 4. Theil. Braunschw. 1789—91. (4 Ribir.) Diese im Ganzen vortreffliche Uebersetzung macht den XII — XV. Theil jenes Werts aus.

\*J. B. Bafedow Methodenbuch für Bater u. Muts ter der Familien und Boller. Leipzig 1773. (1 Athle.)

(Feder) Der neue Emil, oder pon der Erziehung nach bewährten Grundfagen. 2 Th. Erl. 1775. (1 Richte.)

3. P. Millers Grundfage einer weisen und drifts lichen Erziehungskunft. Gottingen 1777. (10 Gr.)

F. S. B o cf Lehebuch d. Erziehungskunft zum Gebrauch für Jugendlehrer. Romigeb. n. Lpz. 1780. (12 Gr.)

Erapp Berfuch einer Pabagogif. Betl. 1788. (1 Stiffr.)

Deufinger Berfuch eines leheb. Der Erziehungskunft. Lp. 1795. (12 Gr.) Bergl. mit Deffelben Familie Berthheim. 1 — 5. Bb. Gotha 1800 — 1809. (5 Riblr.)

\*F. H. E. Schwarz Erziehungslehre. 1. Sand. Die Bestimmungen des Menschen. In Briefen an erziehende Frauen. 2. Sand. Das Kind, oder Entwickelung und Bildung des Kundes von seinem Entstehen bis zum vierten Jahre. Leipzig 1802 — 1804. 3. Sds. 1. Abth. die Jugend. 2. Abth. Unterrichtslehre. 1809. (6 Athle.)

Deffelben Lehrbuch ber Erzichungs : und Unterrichtslehre. 3 Thie. 2re Ausg. Seidelberg 1818. (2 Richte.)

J. Kant über Padagogif. Berausgegeben von F. Th. Rinf. Königeb. 1803. (14 Gr.)

\*2. D. 2. Polin Erzichungewiffenfchaft aus dem 3weck ber Menscheit u. des Staats. 1 u. 2. Th. 1806. (3 Ribir.) \*3.8. Der bart allgemeine Padagogif, aus dem 3weck ber Erziehung abgeleitet. Sott. 1806: (1 Nibir. 16 Gr.)

3. L. Ewalds Borles. über Erzichungssehre u. Erzies bungskunk. 1-3. Sb. Mannh. 1808-16. (4 Ribts. 10 St.)

Mehr popular als wissenschaftlich find: E. G. Salzs manns Anveisungen zu einer vermänftigen Erziehung, unter dem Ramen: Arebsbüchlein. 4. Aust. Erfart 1807. (12 Ge.) E. Kiefer 1796. (12 Gr.) Ameisenbücklein. 1806. (15 Gr.)

Soriften in deff. Sammtlichen Werten. Dib; 1818. Geniale Ansichten der Pabagogit findet man in:

E. M. Arndis Fragmenten über Menschenbildung. 1 und 2. Theil. Akona 1805. (2 Riblr. 12 Gr.)

3. g. Bagners Philosophie ber Erziehungsfunft. Leipzig 1800. (1 Ribir. 4 Gr.) und

... \* Jean Paul (Richters) Levana, oder Erziehungss leben. 2 Bbe. Lubingen 1814. (4 Ribir.)

Unter ben fatholischen Schriftstellern haben fich ausgezeichnet:

R. Beiller, Berfuch eines Lehrgebaubes ber Erzies bungefunde. 1 u. 2. Bb. Manchen 1802. (1 Rehlr. 18 Gr.)

J. M. Sailer über Erziehung, für Erzieher, Muna den 1809. (1 Rehle. 12 Gr.)

J. B. Grafer Divinitat, ober bas einzige Princip ber wahren Menschenerziehung. hof 1813. (3 Athir.)

M. F. Milde Lehrbuch der Erziehungskunde. Iu. 2. Th. Wien 1811 und 12. (3 Athlie.), woraus eines Ungenanneten: Geschenk für meine Kinder — oder vollkändiger Unterricht über die Erziehung der Jugend. I — 5. Th. oft Wort für Wort, nur in einer typographisch schönkren Form, abgedruck ist. Wien 1814. (5 Athlie.)

Bu'den verzäglicheren magazinartigen Sammlungen einzeiner Abhandl. padagogischen und didaktischen Inhalts, gehören:

\* F. G. Refewig Gedanken, Borfclage und Bunfche gur Berbefferung der bffentlichen Erziehung. I - 5. Theil.

ŀ

Berlin 1781 — 86. (5 Rehlr.) — Magazin für die Schulen und die Erziehung überhaupt. I — 6. Sd. Nördlingen 1766 — 72. (3 Rihlr. 12 Gr.) — Archiv für die ausübende Erziehungskunk. 12 Thle. Gließen 1777 — 85. (5 Rihlr. 12 Gr.) — Pådagogische Unterhandlungen. Ein Journal für Eltern und Erzieher. Leipzig 1777 — 81. (5 Rihlr.) Braunschweigisches Journal.

\*Allgemeine Revision des gesammten Schul : und Erziehungswesens, herausgegeben von J. D. Campe. Braunschw. 1786 — 90. (15 Athir. 16 Gr. Der Preis

ift fpaterbin heruntergefett.)

\*Guts Muths Bibliothet, oder Zeitschrift für Pasbagogik, Erziehung und Schulwefen. Gotha und Leipzig 1800 — 1807. Seit 1808 fortgehend unter dem: Titel: Reue Bibliothek für padagogische Literatur. (Jeder Band zu 12 Stück. 5 Rehle.) Sie enthält theils padagogische und didaktische Abhandlungen, theils Necensionen aller in das Facheinschlagenden Schriften, von sehr ungleichem Werth.

Die beutsche Literatur ber Padagogit feit bem Jahr 1750 findet man in Ersch Sandbuch der deutschen Literatur. 1. Band. 1. Abtheil. 1812. Seit dem Jahr 1785—1800 enthalten fie die der Padagogit gewidmeten (auch einzeln vertäuslich) Abschnitze des Repertoriums der Allgem. Literat. Zeitung von demselben Bf., mit einer bewundernswürdigen Bollständigteit und Genauigkeit.

Wehr auf Volksschullehrer berechnet ist;

B. C. D. Natorps kleine Schulbibliothek, Ein geords netes Berzeichniß auserlefener Schriften für Lehrer an Eles mentars und andern Burgerschulen, mit bepgefügten Ursthellen. 4. verb. Aufl. Duisburg 1811. (14 Gr.)

8. D. Biegenbeins fleine Dandbibliothet für Schullehrer und Freunde ber padagogifchen Literatur.

Magdeburg 1815. (1 Mthir. 8 Gr.)

## erun b∫dee ber

Erziehung und des Unterrichts.

Erfter Sauptabichnitt.

Allgemeine Grundsäte der Erziehungslehre

Pådagogif.

्र ्या ्राध्यक्ष CH C. T. S. H. Part Comme Same Same 

# Borerinner ungen

d b e r

ben Begriff und Berth

Erziehung und Erziehungelehre .),

б.

#### Sphare ber Erglebung.

Was ben einzelnen Menschen zum Menschen macht, und ihn von allen übrigen Wesen unterscheibet, das ist der ganzen Gartung gemein. Es bildet dem Charafter der Menschen natur. Daneben erscheint noch in einem Jeden eine eigenthümliche Anlage und Bildungssähigkeit, welche den Charafter des Individuums bestimmt. Reine Urt von Kunst, seine äußere Veranstaltung vermag etwas in den Mensschen zu bringen, wozu er nicht schon den Reim in sich trägez aber keiner soll es auch darauf anlegen das zu umterdrücken oder auszurotten, was ihm don der Natug zu seiner-Bestimmung gegeben ist. Der Grad der Bildssamkeit und die Stufe der wirklichen Ausbildung des Einzelnen, hat immer den letzen Geund in der Perfectie

<sup>\*)</sup> Man vergleiche nach Durchlesung biefer Abeheilung die xfte, ate und 3te Beplage am Ende des er ften Theils bies fer Schrift, worin mehreres hier turz eingebeutete, ausstähre licher entwickelt ift.

ten des Röglings als Bernunftwefen verträglich ift, richte bie armecte Rraft auf alles, was ber Bernunft als bes Menschen wurdig erscheint. 4) Die harmonie ber Breibeit mit ber Bernunft laf bein bochftes Biel fenn. weil auf ihr ber fittliche, folglich ber unbedingte und bochte Werth bes Menschen bernht.

- Thundet. 1) Beweis und Ausführung biefer Grundide ent balt die Ifte Beplage am Ende dieses erften Theils.
- 2) Die verschiedenen Ertiarungen über ben 3weck afler Erafehung mid ibre oberften Grundfate, weichen jum Theil mehr in der Gorm als in der Sache von einander ab. Judef ift auch bie Korm für die Biffenschaft nicht gleichgultig.

Den ben driftlichen Asceten und bielen theolor alfc pabagogifchen Schriftftellern, ift oft bie Rebe Davon, "man muffe Rinder jur Ehre Gottes ergieben." Der Ausbruck hat baburch felbst eine gewisse Popularität betommen, und wird, wie viele bergleichen Formeln, febr oft ohne allen Sinn gebraucht. Aber wie alle retigible Anfichten ber Dinge, so hat auch diese, recht verstanden, febr wohlthatig gewirft; benn ber Ausbruck leibet ja ben fehr rich tigen Sim, daß es feine wurdigeren Erziehungszwede geben tonne, als die, welche Gott burch die Anlagen und Ginrichtungen ber menschlichen Matur als die feinigen angebeutet hat. Bu biefen 3meden mithuwirten, ift unftreitig bie einzige Art Gott zu verehren und ihm abnitch zu werben.

Die philosophirenden Dabagogiter beftimmen ben 3weck und die Principien der-Erziehung eben fo verfcbies den, als bie philosophischen Systeme find, benen fie folgen. Die Eudamoniften geben von ber Bestimmung bes Den ichen jur Gludfeligfeit, ober von ber gefellichaftlichen Brauch barteit aus; die fritische Philosophie legte ben Begriff ber Sittlich teit jum Grunde, ba fie unter allen Bolltons menheiten die einzige unbedingte ober abfolute fer, welther die Abriam untergeordnet werden mußten. Seit fie von andern

- Sostemen verdrängt ist; hat man die Idee wenigstens in andere Worte gekleiber und sogar bis zur Divinität gesteingert. Andre sehen die Aufregung der Freyheit, andre die Richtung derschieben, in der Sache einig dem Erzieher zum Ziel. Wenn man sich nur über das alles gehörig verständigt, so ist man harmonischer als man glaubt.
- 3) Rur ber grobe Eubamonismus und bie Berabmar, bigung des Menfchen jum blogen Staats; weck, fenn fich por keiner Philosophie rechtfertigen lassen. Rach bent Softem des ersteren wird offenbar alles auf eine folche Ausbitbema bes Menschen zurudgebracht, woben er ber meisten Genuffe fahig werbe. Man erzieht ihn baburch, in einer Reit voll Uebel und Ochmers, gerade am wenigsten jur Giad. feliakeit, indem er keine Kraft gewinnt zu widerstehen und zu tragen. - In dem System gewiffer Politiker und Machte haber, muß ein Theil ber Menschheit um feine naturlichen Rechte gebracht werden, um andern für privilegirt gehaltenen Standen als Mittel ju bienen. Man giebt wohl gar vor. daß fich boch daben die Mehrzahl glücklicher befinde. Be mehr ber Despotismus Boben gewonne, und fich ber Regierungen bemeifterte, defto herrichender mußte bieß Spftem werden.
- 4) Genauere Erörterungen biefer Materie nach jum Theil sehr verschiedenen Grundsagen, sind in folgenden Schriften verssicht. J. E. Greiling über den Endzweck der Erzies hung, und über den ersten Grundsat einer Wissenschaft derselben. Schneeberg 1793. (10 Gr.) J. D. G. Deus sin gere Beptrag zur Berichtigung einiger Begriffe über Erziehung und Erziehungskunft, besonders Nr. I. II. IV. Salle 1794. (20 Gr.) R. Weiller über den nachs sten Zweck der Erziehung nach Kantischen Grundsäten. Regensburg 1790. (20 Gr.) In dem Archiv der Erzies hungskunde für Deutschland. s. Ister Bd. die philosophis sche Zerzliederung des Endzwecks der Erziehung des Mensschen. Weisenstels 1791. Eine lesenswerthe Deduction der, Wöglichkeit einer sittlichen Erziehung s. m.

in Schwarz Beiefen, des Erziehungs und Predigers geschäft betreffend. Br. 5. um 6., vergl. mit des Berf. oben (C. 9.) angescheten Erziehungslicher, I. Theil. — Ju den neuesten Untersuchungen gehören mehrere Aussiche von Ritter und Sauer in Rietham mers und Fichtens philossophischen Journal v. J. 1798. und Weiß Bersuch, die Pädagogis durch Philosophie zu veienturen in desselhen Berträgen zur Erziehungsfunft, 1. Bandes I. heft; — herbarts Pädagogis aus dem Iwed der Erziehung, C. 76., und dessen Abhandlung über den höchsten Zwed der Erziehungsfunde, in der aten Ausl. seines ABE der Auschauung.

# 10. Eintheilung ber Erzichung.

Das Object ber Erziehung ift ber Menfch nach feiner gangen Ratur und die allgemeine Rtaft biefer Natur. Diefe, unergrundlich in ihrem innerften Befen, erfcheint uns verschiedenartig in ihren Birfungen. Auf Diese Erscheinung grunder fich die befannte, zwar nicht nothwendige aber weder unbequeme noch unfruchtbare Gintheilung ber Rrafte in forperliche ober a eiftige, von denen die letteren wiederum theils bem Ertenntnifvermogen, theils bem Befühlsvermogen, theile bem Begehrungevermogen angeboren. Soll nun bie Erziehung bie Entwickelung und Bilbung ber gesammten Menschenkraft beforbern, fo mirb fie theils forperliche, theils geiftige Erziehung fenn, und in letter hinsicht auf Ausbildung bes Berftanbes. bes Wefühls, bes Willens abzweden. In fofern laft nich eine intellectuelle, afthetifche und mora= lifche Ergiebung unterfcheiben. - Auferbem fann man ben Menschen, entweber ohne alle Rucfficht auf

bestimmte Berhaltnisse, selbst ohne Rucksicht auf bas Geschlecht, ober unter gewissen Bedingungen betrachten. So theilt sich die Erziehung nach dem Gesschlecht in Erziehung der Sohne und der Sochter; nach dem herkommlichen Standesunterschied und der kunftigen Bestimmung, in Erziehung des Landmanns, des Bürgers, des Soldaten, des Kaufmanns, des Künstlers, des Gelehrsten, des Abels, des Fürsten; nach der Erzieshungsart in die häusliche oder Familieners ziehung, und die öffentlicht auf Schulen und Erziehungsanstalten oder Padagogien.

#### 11.

Möglichfeit allgemeiner Ergiebungeregeln.

Alle Beranderungen ber menschlichen Natur und ihrer Rrafte, erfolgen unter gewiffen Bedingungen und nach gemiffen Gefeben, welche fich wenigstens jum Theil burch genaue Beobachtung entbecken und in ein wiffene schaftliches Spftem ordnen laffen, wie es bie Unthro: pologie und Pfnchologie versucht. Es giebt, fo entschieden auch nicht ein Mensch bem andern vollig gleich ift, gleichwohl etwas Bemeinfames in ber Natur bes Menschen, mas man überall vorausseben, und bann von gleichen Wirfungen auch in ber Regel gleiche Erfolge erwarten barf. Dieß ift nicht nur ben bem erwachsenen Menschen, im Buftanbe feiner vollen Reife und Ausbildung, es ift schon in ben fruheften Sabren ber Fall. Bon ber ersten Kindheit an bilben sich alle Unlagen, entwickeln fich alle Rrafte nach bem ewigen Befet ber Matur. Wenn nun Erziehung in einer abe

sichtlichen Einwirkung auf ben Menschen zur Beforzberung jener Bildung besteht, wenn sie nicht dem Zufall und einem gedankenlosen Mechanismus überlassen bleisben, vielmehr nach einem bestimmten Plan, nach einem sesten Princip, zu einem bestimmten Zweck Veränderunzgen in ihm hervorbringen soll (§. 6.), — so wird der, welcher die Menschennatur am tiefsten ergründet und so weit es möglich den Uranfang aller ihrer Veränderunzgen erforscht hat, auch am sichersten senn, die allgemeinen Regeln zu sinden, wie man jene Bildung und Entwickez lung naturgemäß befördern könne. Es kann also keinen Zweisel leiden, daß es allgemeine Erziehungszregeln geben könne, und wirklich gebe.

12.

Begriff ber Erziehungelehre und ber Erziehunges funft. Ihr gegenseitiges Berhaltnig.

Der Inbegriff bieser Regeln, ober bie Theorie ber Erziehungsgesehe, heißt die Erziehungs=lehre ober Erziehungs wissenschaft\*). (Theoretische Pabagogif.) Ihr Studium bilbet ben theoretischen Erzieher. (Pabagogifer.) Die Geschicklichkeit in der praktischen Unwendung der Theorie, ober die Summe der Renntnisse und Fertigkeiten, welche ein Erzieher besißen muß, ist die Erziehungskunsk. (Praktische Pabagogif.) Sie ist das Geschäft des Erzichers. (Pabagogen.) Die Runst bezuht demnach auf der Wissenschaft. Wenn gleichzwohl die Erfahrung lehrt, daß viele Menschen glücklich erziehen, ohne jemals über die allgemeinen Principien nachgebacht, viel weniger sie in ein System gebracht zu

haben, fo that entweder die Natur bas Beste, ober es grundet fich in ihrer Methode auf gewisse psychologische Pramiffen, welche ihr gefunder Menschenverstand aus ber Erfahrung und aus bem Umgange mit Menfchen, besonders mit Kindern, abgezogen hatte, und bie fie anwenderen, ohne fich beffen felbst beutlich bewußt zu Je vollståndiger und richtiger man folglich bie Theorie kennt, besto geschickter sollte man auch in ber Runft fenn. Wenn gleichwohl nicht immer bie besten Theoretiker am gludlichsten in ber Ausübung waren, so fehlt es ihnen ben aller Renntnif ber Befege boch entweber an bem guten Willen banach ju handeln, ober an bem rechten Urtheil, und an ber Rlugheit, allaemeine Regeln auf bie rechte Art anzuwenben, an tiefer Renntniß ber eigenthumlichen Beschaffenheit ber Rbalinge, und an bem Beobachtungsgeifte, bem feine Modification ber naturlichen Unlagen und Rrafte ents gebt. Daß aber, wie Ginige gemeint haben, bie Theorie wohl gar ber Praxis ichabe, fann entweber nur bon einer unrichtigen, folglich auch irre führenben Theorie gemeint fenn, ober es fann nur in fofern augegeben werben, als speculative Ropfe oft gerabe am wenigsten bemuht find, fich auch prattifche Bertigfeiten zu erwerben.

<sup>\*)</sup> Auch hier gilt die, auf mehrere ähnliche Kenntnisse anzuwendende Bemerkung, daß die Theorie der Erdiehungsregeln,
selbst dann, wenn sie sich auf kein allgemeines, oder doch nur
auf ein empirisches Grundprincip zurücksühren ließe, mit dem Bamen einer Bissensch aft im weiteren Sinn belegt werden könne, da man ja kein Bedenken trägt, jeden systematisch gesedneren Inhogriss zusammengehöriger Wahrheiten,

auch sogar bloß historischer, damit zu bezeichnen. Sollte auch die Möglichkeit eines wissenschaftlichen Princips nicht ausgegeben werden durfen, so ist es doch nicht wohlgethan, die Belehrung über ein Geschäft, welches mit der Eultur der Menschheit sich zugleich fortbilden muß, an irgend ein Schulsstem anzuschließen, das heute gilt und morgen umgestoßen wird, so wenig man auf der andern Seite gegen irgend ein wissenschaftliches Bestreben undankbar seyn soll.

Ich wünsche, daß das Ausführlichere über diesen Segenstand hier sogleich in der 2ten Bepl. zu diesem Theil nachgelesen werde.

13.

Berth einer Theorie ber Erziehung.

Man beurtheilt ben Werth jeber Theorie ents meber abfolut, fofern man ihren Begenftanb und ihren 2 med an fich betrachtet, ober relativ nach ihrer Brauchbarfeit und ben Wirfungen, welche fie hervorgebracht hat, ober noch hervorbringt. Bon ber ersten Seite barf man es wohl fur allgemein eingestanben halten, baf eine Wiffenschaft, welche bie ebelfte aller uns befannten Naturen jum Segenstanbe hat, und fich bie Berebelung biefer Natur jum Zweck fest, an innerem Werthe feiner anbern nachftebe, vielmehr über bie meiften andern ben Rang behaupte. Denn ba es erfahrungemäßig, und von den weisesten Menfchen aller Zeis ten und aller Nationen anerkannt ift, bag unendlich viel bavon abhängt, ob und wie bie naturlichen Unlagen und in welchem Grabe bie vorhandnen Vermogen, bes Ror: pers sowohl als ber Seele, genahrt und erhoht ober vermahrlost und verdorben werben, so muß man unftreitig bie, welche bie beste Unweisung bazu gaben, und bie bemabrieften Grundfage barüber aufftellten, unter bie

gröften Bobltbater bes menschlichen Geschlechts rechnen. Wenn baneben fast jeber gereifte Mensch, wenigstens bon ber Ratur, bagu bestimmt ift, Bater ober Mutter ju merben; wenn bie meiften, wenigstens bie beften Menschen munschen, sich bereinft in Diesem schönften aller Berhaltniffe gegen anbre vernunftige Befen zu erblicken; wenn endlich bas phyfische Leben, welches Eltern geweckt haben, ben weitem nicht allein bas mabre Leben ift, beffen vernünftige Wefen fahig find; bief vielmehr nur dem jugeschrieben werben fann, ber jum frenen Bebrauch aller feiner Unlagen und Rrafte gelangt ift: — welche Wiffenschaft verdiente wohl mehr von allen Stånden ftudirt, ober burch geschickte Lehrer mitgetheilt zu werben, als bie, wodurch Eltern bas erft vollenden und fich jum Berbienst machen konnen, mas fie durch die Erzeugung ber Kinder, ohne besonderes Berbienft, angefangen baben?

Anmert. Wenn es ber Raum litte, fo verbienten bier einige ber erhabnen Lobspruche angeführt zu werden, weiche bem Er. giebungsgefchaft in den verschiedenften Perioden der Cultur ertheilt worden find. Sie wurden die Wichtigkeit ber Sache noch mehr ins Licht feten. Denn wem leuchtet wohl nicht ein, "baß, was die Weisesten unter ben Menfchen zu allen Zeiten für wichtig und nothwendig gehalten haben, wichtig und nothwendig fenn muffe." Junge Erzie: ber werben wohlthun, fich Sammlungen folder Muswruche anzulegen, und fie von Zeit zu Zeit durchzulesen. Biele berselben wurden gewiß in Momenten niedergeschrieben, mo bie Urheber von der Wurde der menschlichen Natur begeistert Diese Begeisterung wird sich allen, die ihrer irgend empfänglich find, mittheilen, und fie vor allem medianischen Treiben bewahren. Sie werben den Berth ihrer Beichaftie gung, den Werth der Menschendildung, ftarter empfinden lernen. Sie bedürfen Ausmunterung, Trost, Belebung des Gesühls ihrer Pflicht, bey einem in so vieler Hinscht undank, baren Geschäft, bey der Verachtung oder doch Gleichgültigkeit, womit man oft in der großen Welt aus Erziehung und Erzieher herabzusehen pflegt, bey den unzähligen Hindernissen, womit sie in sich und außer sich zu käntzlen haben. Dieß alles werben sie auch in solchen Aussprüchen sinden. — Wen überlagens der jetzige pädagogische Zeitzeisst, bey allen soinen bektazenswerthen Verirrungen, wen die rege Theilnehmung aller Stände an der Sache der Menschenbildung nicht mit aufregt, der wähle nur je eher je lieber ein andres Geschäft. Für dieß ist er verdorben.

#### IA.

Sweifel an bem Berth pabagogifder Theorieen.

Alle Zweifel an bem Werthe pabagogischer Grundfage und Regeln, find von gewiffen Erfahrungen bergenommen, welche man in ber wirklichen Welt gemacht haben will, und bie beweifen follen, baf, fo gut iene Grunbfage, fo ebel ihre 3mede an fich fenn mogen, boch ihre Brauchbarfeit fehr verbachtig, und ihre Wirtsamkeit bem Ibeal, bas fie aufstellen, auf feine Beife entfprechend fen. Mus bem Munde berer, welche überhaupt alles Philosophiren verachten, und ihre ganze Aufflarung in bas fegen, mas fie Beltkenntniß und Lebensflugheit nennen - womit allerbings in ber großen Welt oft auszufommen ift - barf ein foldes Urtheil nicht befremben. Selbst zu ungewohnt, allgemeine Begriffe ju bilben, und ben Gegenstanben bes Nachbenkens bis auf ihre erften Grunde nachzufpus ren, baben ftolg auf ihre Tragheit, halten fie Alles, was nicht unmittelbar in die Sinne fallt, ober nicht fo-

fort zu gebrauchen ift, für Traumeregen muffiger Theos retifer, bie ber gefunde Menschenverstand ber praftischen Philosophen als Hirngespinfte verschmabe. Classe fommen also auch naturlich die Theorieen über Pabagogif. Wer fo urtheilt, mochte auch fchmer bon bem Gegentheil zu überzeugen fenn. Wer Ginn hat für bas Große und Beilige in ben Anlagen ber Menschheit, ehrt die Theorie der Erziehungsfunft felbft in bem, was barin idealisch fenn mag, und weiß überbem, daß nicht alles idealisch ift, was dem Befchrant: ten und Eragen als foldes erscheint.

#### T5.

Smeifel an ber Dalichfeit einer allgemeinen Theorie ber Babagogif.

Bebeutenber icheinen Die Ginmurfe, welche auf Thatfachen beruhen follen, und es ist nothig, die wichtigften ju boren und zu prufen, ehe man es ber Dube weiter werth achtet, eine Theorie ber Erziehung zu ber: fuchen. Einige betreffen jebe Theorie ober bie Erziehungswiffenschaft überhaupt; anbre bie neuere Theories ber bas, mas man unbestimmt bie neue Babagogif nennt. - Wenn ben ben erfteren bloß bavon bie Rebe mare, bag ber Erreichung bes Ibeals einer Bildung und Beredlung ber gangen Denfch: heit von ber Natur felbft unüberwindliche Binderniffe in ben Beg gelegt ju fenn scheinen, ja baf bie flimatie iche Berichiebenheit ber Menschen es gerabehin unmbalich macht, burch gleiche Mittel gleiche Zwede an ihnen zu erreichen, fo fann es in ber That nur bem, welcher mit ben mannichfaltigsten Erscheinungen und ber

endlich 6) erst beweisen, daß sie unter dem Ginfluß einer ihnen angemessenen Erziehung nicht noch vollkommner geworden, wenigstens vielen Gefahren entgangen senn wurden, die ihnen von einer Seite sehr schablich, wenngleich von einer andern bielleicht nußlich wurden.

Anmert. Man hat neuerlich ben an fich mahren Gat: \_burd Gleiten und Rallen lerne ber Denfc geben," hie und ba meiter ausgedehnt und lauter gepredigt, als fur junge Leute, und felbst fur bie warmen Ropfe unter ben Erziehern nublich war. An fich ift nicht zu laugnen, bag felbst Verirrungen, Thorheiten und Laster, für ben Wenschen bochst lehrreich werben, und burch die vielen traurigen Erfahrungen, die sie ihn machen laffen, seinem Charafter nach und nach Celbstftandigteit und Kestigteit geben tonnen. bleiben allemal eine migliche Probe, und febr Biele erlie-Thorheit und Laster wird ihnen zur gen in dieser Probe. andern Natur. Gelbst die Zuchtigungen ber hartesten Schickfale bringen sie nicht davon zurück. Auch die, welche von ber moralischen Krankheit geheilt scheinen, gelangen boch nicht leicht zu der vollen Gesundheit; es bleibt Schwacke und oft Rrantheitsgift in ihnen gurud. Es giebt baber feine gefahr. lichere Behauptung, als die, welche gleichwohl so oft und von so vielen Eltern, sogar in Gegenwart junger Leute geaußert wird: "Man muffe bie Jugend ausrafen laffen. Die Bilbeften murben gemeiniglich bie Beften." Bey vielen Batern scheint diese Maxime nur beghalb so viel Eingang zu finden, weil sie ihnen die Verschutdungen ihrer eignen Jugendjahre in einem erträglichen Lichte zeigt, baber auch manche Philosophie, welche die Wege der Tugend breit und bequem macht, vielen so willkommen ist. Des Wahren in jener gemeinen Maxime ist sehr wenig. Es sollte bloß auf die Bemertung eingeschrankt werden, daß 1) die Erziehung nie angstlich seyn, daß erzwungene Tugend nie für mahre Tugend gehalten werben muffe; 2) bag, wenn

Menschen von außerordentlichen Korper : und Geistestraften diefe ju guten Zwecken anwenden, wie sie ihrer borber ju bofen migbrauchten, folde allerdings weit mehr als auts muthige Schwachtopfe leisten konnen.

Uebrigens aber follte man jener Behauptung lieber aufs ftartste widersprechen, und fo oft sie vortommt, alle Berede samteit aufbieten, um zu zeigen, was zartes und fittliches Gefühl, mas reine und eble Citto, gleichjam die Jungfraulichfeit ber Seele, auch in ben brausenden Jahren bes Junglings, mas überhaupt Odulblofigteit bes Gewiffens, mas fruh bemahrte Lugend - nil conscire libi, nulla pallescere culpa - was dieß alles dem Menschen fur einen hohen Berth gebe, welche unaussprechliche Kreuden es bereite, auf welche wenigstens ber fpat tluggeworbene Buft. ling Bergicht leiften muß.

Man bore, was ein vortrefflicher Beltweiser E. S. Ja. fobi hieruber urtheilt:

-Sollte bas mahr fenn, bag bie Erfahrung bes Lafters ben. ber glucklich burchkommt, zu einem besto befferen und weiseren Menschen mache? Ich glaube beobachtet zu baben, bag ber polle Abichen, welchen die Unichuld por bem Lafter fühlt, mit Diefer Unschuld unwiederbringlich verloren gebe. Eben fo die polle Liebe jum Guten und Schonen. - Die bezaubernben -Reize bes Laftere verderben bic Einbildung, verwirren burch bie Einbildung ben Berftand, und laffen in bem Bergen, bas fic ibnen bingab, eine unbeilbare Schwäche gurud. Die reinfte Secle, wenn übrigens feine ju große Berichiedenheit ber Rrafte porbanden ift, wird fich immer auch ale bie ftarffte beweifen. 36 weiß auch fein Benfriel, daß ein Lafterhafter, burd Erfahe rungen belehrt, blog aus fich felber anbern Ginnes gemorben mare: immer batte er feine Beranderung einer aludlichen Begebenbeit zu verdanken, wo ibm Unichuld in ben Beg trat, ibn aublickte, ober ihren unbefleckten Mund gegen ihn aufthat.

Buverlaffig liebt ber am meiften bas Bute, als But, ber es nie verließ. Rein Licht leuchtet fo hell, als bas Licht einer Seele voll Unfchuld, und ber Friede aus der Sobe übertrifft alle è

Nernunft und Erfahrung. Boldemar 1. Db. — Beplaufig möchte ich ber dieser Gelegenheit an eine sehr vortreffliche Stelle in Jean Pauls "Briesen und bevorstehendem Lebenstaufe S. 90. erinnern: Der doppelte Schwur und die Reujahrsnacht eines unglucklichen Jünglings. Ein Tert, über welchen jeder Bater und Erzieher heranwachsender Sohne oft commentiren sollte.

18.

Rabel und Brafung ber fogenannten nenen Pabagogif.

Imbre Einwarfe find nicht fowohl gegen eine Er= siehungslehre überhaupt, als gegen bas gerich: tet, was man - bochft unbestimmt - neue Das bagogit ober pabagogische Reologie nennt, worunter man nicht sowohl bie neueften Bestrebungen auf Diefem Gebiet, fonbern vorzüglich Die burch Rouf= feau und Bafedow in Umlauf gebrachten Steen und angestellten Bersuche versteht. Man findet fie "theils ju funftlich, theils ju vielverfprechend, theils ju fren, und wenigstens fur junge Leute, Die nicht fur eine ibea lifche, fondern fur bie wirkliche Welt erzogen werden follen, unzweckmäßig und gefährlich. Sie moge zur Ausbildung bes Menschen geschickt fenn. Gie fer es auf feinen gall jur Erziehung bes Staatsbur: gers \*). " hierin mag fehr viel Wahres fenn, wenn man ben ben Boeen einzelner Projectmacher und ercentrischer Ropfe, und ben bem, mas in einzels nen neueren Erziehungsanstalten versucht ober geschehen ift, fteben bleibt. Die du heiße Bewunderung einiger an fich vortrefflichen, aber ftellenweise mehr berebten als grundlichen Erziehungefchriftsteller, und ber Enthusias: mus andrer, für bie hochstnochwendige Berbefferung Dieler herrschend gewordnen Ideen und Methoden, hat fehr

fein wielen Theil baran gehabt.; Alles was mit Pomp angefündigt und mit blindem Enthusiasmus unternome men wird, wird, nach einiger Beit bas namliche Schickfal haben. Es bleibt aber boch immer ungerecht, wenn man hieben überfieht, baß 1) jane Difbrauche nie bie Billigung allen prober auch mue bes großeren Theils ber neuem Dabageniter erhalten. baf vielmehr bie meiften von ihnen fich aufs traftigfte bem Unwefen wiberfebt haben; baf Din Deutschland dus einer ju gewaltfamen, jeboch in biefer Form nur furg bauernben Ergiebungse revolution, gar bald eine recht gludliche Reformation, hervorgegangen, und ichon jest in ihren Rolgen febr beilfam geworben ift p baf es 3) inr bochften Grade unbilligifen warbe ; wente man bie große Wenge verbeffetter Begriffe über Ergiehung, bie fegenvollen Birringen fo mancher menschenfreundlichen Berfuche gum Beften bes heranwachfenben Befchlechts, ben befferen Geift, ber in Schulen und Erziehungeanftalten gu regieren angefangen bat. ben allgemeineren Gifer, ber in allen Standen rege geworben ift, berfennen, und bie neuen Pabagogen als Menfthen verfchrenen wollte, Die nichts als Uebel gestiftet, weil es unter ihnen, wie in allen Standen, auch manche Thoren ober einige burch ihre Phantafie itregeführte Enthufiaften gegeben hat; baf 4) fo manche unläugbare Uebef, bie unfer Beitalter charafterifiren mogen, namenelich bie Benbeng au einer Abwerfung aller ber Banbe, in welche man fich vorbem williger fand, ohne befthalb ein Sclave ju fenn, in gang anbern Ulffachen ihren Grund bac ten; bag wenigftene bie Babagogif baran unfchul bia ift. wenn es gleich wahr fenn fann, baf eins · Erfter Thal.

ober ber Unvernunft geber Lugent wber bes Lafters wieffam fenn werben. Fur feine Runft ift ber Beminn, einen Bofewicht, ober ben berbienteften Mann im Staar aus einer höffnungslofen Strantifen geretrie fit baben, gleich groß. Das Intereffe, melches er an bemmmoralifchen Menichen nimmt, nimmt er als Deniche nicht als Runftfer. In bet Gphare ber Erate fung erfcheis nen alle forperliche Unlagen de Mittel, Die Bilbung bes Soberen im Menfchen:aus bem Innereniherbortreten gu laffen je und fie mirtfam ju machen. .. Daben bonnibt fie fich, baf ber Geift iseftichale möglich ein brauchbares Werkzeug erhaltes und esigebrouchen derne. Da fie nun ben Allemie was jur bisterischen Behandlung ber Kinder in ben' erften, und folgenden Jahren gebore: von bem Grandfaß: ausgeht, bag int einem gefunden Rorper eine 'aefunde Geele ungleich beffer wirfen tonne, ber Argt aber gerabe bie korperliche Matur gufeinem Souvellubium madit , fo ift erziehenben Eltern und Lehrern fein Rarb niches weniger als enthehnliche Unitha in ben gewöhne lichen Fallen, die erften Johre, ben Rinder, micht fomobl unter ben Angen frember Erzieher, ale unter ben Augen ber Eltern und basonbers ber Matter verlebt merben: fouist für diese die gange Theorie ber forperlie den Ergiebung, für ben Privatergieher und Schus manusbernehmlich ber Theil; meletzer fich auf bas Anaben wund Sungling salter befieht, von iber hochften Withtigfeit. 22.

in in a Literarifde Porarbeiten. aci. Beit ben fruhesten Zeiten bat man Die Wichtigfeie Piales Theile, der Erziehung angekanger Baniden in iber

ा वे ल्यामा १ वर्ष

ren Bolfern bestand Ergiebung burchaus um Onmsaftif bes Karvers. Dierin weniggens, ift man umet ben Reueren 3: und unter ben guftipirteften Stan: ben, wenn man fie mit ben Altett betgleicht, oft am meiften jurudgeblieben. Inbef haben bie Berftanbigen aller Zeit immer aufs neue barauf aufmerkfam gemacht, und feit der befferen Begrheitung ber allgemeinen Babagogie, ift auch biefe Theorie von Merzten und Richtungtennetnselich hearbeitet worden ; ba is keinem Beobachter ber menfchlichen Datun, berintige Rufam: menbang zwischen bent Rorverlichen und Beigigen' und beffen Dechfelwittung entgehen fonnte, wie abweichenb auch bie Theorie von ber innerften Ratur beffelben fenn mochte. Alle erfahrne Pabagogen haben ble Wichtigfeit ber tomperlichen Gesundheit für bie intelleetuelle und moralefche Erziehung eingefeben, und einen febr großen Theil ber geiftigen Bebrechen in ber fehlethaften Orgas ulfation over temporellen Befchaffenheit bes Rorpers gefunden. Gelbft bie Moral hat nicht ohne gute Grunde bie Schonung ber Gesundheit burch die Rudficht auf bie Nachkommenschaft motivirt, indem nur gu oft ben ber Schmache ber Rinder und ben bem Miflingen ber treues ften Erziehung, weit mehr bie Eltern ber Schwächlinge. als ibre Ergieber anguflagen maren.

Inmort. unter den Schriftstellern über diesen Gegenstand huchn ihn solgende sie Lexzes behandelt: Ballexserd wie solle mann Kinder won ihrer Geburtsstunde an bis zu-einem, gewissen mannbaren Alter erziehen? Strasburg wy63. (8 Gir.) Desselben, Preisschrift über die Ursaschen den des Todes so wieler Kinder. Bern 1776. (6 Gr.) Verdier furis persopsishisch de l'homme. Paris 1772.

\*3 åckert von der diatetificen Eiffehung bes entrobine ten und erwachsenen Rindes. Betlin 1782. (2. Gc.) Rouveros Ergiebung ber: Rieber in ber Orbang ber Ratur, a. d. Fr. von C.F. E.r.a mer. Labed 1781. (18 Gr.) J. B. Frant Abhandlung über eine gefunde Rinders erziehung nach medicinischen und physital. Grundiaben; für forgfame Eltern, befondere Mutter. Leipzig 1794. (12 Gr.) Auch Deffelben tlaffices Wert itter bie medicinifche Volizen. zier Band. Dufeland duter Rath an Mutter über bie withtigften; Puncte ber abof. Erz. in den reften Sabren: Berl ugog. (r. Rible. - & Gr.) Bergl, mie bes Berf. Runft, bos manichliche Reben, ju berlangern. Berlin 1805. 4te Aufl. (1 Riblir, 8 Gr.), befonders 2. Th. 2. Abidon. S. 11. Deder Runft, unfre Rinder ju gefunden Staatsburgern ju erziehen. 1805. (3 Mihr, 16 Gr.) R. B. Fleffc Handbuich aber die Reantheiten ber Rinder - und Die meditin. phyflice Erziehung bis ju ben Johren ber Madiburfeit. 4 Theile. Lelpzig 1803 — 8. (7 Mthle: 12 Dr.) - Kraufe phosische Erziehungekunde für Lehrer und Erzieher, (nach bem Softem ber Erregungetheorie) Leipzig 1808. (18 Gir.) M. Bente Safdenbuch fur Mutter über Die pholifche Erziehung der Kinder. Frankf. a. M. 1810. (2 Mither.)

Wehr als Pabagogen behandeln die Materie folgende Schriftsteller: J. J. Brechter Briefe über den Emil des Pn. Avalsseau. Zürich 1772. (i Arhlr.) Sie betreffen sast bloß Rousseau's Iven über törperliche Erziehung. J. Stuve über die körperliche Erziehung. Zullichau 1781. (4 Gr!) Derselbe im Mevissenstverk, 1. Di. B. 383. D. D. Seuve Handbuch der physischen Erziehung. Dannover 1803. (20 Gr.) Fausts Gesundhehtstatzchismus. 1802. 9te Aufl. (2 Gr.) Schwarz Erziehungsliehre im 2ten u. 3ten Th. I. Abih. hin und wieder. Mitze und bessen ungenannter Abschreiber (s. die S. 9. angeführe Schrifter) bemusen die besten Anglien.

#### Erfe Gorge fur bas Rint.

Die Sorge für eine gludliche Organifarion, für Rraft und Befundheit bes Rindes, geht ben Eltern? welche von ber Beiligfeit ihrer Bflichten gegen bie .. mela den fle bas Leben gaben, burchbrungen! finb, bon bem Moment ber Empfangnif und ber erften Bilbumg ber Die, welche fabit für bie Exhaltung ber Beburt an. ihrer Rrafte und ihrer Gefundheit in ben Johren ber Jugend geforgt haben, burfen nuch ben Gefeten ber Babefcheinlichkeit auf eine gesunde Rachkommenschaft rechnen. Go lange bie Mutter bas Rent woter ihreit Bergen tragt, foll Rucfficht auf feine frene Eurwickelung. gefunde Rahrung, forgfame Befchusung vor phyfifch und moralisch ichablichen Ginbrucken ihre gange Lebense erdnung leiten. Sie foll fich felbit bewachen, fchonen, fo viel es möglich ift vor leidenschaftlichen Zustanden baten, und ihrer hohen Bestimmung jebe finnliche Deis gung und feben Schablichen Sang jum willigen Opfer bringen.

Anmert. S. Campe von den Erforderniffen einer gutent Erziehung von Seiten der Ettern vor und nach der Gesburt der Kinder, im 1. Th. und Unger Diatetif der Schwangern im 3. Theil der Revision des Schul und Erziehungswesens. E. D. E. Schwarz Erziehungslehre, 2. Th. S. i. Bon der Erzeugung. S. 33. Der Embryo.

24.

Rabrungsmittel in bem fruheften Lebensalter.

Das frühefte Bedürfniß bes Kindes ift Dah: rung. Wohl ihm, wenn es die erfte an ber Bruft einer folchen Mutter findet, die mit bem Gefahl-ihrer

gangen Pflicht zugleich bas Sefuhl von Rraft und Befundheit berbinden fann. Denn mir mo Bens bes zusammentrifft, ift Muttermild beilfam, ben bem Mangel an eigner Besundheit fann bie an fich achaingswerthe Erfüllung ber naturlichen Bflicht oft toba bend fur Mutter und Rind werben. Gleich wichtig ift the ben Saugling, theils bie eigne Borficht ber fillene ben Mutter auf die Rabrung, Die fie - anfangs leiche ter, nach und nach nahrender - felbft genießt, theils Sprafalt in ber Bahl, und bem Daaf ber erften Mabrungsmittel bes Kinbes, und ftrenge Aufficht auf bie fo oft unverftanbig gartlichen Ammen und Barterin= nen, Die burch unfeliges Ueberfullen bes Dagens mit harter, unverbaulicher, j. B. aus ungegobenem Mehl bereiteter; Die fleineren Gefäffe verftopfender Rok. bie Kinder jum Schweigen, aber jugleich um Rraft und Munterfeit, ja felbft, wie fo viele Benfpiele ub erf utterter Rinder lehren, um alle frene Entwickelung ber Beifteofrafte bringen. Es ift verbienftich, wenn auch Erziehungsgehulfen und Sausfreunde, fo bald fie Dif brauche biefer Urt ben jungeren Rindern bes Soufes gewahr wetben, fie ben Eltern anzeigen, ihnen, wenn biese vielleicht felbst feine Vorstellung von bem Schaben haben, die traurigen Folgen bavon ins Licht legen, ober, was oft noch mehr wirft, ben Urat bes Saufce barauf aufmertfam machen.

Anmerk. Merknürdig ist bas, was schon die Alten über bas Selbststillen der Mütter und die franden Ammen geurtheile haben, bezu Aul. Gellius Noct. Attic. XII, 1. Ord te — fagt dort ein griechischer Philosoph, zu einer Mutter, die ihre Koches von der Pflicht lossprechen will, — gro te, mulier,

sine eam totam et integram esse matrem filis sui. Quid est enim hoc contra naturam impersectum atque dimidiatum matrum genus, peperisse ac statim ab se abiecisse? Aluisse in utero sanguine suo pescio quid, quod non videret: non alere nunc suo sacte, quod videat, iam viventem, iam hominem, iam matris ossicia implorantem? Wan vergetiche das ganze Capitel mis dem, was alle neuere Erziehungsschristeller und Rerze so traffits über diesen Gegenstand, mit unter nicht ohne Uebertreibungen, gesagt haben.

25.

Nahrungsmittel im gunehmenben Alter.

Die in ben ferneren Jahren ber Kindheit und Jugend zu beobachtende Lebensordnung betrefs fend, so sind die verständigsten Aerzte und Erzieher über gewisse Maximen fast allgemein einverstanden. Zunächst liegt es den Eltern, besonders den Müttern, ob, sie in Ausübung zu bringen. Nur zu oft überlassen es diese unverständigen Versonen, darüber willführlich zu schalz ten. Noch öfter sind sie aus misverstandener Liebe zu schwach, irgend einer Lüsternheit der Kinder entgegen zu arbeiten, und schaden ihnen dadurch nicht bloß körperz lich, sondern selbst moralisch.

Anmert. Folgendes find die wichtigften hieher gehörigen Bemertungen:

r) Es gehört zu ben Borzügen der körperlichen Natur des Menschen, daß er sich an die größte Mannich faltigkeit der Nahrungsmittel gewöhnen, bepnah Alles vertragen, und sich daben wohlbesinden kann. Je früher er daher, wiewohl auch dier stufenweise, an Alles gewöhnt ift, deste unabhängiger wird er in dem folgenden Leben, wie von der äußeren Lage und keinem Wohnort, so auch von der Kost sepaz er wird überall genug sinden, sich zu sättigen und daben gesund zu bleiben. Ausgesiche Künstelen in der Wahl der Speisen und zeinliche Borenthaltung dessen, was erst durch Versagung Neiz gewinnt,

un machen.

2) Wenn ihdes die Rebe von dem ift, was, wo die Wahl feine Schwierigkeit hat, bem Kinders und Jugendalter mehr als manches Andre zuträglich fenn mochte: so find unftreitig ein fache Rabrungs mittel sehr zusammengesetzen, nähr rende, aber daben leicht verdauliche den harten unverdaulichen, wenig gewürzte und mäßig gesalzene, dem Gegentheil vorzuzies den. Beget abilien sind den früheren, Fleischspeischen mehr den reiferen Jahren angemessen, und doch werden berde Gattungen am besten schon früh in gehörigem Beshältnis mit einander verdunden. Nur zu vieles, besonders gebratenes Ert, startes ausländisches Gewürz, fünstlich bereistetes Backs und Zuckerwerk, ist welt nachtheiliger, als reifes Obst, auch außer der Mahlzeit genossen.

- 3) Das Maas ber Speisen follte sich im nathrlichen Justigende nach der Essuft bestimmen, und die Ueberschreitung desselben hat meistentheils Kranklichkeit, der man entgegenarbeiten sollte, zuweilen auch Verwöhnung zum Grunde. Allgemeinere Regeln lassen sich darüber nicht geben. Es ist aber für Körper und Seist gleich wichtig, dem Uebermaasse, wozu sich manche junge Leute gewöhnen können, Gränzen zu sesen, und besonders die, melde mehr zu einer siszuden Lebensart, wenigstens nicht zu körperlicher Arbeit erzogen werden, an Mässigkeit zu gewöhnen; daher auch
  - 4) eine gewise Ordnung in dem Anaben; und Idinglings dier festzusen, indem theils die Gesundheit dabet gewinnt, wenn der Magen nicht zu aller Zeit und Stund e mit Speisen angefüllt wird, theils die bestimmte Zeit die Natur von der Neigung entwöhnt, fast stündlich etwas zu effen, die sonder Neigung entwöhnt, fast stündlich etwas zu effen, die sonder beicht durch jeden Anlas, ofs schon aus Langeweile zwaacht, und nur zu hausig von schwachen oder eigemußigen Dienstoten, auch wohl andern Hausfreunden und Berwandten

genahrt wird. Daben wurde est nach unfreg einmel angenommenen Art zu leben, am rathfamften fenn, die Daupt mab is geft auf den Mittag ju legen, die Aben den diseit aber turz und leicht einzurichten, weil frate Neberladung dem Ers anickenden des Schlafs hinderlich ift, auch noch ainer Mebil nach sicht. Es is

- nyagleich gesunder, lang fam zu effen, als die Speises ungermalmt hinabzuschluden; eben darum hat man sich auch vor allen heißen Speisen zu huten, und nicht durch zu viel Schrönt wahrend ber: Mahlzeit den Magensaft zu verdünz nen. Auch wurde dieß allein schon ein wichtiges Prafernativ der Bahne senn, welche durch den Wechsel heißer und kalter Gestranke unglaublich leiden; so daß dier schon der Grund zu einem der peinigendsten und doch allgemeinsten korperlichen Uebel gelegt wird. Es kann überhaupt auf diese in so vieler hinsicht wichtis gen Theile des Korpers, nicht genug vernünftige Sorgfalt durch Meinigung gewendet werden, da es so viele Aulasse ihrer Vers derbniß giebt.
- 6) Unter den Getranken ift reines Quellwasser has vors züglichke und selbst in reichem Maas, auch anser der Mahlzeit genossen, wohlthatig für den Korper. Milch, besonders wenn ihr ihre seinsten balsamischen Theile nicht durch Kochen genoms men sind, nahrt und versüßt das Blut. Biel Wein, ges brannte Wasser und andre erhigende Getranke, gehören durchaus nicht für die Jugend. Wein mit Wasser gemischt würde noch am unschällichken und für manche Constitutionen stäkend senn. An die warmen ausländischen Getranke Getranke, Getranke (Thee, Coffee, Chocolade) sollte man die Jugend gar nicht gewöhnen, und man erwirbt sich ein Verzienst, wenn man die schon Bervöhnten zurückbringt. Junge Leute tauschen sie bereitwillig gegen frische Milch ans, wenn sie das Bepspiel nicht ankteckt.

26.

### Raturliche Abfonberungen.

Was jur Erhaltung und Ernahrung bon ben genoffenen Rahrungsmitteln nothig ift, bleibt nach

einer weisen Sinrichtung ber Ratur in bem Korper zus ruck; bas übrige bavon Abgesenberte, wird auf versichiebnen Wegen ausgeführt. Es gehört wesentlich gur Behmeben, bas jene Absonderung vor sich gehe, und biese Ausführung durch nichts gebemmt werbe. Eine gewisse Ausmateit darauf barf dem forgfältigen Erzieher nicht zu unwichtig dunken, und er kann auch seine Zöglinge selbst nicht früh genug darauf aufmerksam machen.

#### ' Anmert: Im Einzelnen bemerte man:

1:

- 1) Ju Hinsticht ber naturlichen Absonderung aus ben Gebarmen und der Blase, ift eine mit den Jahren immet festere Gewöhnung an eine gewisse Regelmäsigseit, die Ausseerung des Darmsanals Morgens nach dem Aufstehen, die Ausleerung ber Blase von den frühesten Jahren an auch unmittelbar vor dem Schlasengehn, Berhütung alles gewaltsanen Aus rückhaltens aus Bequemlichseit oder Hang jum Spiel, wovon man sich keinen Augenblick abmussigen will, schnelle Hüsse, so das die Ordnung der Natur unterbrochen ist, mehr durch Bewegung und erweichende Speisen, als durch Arzenepen und kunstliche Mittel, vorzüglich zu empfehlen. In zielich
- 2) die Absenderung mancher Feuchtigkeiten durch die Rafe an sich naturlich und nothwendig, so wird bech der fünks liche Reiz, besonders durch ben Gebrauch des Schnupf: und Rauchtaback, in den frührten Jahren außerst nachteilig, ba namentlich der Speichel von der Natur zur Verdauung bestimmt ist. Es ist daher eine gute Eigenschaft mehr an einem Erzieher, wenn er durch sein Verspiel ber den Ibglingen von diesen au sich umaturlichen Bedurfnissen, deren Befriedigung mit so viel Unsauberkeit verbunden ift, auch nicht einmal die Idee erweckt.
- 3) In Sinficht ber Ausbunftung ibes gangen Lors pers, woburch bie frene Chatigkeit aller Glieber fo fohr befors bert wird, if Alles zu verhaten, was fie unnaturlich bemmt, Mies zu hin, was fle indfili unterhalt. hierzu gehoren fanfte

Bewegungen, vor allen andern aber Rein lich keit bes gans gen Körpers, welche burch vieles Baschen, Baben, tags liche Reinigung des Kopfes, hausigen Wechsel der Basche, nie genug befordert werden kann.

Es ift nicht anszusprechen, wie viele forperliche Hebel - ber moralischen hier noch nicht zu gedeufen — aus der gleichwohl in ben vornehmeren Standen felbft nicht genng bermiebenen und oft mur burch Alitterfaat verbullten Unreinlich feit entfieben. und wie febr man auch von biefer Geite forgfaltig in ber Babl ber Berfonen fenn follte, benen man querft bie Rinder gur Bars tung und Pflege übergiebt. Um allerficherften ware bas Rind in den Sanben ber Mutter, benen man weniaftens Sinn fur eine Sache aufrauen follte, mit ber gewiffermaafen alle Civilifation anfangt, und die manche alte Befeggeber fogar ju einer religibfen Lugend erhoben haben. - Ben berrichender Unrein Gefeit bes Shrpers, wo und wie fie fich auch aufere, leibet die Gefundbeit shafebibat, (C. Platneri Opusc. p. 70. de morbis ex immundieils und Dur har b Reife G. 169. 171, 181.), und oft erlieat alles Aufftreben bes Beiftes, alle Beiterfeit ber Gegle unter ihren veinigenden Folgen, (G. Arrian. in Epict. Diff. L., IV. c. 11.) Ein reiner Korper fühlt fich wohl, und bas Gefühl bes Bohlfenns erleichtert alle Erziehung. Selbft Efel an bem moralifchen Unreis, nen fann baburd begrunbet werben, fo wie lieberliches Gefindel in ber Regel im Somun febt. (& Sarve Anhang ju Dacs ferign aber bie Armuth. G. 190.) Eben baber tenn man auch burch febr frube Bewohnung fogar Thieren, wie vielmehr Line dern, die Reinlichkeit bald jur andern Ratur machen. Das taas liche menigftens oftere Abwafchen bes gangen Korpers mit lauem, nach und nach auch talterem Baffer, bat noch baneben etwas Stars fendes, und wird, felbft in reiferen Jahren, besonders wo einentlis de Baber Schwierigfeit maden, fortgefest, eine wohltbatige Birs tung baben, und fann nicht bringend genug empfohlen werden.

4) Dagegen wird alles unnaturliche Barmhalten bes ganzen Leibes ober einzelner Glieber, fo wie alle abermäßige Ers hinns bes Blutes möglichft zu verhuten, geschah es boch, die Ausbanftung, da fie das Gleichgewicht wieder herftellt, noch weniger zu unterbruden senn.

் பார் சிரையில் இருந்திய முறியில் இருந்திய இருந்த

mer Die Befchaffenheit bes Clements wor: in wir lehan, undaghmen, ficht, nur zum Theil in unfren Gewalt. ... Man muß baber funge Leute ben Reiten gewöhnen, alle Beronberungen ber Luft gu ertnogen, und fie baburch por ber ungludlichen, wiemphl oft nur eingebildeten Empfindlichfeit ben jeder Abmechelung ber Witterung bewahren. Gie muffen fruhzeitig fein Wetter fcheuen, und gerabe ben unangenehmer, felbst nafftalter Witterung, eben fowohl ale ben ber angenehmften, fich im Frenen bewegen lernen, meil gerade bann die wohlthuende, Ausbunftung fparfamer zu erfolgen pflegt. Da indef ber Ginfluß ber Luft auf Befundbeit und Beiterkeit bes Beiftes unlaugbar ift, und eben baber bas Klima fo bebeutende Benfchiebenheit unter ben Menschen bewirkte so barf es auch ben ber Erziehung nicht gleichgultig fenn, welche Luft bie Rinber am meiften eingthmen. Man muß bafur forgen, bag bie Wohn . und Schulzimmer, infonderheit aber bie Schlafgimmer, gefunde Luft haben, und mo fie verborben ift, burch Luftzug gereinigt werben; man muß biefer gefunben und frifthen Luft ben Weg zu ben Schlafftellen nicht burch Umbange verfperren, ober fie burch Ginbeis ten verberben; auch am Lage muß bie Warme bes Zimmers gemäßigt fenn, und nie in Sige übergeben, welche bie Safern schwächt und erschlafft. Man muß fo viel möglich Gorge tragen, baß, besonbers bes Nachte. nicht zu viele Personen in einem engen Raum benfammen find, ober gar zwen - mohl gar, wie fo oft felbft in Ramilien ber Sall ift, gefunde und frankliche - ein

Bette theilen. Ueberhaupt wird, nach fichern Erfahrungen, burch Busammenfchlafen alternber Berfonen mit Riffern, biefen Rraft eutzbgen, wettigfrens oft fcon baburch ber Grund ju utfen Arten bon giehrischen und rheumatischen Befthwerben gelegt. Gelbft was man burch Wohlgeruch gut Berbefferung ber Luft bentragen will muß mit Borficht angewendet werben. Bu farte Mus, bunftungen, befonders ber Pflangen, ichtrachen bie Dere ben , und fonnen Donmachten gur Folge haben. bie Pflanzen, welche nach Ingenhouf Beobachrungen, im Sonnenscheine Die Luft reinigen und von ben brennbaren animalifchen Ausbanftungen befregen, verberben fie in ber nacht. Das Ginathmen ber Mpre genluft ift aus biefem Grunde weit gesunder, als bas ber Mb en bluft; ein Bewegungsgrund mehr, ber Rus genb ben fartenben Genuf ber Morgenftunben gur Bewohnheit zu machen. Im Anabenalter muß Diefes anaefangen und feste Regel werben; bann wird Rrubauffteben Bedurfnif und bie ficherfte Berlangerung bes wirflichen Lebens.

#### 28

#### Seffeibung.

Der Körper bebarf zwar an sich, auch in unserm Klima, ungleich weniger Bedeckung, als ihm Berstommen oder Sitelkeit zu geben pflegt; aber er bedarf ihrer boch auf jeden Fall, und es ist, besonders in den Jahren des Wachsthums, nicht gleichgultig, wie man ihn kleisder. Ze naher man der Natur bleibt, desto bester sorgt man für seine Erhaltung, Startung und die für so viele Falle des Lebens wichtige Abhartung. Wenn gleich auch hierben sehr viele Eltern noch zu oft ihre eigne

Mobefucht, wer das Wohlgefallen an früher Sitelfeit ber Kinder selbft leitet, fo wird boch ben mandjen ber vernünftige Rath bes Erziehers nicht ohne Ginbruck blei: ben, und, wenn auch nicht auf einmal, boch nach und nach eine beffere Einrichung getroffen werben:

#### Anmert. Die Sangerogein find:

1) Je junger die Rinder, befto entfernter bielbe Alles von threm Korper, was die frevere Bewegung, Ausbunftung und Entwidelung ihrer Glieber einschränfen murbe. Richts von engen, die Musteln aufammenpreffenden Eleidern, Balebinden, einzwänigenben Schnarbruften, Schnallen und Bantern, beren Drud und Zwang man zwar enbfich nicht mehr bemerft, bie aber nichts besto weniger schablich bleiben. Alles, womit man bie Linder fleibet, fem leicht, weit, fren, und fuge fich in jebe Korm und Debnung ber naturlichen Beweglichfeit.

Db ju ben fchablichen Kleibungsftuden auch' bie Beinfleis . ber zu rechnen find? - bavon unten (j. 34. Anmerk.). Ucber Die Soablichfeit ber Sonurbrufte verbienen aber bie von Galamann beransgegebnen benben Preisfdriften von Commering und einem Ungenannten, Leipzig 1782. (8 Gr.) und aber bie Schablichfeit ber engen Schube, D. Campers Abhandlung über bie beften Schube, Berlin 1783. (5 Gr.) nachgelefen ju werben. Auch andere Aerzte baben oft por allen engen Einschnurungen ber Glieber gewarnt, "Unfern Sals," fagt ein anerfannt vortrefflicher Schriftfteller und Megt - Brant, in feiner berühmten medicinifchen Doligen, III. S. 727. - " umgiebt ein elender Strid (!) ben nur ein Bunbargt, ber bie Droffelabern ungeschickt binben und bann bffnen wollte, erfunden baben fann. Unfre Dem ben umgurten Bals und Borberarme; ein enges Bamms umpangert unfern Rumpf: ein Vaar Beinfleiber umspannen unfre Lenben ; Miemen amgarten unfre Anice und unfre Stife zwingen wir in Schube, welche nebft allem Befahl bemabe alle Bewegung erftiden. Wer lange in einer engen Salle eingeschnurt lebte, der verlore endlich alle Mustelfraft und murbe jur Puppe, wie fo vielt unferer Stadticonen und Stuger find. "

- 2) Mon belade Kinder mit nichts, mas überftäffig ift, was fie in allen Arten ingendlicher Bebendigkeit hinders, oder körperliche Nebengen wohl gar gefahrlich macht, wie z. G. lange Rocke und thweres fluswerk.
- . 3) Man mag, befonders ben fchmachficheren Sinbern, einige Radicht auf Jahrbieit und Witterung nehment eber doch fo wenig als moglich. Der Mensch kann unter feber-Mone leben ; wie follte er nicht lernen die Wechfel ber Jahrszeit in feinet Bone ertragen? Ropf, Sals und Brug tonnen obne Ber fahr, ben gefunden und fruh hart erzogenen Rindern immer blog fenn. Gelbft bie Rufe find es ber armeren Linbern in frengerer Salte febr oft, und We frankeln nur befto meniger: indes bie Dinber ber Reicheren, fo oft etwa Mantel, Belt und Goden vergeffen find, wochenlang am Ratarrh leiben, weil die mobithuende Ralte ber Luft nie burch folde Bollwerke bringen fann, folglich - wenn fie es einmal thut - nicht fartt, fon: bern erfaltet. Das Deifte, was die Aerzte über Barmbalten einzelner Theile, Berbuten ber Erfaltung, Bermeiben rauber Derbft : und Winterluft erinnern, muffen fle thum, weil auch von biefer Seite weit mehr Menfchen in ben boberen Standen verzogen als erzogen find.
- 4) Je wichtiger die Ausbunftung bes Abrpers ift, besto wichtiger ifts, bas alle die kleinen Definungen auf der Oberfläche ber Hant auch wirklich offen bleiben. Weg baber mit Puber, Pomade, Gelben und Schmierte aus den Kinderfluben! Ein täglich durchgekammtes Hane und eine reine Hant schmäcken Anaben und Madchen in den Jahren des Linder; und Jungs lingsalters mehr, als Alles, was ihnep diese Ersindungen der Mode und des Lurus geben können.
- 5) Anch während des Schlafes fen die Bebefung nur hinreis dend, eigentlich schäbliche Erfiltung zu verhaten. Sartes Lager auf Matragen und leichte Aeberbeden find-allgemein aners kannt den gewöhnlichen Feber betten weir vorzuziehen. Des sunde Ainder fragen bepnade gar nicht darnach, worauf sie lies gen. Auch Berwöhnte sind bald zuruch zu bringen. Die Neus heit reizt, und der gesunde Schlaf läßt die Unbequemlichkeit nicht demarken.

We diese Aegein fonnen benbachet werden, ohne daß es nöthig mare, fic auffallend von bem Ueblichen zu untfernen. Durch pabagagiche Landelepen, sonderhare Anzäge, Berachtung gewohnter Formen u. f. w. ichabet man immer der währen Pås dagogik, und macht fie der Liebe zum Sonderbaren verdächtige Ohnehin find wie in der Bekleidung der Linder vermänstiger,

de die Bargeit geworden.

29. Bewegung bes Rorpers.

Bewegung erhalt nicht nur ben Rorper gefund, sonbern gewiffe Arten ber Bewegung machen ihn auch burch Ausbildung zu fehr vielen Zwecken beauchbar, für welche er obne fie unbeholfen geblieben fenn-wurbe. funger Rinder find, besto mehr beburfen sie biefer Musbildung, und besto unnaturlicher ift es, wenn man von ihnen Rube, Stillfigen, langes Ausbauern in einer Stellung forbern, ober ihnen mohl gar jum Berbienft anrechnen wollte. Im Segentheil follte man fich ibrer Beweglichkeit und Unftatigkeit, als bes ficherften Derkmals ihrer Befundheit, ohne bie alle noch fo schonen Unlagen und Rrafte wenig werth find, freuen. Doch ebe fie allein geben lernen, murbe es weit vortheilhafter fenn, fie auf bem Zugboben - besonbers im Fregen auf Rafen - ihre erften Bewegungen versuchen zu laffen. als fie auf bem Urm, in Rindermantel gehallt, jufammengubruden, ober an Leitbanbern umberzuziehen, ober gat in Gangelmagen einzusperren. Auch nach bieset Beit bleibt die allgemeine Regel, fie oft zur Bemegung, besonders in frener Luft, ju veranlaffen, ihnen in fruheren Jahren wenig Befchaftigungen ju geben, wohen ihr Korper lange Zeit in berfelben Lage ftebend ober fibend bleiben muß; baben aber jugleich barauf ju

denken, wie man burch die mannichfaltigen Urten ber Bewegung, noch manche andere torperliche Bottommenheit beforbern tonne, ober mit einem Wort - bie Opmnaftif ju ftubiren.

and regardened to the contact will

30. The report we de Anfangspunct der Symnaftif. Beherricung

Einer ber Unfangepuncte ber Symnafif ift fruhe Bemahnung ber Rinder, ihren Rorper beberrichen zu lernen. Es ift moglich, es auch noch in reiferen Jahren babin ju bringen, bag man burch Raifonnement und ftete Aufmerkfamkeit auf fich felbft Bewalt über feine forperlichen Empfindungen und Be: wegungen gewinne. Much bie Moth lehrt mauches fpater, was früher verfaumt ift. Aber es ist ungleich schwe: rer, und gelingt vielleicht nie fo, als wenn es burch Bewohnheit zur anbern Matur marb.

Anmert. Gewöhnlich ift man in bem früheren Alter ber Rin: ber gang unaufmerkfam auf die Bewegung und Saltung ihres Rorpers, ausgenommen, wenn man eima fürchtet, baß fein Bachethum ober seine Gesundheit barunter leiden tonnte. Erft, wenn man es fur nothig findet, daß fie bas, was unter erwachsenen Personen für Ablich und schellich gehalten wird, ebenfalls berbachten follen, fangt man an, fie baran zu erinnern, zu meistern, zu tabeln; und einen je hoberen Berth Eltern gerabe barauf fegen, besto bfter begegnet es ihnen, eine Schiefe Stellung, eine ungeschickte Berbeugung weit ftrenger ju rugen, als die Entftellungen ber Seele burch Abweichung von ber Gerabheit und Mahrheit bes Charafters. Dann wird auch zeitig gemig bafür gesorgt, daß der Tange und Epergiermeifter in Ordnung bringe, mas noch ungeregelt, ficief and lintife ist.

Aber weit früher follte inen beranf aufmertfam fenn. Denn gewiffe Bernachläffigungen des Rörptre hangen mit bem Innern genauer zusammen, als man meint. Sie gehen von inneren Zuständen ans, und wirten, zur Gewohnheit gemorben, auf innere Zustände zurück.

#### Bepfpiele werben bieß beutlicher machen:

ı

2) Das Rind, bas fich felbit auf ben Aufen balten, geben, laufen fann, - wenn es aufrecht geht, fich von einem Orte sum andern langfamer ober fchneller bewegt, fpringt, flettert, gerabe fist, und etwas vornimmt, - brudt burch bas Alles eine gewiffe inn ere Ebatigteit ans. Sein Beduft unb fein Bille find auf irgend etwas gerichtet. Es merft auf, will nach einem ihm vorschwebenden Ziel, bebt sich freudig über ben Boben, brudt feine Luft, feine Freude, feine hoffnung, feine Rurcht, feinen Schmerz aus; will eine Bobe erftreben, will geigen , bas es frember Suffe entbehren fann , will etwas gu Stande bringen, befigen, aufmertfam anboren, mas Anbere fagen, ben febr reger Beiftesthatigfeit, s. B. bem Ropfrechnen, ben Bebanten, ben es fucht, aus bem erften beften Gegenftanbe. ben bie Sand ober ber Dund fast, ber Keber, bem Laschentuch gleichsam berauszwingen. Der gange Korper, nicht bloß bas oft fo forechende Geficht, hat etwas Phyfingnomifches but Mimis iches, die wortlose Sprache ber Matur. - Aber ift bas auch der Kall, wenn das Rind in biefem Alter, wo es feinem Kors per eine gewiffe Saltung zu geben im Stanbe ift, fich entwer ber auf ber Erbe, ober auf Stablen, Canapecs, Sorbas, auf bem Schoofe bet Mutter in unrubiger Bewegung berum - wirft, ober unaufborlich, obne bestimmten 2med, von einem . Stuble auf ben aubern fleigt? - Drudt fich in biefen Bemer gungen und Stellungen irgend etwas Anderes aus, als bie Langeweile, ober ein dumpfes, halb bewußtlofes Sinbruten, in welchem Ibeen und Bilber ohne Busammenhang und Orde nung burch einander laufen? Und boch konnen Rinder fich fo baran' gewohnen, baf fie gange Stunden, oft einen betrachts lichen Theil bes Tages, in biefem Buftande ohne Saltung anbrim gen! Die Mutter, bie Barterin, die alteren Gefdwifter finen baneben, und tonnen freplich ibr Beschaft beffer treiben, ale

wenn bas Lind in einer positioen Schätigkeit ware. Wer für fine Bistung geschicht bann boch gewiß nichts; as legt im Ge gentheil hier ben Grund zu einem Arbel, bas so vielen hernach immerfort anhängt, "den Zuftand ber Ged aufen losig keit und Geschäftstosig keit ertragm zu konnen." Oft erzeugt sich auch gerade hier ein woch schimmerer Missenach bes Abepers. Der Anabe, das Maden, das im Ainbertseibe sich so umberwälzt, fällt (frenlich Anfangs in seiner Unschuld) in manntändige Geelungen, nach und nach in manntändige Spiele seiner unbeschäftigten hände. Und nur zu oft trägt der nicht so schuldiose Authwille der Umstehenben, der Wärterind nen, der geößeren Geschwister selbst dazu beh, die Besühle der Sitzsankat und Schaamhaftigkeit (die nicht zurt genug behans delt werden können) recht früh zu erkisten.

Min laffe baber Kinder tieber ben wisdeften Larm treiben, als fie in einen folchen Zuftand verfinden. Man mache as ihnen burch Gewöhnung zur andern Natur, so bald fie ihren Körper seibst tragen und fren bewegen konten, iben immer eine Sak tung zu geben, die eine bestimmte Geistesthätigkeit ausbrückt, wer mit einer bestimmten angeren Thatigkeit verbunden ift.

2) And in ben reiferen Jahren, - im Anaben : und Jungs lingsalter - ift es wichtig, gewiffen Angewohnungen, zu benen Manche fonberbat geneigt find, entgegen gu arbeiten. Der Eine fann faum wenige Minuten ftill fteben, ohne fich bier ober ba maulebnen, mit ben Sanben eine immer wieberfehrenbe Be wedung ju machen, ober ben Ropf bin und ber ju wiegen; ein Andrei bat anauffbriich an feiner Rleibung, feiner Baiche. feinem Saat etwas zu zupfen, zu breben, zu fraufeln; ein Dritter tann fich nicht feten, ohne ben Geffel in Bewegung gu bringen, etwas nabe Liegendes zu ergreifen, mit ben fingern zu fpielen, ju flappern, ju fcharren, ben guf auf bie Beben gu Rellen, und bie oscillirende Bewegung bis jum Ruie fortjus pflangen, - und was ber Mamieren mehr find, die alle barin susammentreffen, baf man ben Korper nicht in ber Gewalt bat, und ibn nach gang unwillführlichen ober zwecklofen Bewegungen hingiebt. Das alles bieg wiber bie einmal angenommenen ger fellschaftlichen Sitten sey, ist allgemein averkannt; aber

fprechen, wenn es nicht die tägliche Erfaheung noch lauter thate. Welch ein Unterfchied zwifchen Kindern, Die man immer am Beitbande führt, bor jebem fühneren Bagftud ihrer forperlichen Rrafte, als einer großen Gefahr ober gar Gunbe warnt, und benen, welche von ben erften Jahren an ihre Gheber burch alle Arren von Bewegung ausbilben, und baburch jeber wirflichen Se fahr trofen, ober fie fich anschablich machen lernen! Daf hie und ba auch forpertiche Uebungen übertrieben, und zu fehr als einziger Zweck ber Erziehung betrachtet werben, baf nicht nur unverfichtige, fonbem auch vorfichtige Betreibung ber Symnaftif juweilen gefahrlich mirb, bief beweiset boch nur, baf theils Alles bem Mifibrauch unterworfen, theils ber Menfch nicht alles Bufalle Berr und Meifter ift. Aber Die weit größere Gefahr, welcher ber ungeubte, unbeholfne, angflich gehatete Knabe ausgesett ift, und Die Entbehrung aller ber unersehlichen Bortheile, welche Starte und Bes manbtheit bes Rorpers verschafft, beweisen noch weit einleuchrender, wie unberzeihlich es fen, biefen Theil ber physischen Erziehung so fehr zu vernachläffigen, wos negen felbft bie Staatspolizen nicht fo lange batte gleichgultig bleiben follen ?).

1) Tanta fuit apud Veteres artis gymnasticae existimatio, ut Plato atque Aristoteles — ne alios quam plures recenseam — eam rempublicam haud optimam esse consuerint, in qua talis are desideraretur; nec immerito quidem, quoniam, si animi semper habenda est cura, neque ille absque corporis auxilio quidquam grave aut dignum essicere valet, ita profecto studendum est corporis salubritati, bonoque habitui, ut et anime inservire et sius ope-

rationes nequaquam impedire sed adiuvare possit; propter equod in Protagora Plato eum esse claudum appellandum dixit, qui solum animum exercens, corpus ignavia atque otio consumit. Hieronym. Mercurialis de arte gymnastica veterum. Amstel. 1672. p. 14. Dr. s. auch Lucian. Anacharsis Sect. 16.; und in ven von mir gesammetten Originalstellen der Giriech, und Rom. Classitet Uter Padagogit. Palle 1811. S. 10. 19. 69. 219.

a) S. Franks Spftem einer medicinischen Polizen, 111. Band. S. 2. 14. Roch immer wird hier und da, sowohl in der öffuntlichen als hänslichen Erziehung, nicht genug hierauf geachtet, und man scheint es kaum der Muhe werth zu halten, das kunstmäßig zu behandeln, was zwar zum Theil auch ohne Kunst beiernt werden kann, aber gerade dann dem Mißbrauch oder der Gesahr am ersten ausgesetzt ist.

Wenn man die Summen berechnet, die in so vielen Staaten an weit entbehrlichere, jum Cheil unnune, wo nicht schädliche Bergnügungen gewendet werden; wenn man daneben immer die allgemeinen Grundsate, man musse für physische und moras liche Gesundheit der Bürger forgen, wiederholen hört: so ift es eine der größten Inconsequenzen, wenn gleichwohl die Mitztel nicht versucht werden, da man doch den Zwed will. Wie sehr jedoch der Prendische und einige and ere Staaten seit einigen Jahren auf den Begenstand ausmertsam geworden find, und ihn bereits in das System der Erziehung ihrer Burs ger ausgenommen haben, ist allgemein befaunt.

Sanz abgesehen von dem wohlthatigen Einstuß der Gymnastifauf Gesundheit, Starke, Gewandtheit des Abrpers, so ift schou der moratische Nuben höcht bedeutend, der barans hervorgehen muß. Denn ein sehr großer Theil der Stunden, welche in Jamilien, in Erziehungsanstalten, in niederen und höheren Bollsschulen g m nastischen Uebungen, zu hoher Freude der Jugend, gewöhnet werden konnen, wird ist entweder in leetem Musigange, oder am Aucrentische, oder in einer ders derbischen oft zerstreuben Geselligkeit verloren, oder in einem mingendlichen Mismuthe verleht. Welche Eindruse dies Alles in bem Charafter genadlaffen muffe, bebarf wohl teiner Ers immeruma.

36 habe fet mehr als grangig Jahren won der Mervielfaltis gung gymnaftifcher Uebungen nach ben verfchiebenen Jahreszeiten, Den ber mir am ettrauten gablteichen Ergiebungsanftatt, Die berrlichften folgen fur bie gange Stimmung bes jugendlichen Beiftes mabraunehmen Gelegenheit gehabt, und ben Werfuft jebes Jahres bebquert, ing mich noch eine unzeitige Beforgeheit und Mengfilichfeit von ihrer Geftattung jurudbielten.

Bas manche Lebrer in Familien und in Erziehungeinftituten pon ihrer Begunftigung abhalten mag, ift bas Gefubl, felbft all ungelibt barin ju erfcheinen. Gewiß wird ber, welcher Gefenchis beit gehabt bat, von einem Meifter ju lernen, ber beffere Led rer fenn. Aber nothwendig ift dies gleichwohl nicht. Giebt & irgend eine Art bes Unterrichts, worin ber Erzieber mit bem Abgling jugleich lernen tann, fo ift es gerade biefe. Er barf fich nicht fcamen, ju gesteben, bag er biqu in feiner Jugend keine Gelegenheit gehabt, bag man ihm mohl gar gomnaftifche Uebungen als gefährlich ober als ungefittet unterfagt babe. Der Rabe, ber Jungling wundert fich faum, wenn ber altere Lebrer hierin nicht fo viel als er leiftet, ba er bie liebung mehr als ein Spiel betrachtet, woburch man ibm eine Unterhaltung vers ichaffen will. Salte fich nur ber Lebrer ben ber Leitung biefer Debungen genau an bie Borfchriften erfahrner Babagagen, vor allen Buts Duths. Gie find fo flar, fo bestimmt, fo vor: fichtig, bag er unmöglich irren fann. Studire er fie nur mit feinen Boglingen - er fann ficher fenn, baf, mo ibm vielleicht noch manche Beschreibung buntel mare, ber empfangliche und bieben fo febr intereffirte Berftand berfelben, febr balb ben richtigen Ginn herausfinden, und vor feinen Augen barftellen werbe. G. i. 32. Anm. I.

Raturlice und Runftgymnafit.

Alle Rinder und junge Leute, befonbers mannlichen Geschlechts, bie man nicht burch Zwang und Ginschränkung nieberbrückt, nehmen ohne alle weitere Unleitung gewisse Liebungen und Bewegungen bes Korpers

wer, und mogen, je junger und gefunden fie find, besto weniger Rillfigen. Sie gehen, laufen, fpringen, flettern," fleigen, ringen mit einanber, beben und gieben Lasten fragen fich mit Allem, was ihnen porkommt, umbern plotschern gern im Waffer, reiten, mo nicht auf Pferben, Doch auf Gibden, unb mas beffen mehr ift. Bick fume indn bie natürliche Symnaftif nennen. Es mare Graufamfeit, ihnen bief Alles webren zu mollen. Der Erzieher bar nichts zu thun, als bier und ba bas Magg, ju bestimmen, ber Unerfahrenheit ja Suffe, und wo etwas Gefährliches verfucht wird, juvor zu fommen. Alle jene narürlichen Bewebungen tonnen aber burch Runft und gewiffe bagu gemachte Beranftaltungen nicht nur fehr vermannichfals tigt, sondern auch zweckmäßiger, bilbenber und für die Jugend intereffanten gemacht werben. Dieg that man Mor in aken Beiten | Wind baraus entftand bie Runft gomnaftit. Gie ift burch ben Gifer beutscher Manner aufs neue unter uns mehr als unter irgend einer andern, Nation, ausgehildes und vervollfommt.

Anmerk. i) Unite den beurschen På bagogen hat Bieth duch seine Encyklopabie der Leibesübungen, 1 u. 2. Band. Berlin 1793. (2 Rihlr 12 Gr.), ganz vorzüglich aber Guts Muths das Verdient, die Aufmerksamkeit auf diesen Theil der körperlichen Erziehung gelenkt zu haben. Letterer zwerst in der Symnastik für die Jugend, oder praktischen Anweisung zu keibesübungen. 1. Aust. 1792., 2te gänzlich umgearbeitete Aust. 1803. mie Aupfern (3 Rihlr.), wovon, die Spiele zur Pehung und Erhalung des Körpers und Geistes. 1802.

(1 Rihlr. 16 Gir.) die 4te Abih. gusmachen. Machdem die Zeitbegehenheiten den gymnastischen Uebungen zugleich eine bestimmte Richtung auf Vertheibigung und kriegerische Ferriakeischen Leift.

Ueber die Amwendung der gymnastischen und Eurnübungen ben verschiedenen Classen der Staatsbürger und der Schulanstatten s. das Weitere in dem Abschnitzt: von der Organissation der öffentlichen Schulen. 2. Th. S. 363 ff. und 3. Th. S. 403. Ueber die Gymnastit der Alten sind Hieronymus Mercurialis (s. 96. Ann.), Potters gwiechische Archäologie nach Rambache Ueberschung 1775. (6 Arhir. 16 Gr.), Goeß, die Erziehungswissenschaft, nach den Grundsäpen der Griechen und Römer, Ister Bd. 1808. (16 Gr.), und Poch eimer über die Erziehung der Grieschen, 1788. (1 Athlir. 20 Gr.) die Lauptwerke.

2) hier noch einige Bemerkungen über einzeine torperliche Uebungen, (größtentheils nach Guts Muths) besonders für Lehrer in Erziehungsanstalten und Familien.

1) Die allgemeinste und allerdings auch wohlthätigste Server gung, die keinen Zag ganz unterbleiben follte, ist das Geben. Es wird ühend durch Anstand, Dauer, Schnelle und Sewandts beit. Es wird starkend, wenn man keine Witterung achtet, keine noch so rauben und beschwerlichen Wege scheut — wo man irgend kann, das Steigen auf Berge und Felfen, das Ausforsschen neuer Bahnen, die unwegsam scheinen, damit verbins det — durch Auswahl schoner Gegenden zugleich Natursmu erzweckt — die Wege allmählig verlängert — an Schneligeben wie an Langsamgeben gewöhnt — von Zeit zu Zeit daraus kleine Kuss

Fufreifen werden last — badurch gegen hunsliche Bequemlich fett und Weichlichkeit (im Schlafen, im Effen, im Trinken, in ber Bedienung) gleichgultig macht. Man finne ben ben täglis den Spatierzäugen auf Mannichfaltigkeit, und knupfe, wo möglich, noch ein anderes Intereffe — ber Unterhaltung, ber Entbedung neuer Gegenstände, ber Sammlung von Naturpros bucten u. f. w. — baran. Soust konnen sie leicht lastig werben.

- 2) Das Laufen ftartt die Lungen, macht behend, und fann oft noch wichtigere Bortheile verschaffen. Langes anhaltenbes Gehen, auch mit jungen Knaben, besenders ben heiterer Luft, ift die Borübung. Durch bestimmte Bahnen, abgesteckte Ziele, geweckten Westeiser gewinnt es Interesse. Borsicht ist nothig, die Bahnen nicht zu früh zu verlängern, den Wettlauf in leichter Lieidung anzüstellen, und wenn er geendigt ist, wärmere ans legen zu lassen. Auch das Norsichhertreiben eines Reises oder Lonnenbandes vermittelst eines Stabes, ist eine gute Art des Laufens, die nicht zu sehr anstrengt und dabep unterhalt. Auch das Kreiselspiel gewahrt Nußen und Freude.
- 3) Das Springen hinauf, hinab, in die Ferne, über Graben, mit und ohne Stab ift ftarkend für Bruft, Glieder und Muskeln, oft die beste Wegverkurzung, oft das einzige Acts tungsmittel in Schahr. Die kunskliche Art ist das Schwingen (Boldigiren). Die verschiedenen Arten und die daben nothis gen Borsichtsregeln, hat Guts Muths sehr genau und sorgs fältig angegeben. Denn es kann gerade diese Uebung übertries ben oder unverständig und ohne richtige Anleitung angefangen, auf vielkache Weise gefährlich werden, den noch zarten Rückgrath beschädigen, auch Brücke nach sich gieben.
- 4) Das Rlettern, Klimmen und Steigen. In sehr vielen Fallen ift es außerft nuglich ber Gefahren, ben Feuers, und Wasserstoth, auf Reisen u. f. w. Kunftliche Nebung en barin fordern einen selbst sehr geubten und sichern Lehrmeisfter. Wer bas nicht ift, sey nur ausmerksam ben dem, was Kinder selbst unternehmen, und warne vor wirklichen Gefahren; und nie burch Anschregen ober Erschrecken der Kinder in dem Augenblicke, wo sie Besonnenheit nothig haben, um sich zu halten.

- 4) Des Salten bes Gleichgewichts, (Baghalten, Balanciren). Eine ber allernuglichften Urbungen, weil fo oft im Leben bavon Gebrauch ju machen ift. Die fünftlichen Uebungen ber Seiltanger find febr entbehrlich; bas gewöhnliche So aufeln, wenn nicht große Borficht ben ber Burichtung angewendet wird, namentlich das oft boch gefährliche auf Banbols ober über einander gelegten Balfen, ift meniaftens bebenflich. Aber besto wichtiger ift der sichere Sang auf schmas len Stegen und Balfen; bann auf ber Lante eines Bretts. Anfanas liege Balten und Brett nabe an bem Boben, Damit ber Kall nicht ichrede und ichabe. Die Beubteren lebre man erft. auf einem wen bis brep Auf vom Boben feft liegenben Saume pber Balten geben, fich ummenden, ohne Anhalten nieberfeben, auffteben, einander ausweichen. Bulest wird bick auch auf einem Balfen, ber bis jur Mitte unterftust ift, und beffen übrige Salfte fdwankt, feine Schwierigkeit mehr machen. Das Stelzen geben ift fogar in manchen Lanbern unentbebrs lide Bolfskitte.
- 6) Die Uebung auf bem Gife ju geben, ju laufen, bingus gleiten (Blandern) und bas eigentliche Schlittschublaufen. Arant in ber medicin. Boligen verfichert, als Arat feine Bewegung zu fennen, die bem Korper jutraglicher fen, und ibn mehr ftarken konne, als die lettere, - Reine Luft, ftarkende Ralte, Beichleunigung bes Umlaufs ber Korperfafte, Anftrens gung ber Musteln, bief Alles muß auf Leib und Beift alcic wohlthatig wirten. Rlopftod's Gedichte - "ber Eislauf und die Runft Lialfs" - find Beweise, bag es bis gur Dde begeistern fann. Die Gefahr ift nicht größer als ben ben meiften Abryerlichen Uebungen. Es fichert bagegen por vielen Befahren auf bem Gife. Bie leicht bas Erlernen auch ohne eigents liche Anweisung ift, lehrt bie tagliche Erfahrung. —
- 7) Das Ringen. Aufmunterung bazu haben Knaben eben nicht nothig. Gie meffen gar gern ihre Rrafte mit einander. Es giebt aber ein ungezogenes, nedenbes, beleibigenbes Balgen und Raufen, Riederwerfen auf gepflafterten Boden u. f. m. bas man nicht bulben muß. - Auf ebenem Boben, befonders

Rafen oder Sande, wenn alles Harte, leicht Berlehende aus den Laschen entfernt ift, keine Erbitterung Theil hat, Hals, Lopf, Haare und Bruft verschout bleiben, und alles gekährliche Stofen und Schlagen verhütet wird, hat man so leicht keine Gefahr zu fürchten.

- 8) Das Werfen nach bestimmten Lielen versteht sich an Orten, wo weber den Borbengehenden, noch offentlichen Ges banden davon Nachtheil erwachsen kann starkt besonders Brust, Arm umd Auge. (Franks, mediein. Polizen, II, 635.) Man kann es zuerst an Ballen und Ballons üben, dann auch mit Steinen (Diskus) und dem Wurfpfeil Bersssuche machen, ein Ziel zu tressen. Sehr große Wurfe mussen nur langsam hinter einander gemacht werden. Auch das him auftreiben des Feberballs (Bolanten) mit dem Raquet zu einer großen Ihhe, oder über Haufer, Baume, Thurme, erfüllt diesen Zweck, und verschaft überhaupt eine starkende Bewegung.
- 9) Das Baben und Schwimmen jenes schon als Beforderung der Reinlichkeit und Starkung des ganzen Körpers, die ses als Beforderungsmittel der Gesundheit und der Furcht losigkeit in Wassersgefahr, überhaupt in vieler Nücklicht eine der vortressschlichten gymnastischen Uedungen. Berkandige Auflicht und Sorge für Schaamhaftigkeit durch einige Bedeckung, verskehen sich daben von selbst. Agl. Guts Muths Lehrbuch der Schwimmkunst. 1798. (18 Gr.)
- 10) Das Reiten macht der Jugend bennah das meiste Berr gnügen. Gander aquis! Sie kommt sich daben durch die Res gierung eines so großen Chieres, als das Pferd ift, so selbstehatige so machtbabend por. Man hat aber in mancher Sinsicht zu frühes Reiten bedenklich gefunden, so wie zu vieles Reiten im Anabenalter nachtheilig für die übrige körperliche Ausbildung. Anch bleibt es immer eine der gefährlicheren Uebungen, und scheint eigentlich reiferen Jünglingen angemessener.
- ni) Das Tangen follte Anfangs mehr lehren, ben Rorper Berabe und boch nicht fteif zu halten, ficher, gerabe und feft zu Beben, fich mit Anftand zu bewegen, und in allerlep Stele

inngen ju fremen. Dum mußte ber Erzieher ben Langmeister zu beimgen feichen, bem bieß ift beambbaret fürst gange Leben, als be wirklich en Lange, ber auf die Biltung bes Korrert sit weit weniger Einfinf haben, als man benfen follte. — Die eigentliche Langen, als geschichriftliches Bongmigen, dat wie alle Bergnügungen, feine geten und seine sebenflichen Seiten. Daß Uebermaaß, gang besenders dem weiblichen Seschlechte, in den Jahren des Bachsthums tedelich werden feine und sehen in geworden sen, ift befannt genng. (E. unten dep der weibt lich en Erzieh ung.)

12) Bon ben Ginnenubungen f. f. 46. 47.

2) Ben bem Gifer für eine an fich fo nitgliche, recht und mit Maag geerteben, torpertich und geiftig bilbende Uebung als bie Gymnaftit ift, und ben bem Boblgefallen, welches bie Amilieriateiten eines gewandten Körpers nochwendig erwecken maffen, übersehe man mir niemals, bag auch dieser Unterricht methobifd behandelt, und überhaupt ein recht bestimmter. nem Leichten jum Schweren fortschreitenber Stufengang, baben besbachtet werden muffe. Eben in dem allmablig Fortschreiten den, der Borbereitung und Boeubung burch das Krübere auf das Spatere, liegt das wahre Geheimmiß ber fteigenben Rraft. Eben dieß macht die Austrengungen dieser Kraft gefahrlod, was sie nie sind, wenn man da ansångt, wo man ausberen sollte. Schon Plato und Galen warnen vor ber Buth Der Gumnaftit in ben Jahren ber Rindheit und des Rnaben alters, als galt es eine Athietenergiebung. hauslichen Erziehung ist es übrigens leichter, barauf zu hals ten, daß der Lehrling feine Stufe überspringe, dweil & allein aber mur von Wonigen umgeben ift. In ber öffentlichen foliten schon deshalb solche Uebungen, sters unter einer verstänbigen Aufsicht stehen, weil der Reis der Rachahmung fo ftart, well der Ungenbte geneigt ift, aus Ehrgeiz ober Luft an der Sade, es dem Geubteften gleich ju thun. Diefe Berfuchung liegt so nahe, daß man sich in der That wundern muß, daß junge Leute, die in größeren Maffen gusammenleben, nicht mehr Schaden nehmen. Denn weiche Aufficht kann so wach

sam senn, daß jeder Unsall verhatet werde? Und wenn es mögtich ware auch dieß zu leisten, — würde eine solche Aengstichteir in anderer hinsicht wohl rathsam senn? Uedrigens darf
man wohl dreist behaupten, daß verhältnismäßig in einzelnen Familien weit mehr Verletzungen, Verwahrlosungen, Beschädigungen vortommen, als in den öffentlichen Erziehungshäusern.

#### 32.

Bewegung bes Sorpers burd Sanbarbeiten.

Auch Gewohnung ju allerlen Banbarbeiten farft ben Korper, verschafft jugleich eine nubliche Thatigfeit, und wehrt besonders in bem einformigen bauslichen Leben ber Langenweile leerer Stunden. Sie. tann nach ben Sahreszeiten verschieden fenn. Die befte, nicht genug zu empfehlende Beschäftigung ift Sarten: bau; woju fich fast überall, und befonders auf bem L'mibe, die nachste und schonfte Belegenheit findet. Die Besundheit gewinnt; ber junge Bartner lernt im Schweife bes Ungefichtes arbeiten; er lebt in und mit ber Ratur; er lernt beffer als aus Buchern ihre Befete und Wirtungen; er ubt feine Beduld; er lernt felbft burch Schaben; er fieht eine eigene fleine Schopfung unter feinen Augen aufwachsen; er erfahrt, wie viel es werth ift, Die Frucht feines Fleiffes zu genießen. Auch andere Sandwerfe, befondere mechanische, geben gu anderer Zeit Unterhaltung, lehren Geschicklichkeit, und üben bie Rrafte. Das Tifchlerhandwerf ift anen fannt bagu bas geschicktefte, wegen ber Mannichfaltigfeir der Urbeiten, der Werkzeuge, und weil es bie Krafte ber Jugend nicht überfteigt. Huch Drechfeln verschafft Bewegung, ubt bie Ginne, und forbert Runftfleiß. Ueberhaupt ift es gut, baf junge Leute mit ben gewohn

ب

ab; gehe abrigens lieber des Abends zeitig zur Rube, und siehe frah auf, so bald er erwacht. Si ist für das ganze Leben gut, wenn er sich an eine solche Tagest verdnung gewöhnt. Damit ibn indest eine zuweilen nocht wendige Ausnahme nicht befremde, mag er auch von Zeit zu Zeit versuchen, eine Nacht aufzuopfern. Uebuns, gen der Art kann man in Spiele verwandeln. Doch muß nicht zu viel damit gespielt werden. Denn es ist unnatürlich, in der Ingend ganze Nächte zu durchwachen, veranlasst so leicht Mißbrauch, und hat keinen wesentzliehen Nußen. Die Nochwendigkeit, wo sie eintritt, ist auch hier die beste Lehrerin.

Anm. Das garte Rindesalter fordert fehr viel Ochlaf. Gefunde Rinder finden ihn auch leicht, und die gewöhnlichen Einschla ferungemittel - bas ftarte, betaubende Biegen, bas erfcutternbe Einfahren in Raberbetten, bas gewaltsame Sin, und Berfchantein auf bem Arme - tomen wenigstens leicht auf die weiche, reigbare Hirumasse schädlich wirten. Die Biegen überhaupt für schablich erkiaren (wie Brechter fogar aus ber Praris ber Alten beweisen wollte) ist Uebertreibung. Bill Doch Plato eine stete Bewegung kleiner Rinder. Gie follen, wo moglich, gleichsam immer wie in einem Schiffe wohnen (S. 7. Buch von ben Gefegen). Das Einfingen ift an fich sehr unschuldig, fogar von mandet Seite recht angemeffen. Mur wird es, jum Bedürfing geworden, baib unwillig embehrt, und qua lend für bie fchon genug gequalte Mutter ober Amme. Dies gut auch unm Sigen ber Erwachsenen am Bette bis jum Ginschiafen, vom Beleuchten bes Schlafgemachs u. f. m., wovon felbst ber: angewachsene Rinder, oft nicht ohne große Dube, abmbrin: gen find. Dr. f. Einige Erfahrungen und Beobachtungen über ben Schlaf, von Bilbebrand, pabagogifc benutt von Campe, im Braunfow, Journal Jun. 1788.

34.

Einfluß ber Bemuthebewegungen auf bie Befunds

Die Gefundheit hangt gum Theil auch von ben 21 f. fecten und Leibenfchaften ab, an welchen ber Rorper fo vielen Untheil hat. Eben baber gebort bie Bemachung, Mößigung und Leitung berfelben eben sowohl jur forperlichen, als moralischen Erziehung. die angenehmen Bemuthebewegungen bie berrichenben und baben gemäßigt find, fo tragen fie ungemein viel jur Erhaltung bes Wohlsenns ben. Werben fie zu vorherrschend und fart, so schwächen und verzehren fie. Die unangenehmen thun bieß in einem noch weit bober, ren Grabe; besonders ber Born, Die Rachfucht, ber Deib, ber Schred, Die gurcht und Die Ungft-Man überlegt nicht, welchen oft unerseslichen Schaben man Kindern jufget, wenn man durch eine unvernunfe tige Behandlung biefe Leibenschaften in ihnen rege macht, ober, wo eine natufliche Disposition bagu im Rorper ift, fie nather und unterhalt. Wer bie ungludlichen Berbaltniffe fennt, unter welchen manche Rinber beraufgemachfen find men unaufhörlichen Berbruß, ben man ibnem gemacht pobie Bitterfeit, welche man baburch in sie gebraicht bit -- ber Begreift leicht, woher sich bie Rranflichteit fchreibt, mit welcher fie fcon in fruberen Sabren, und vielleicht zeitlebens, ju fampfen baben. Ben Rinbern ber unteren von Urmuth gebruckten Bolfselaffen, bie unter Doth, oft auch allen bosartigen Leibenschaften ber Eftern aufwachsen, wird Reib, Uebelwollen, Ingrimm zur andern Natur und prägt sich physiognomisch aus.

S. Buderts medicinische und moralische Abhandlung von den Leidenschaften, Berlin 1784. (6 Gr.)

Bing 1794 (14 36) (Chumueliff : iber Linder: mucht und Sethichefterfung. Em Lad füß für Ettern, Craicher, Jugendfernnte, von einem Schutmann. 346 fichen 1-37. (13 Se., (Ber ber befitt, finn ber übrigen fof gang aufeiren.) Binterfelt un ban unb Bil: laume im men Theile bei Marineiments. \* Deft in men wichtigen and einzige (ger Anthoge 1809.) vertäuflichen Abhantingen im bern Bande bei Revisionswerft, wovon beleubers ber toppelle Berfuch einer Belebrung ber Angs ben (7 %c.) 'mb der Matthen (5 Gt.) and webt jungen Benten, nad ber Buidiebenheie bas Beidiades, in bie Sinde gegeben werden tann: 3. E. Der mes bar junar ben. Goentand in einem einem Reman für Tichten ebler Der: funft. 1-2. Theil. Leipsig 1787. (2 Richte. 12 Gr.) hearbeitet, beffen lecrure aber, wenigftens fibr umverberbene Dab den, teider gefährlich als nüblich weben fiteft.

> 36... લા કરાય છે.

Berbutung bee Digbrande bee Befdfechteleifbeff und geheimer Jugenbfunden.

Die hieraus hervorgehenben Pflichten Des Ergie! bers laffen fich unter bren Sauprgefichtspuncte foffen! Berhutung, Entbedung und Beilung bei Uebels. Die Berhutung feht guborberft eine Be-Fanntichaft mit ben gewöhnlichen Berans laffungen berfelben voraus. Denn man irrt in hohem Grabe, wenn man, wie noch immer bie meiften Eltern ju thun icheinen, feine andere als Berfuha rung anerkennt, und baber Alles gethan ju haben meint, wenn man Rinder von befannten Berführern entfernt balt. Gewiß ist von ben Ungahligen, welche biefem Lafter frohnen, faum bie fleinere Balfte im eigenilichen Berftanbe von anbern Perfonen, gewiß bie gro fere burd außere, jum Theil bochft jufallige Ums

stande dazu verleitet, und hat eine lange Zeit gesundigt, ohne nur von fern zu ahnden, daß diese Neizung unrechte mäßiger und schädlicher sen, als Reibungen und Berührungen anderer Theile des Körpers, z. B. des Auges oder des Ohrs. Auch ist es dem allersorgfältigsten Erzieher nicht möglich, jeden Zufall zu emberneu, welcher die erfte Jose erwecken, oder die Hande der Kinder fast mechanisch zum Wisbrauche verleiren kann. Um so weniger darf er mit den gewöhnlichen Beranlasslungen undekannt bleiben.

Bu biefen Berantaffungen gehoren - außer ben foon oben berührten Fehlern ber bidtetischen Erziehung. ber Verweichlichung bes ganzen Korpers, ber erhipenden Koft. ben warmen Feberbetten, ber Bergunftigung, ober mobi gar ber Forderung bequemer Eltern und Lehrer, des Morgens erwacht oder halb schlafend im Bette zu bleiben, - vorzidalich folgende: Jede Reizung, folglich jede unnarfrliche Pres fung der Geschlechtstheile, nicht nur burch die - besonders ben Ammen und Warterinnen fo gewöhnliche - Beruh. rung, um Rinder ftill ober ihnen ein Vergnügen zu machen, fondern auch durch enge, jujammenpreffende Rieidung, namens lich zu frühen Gebrauch enger Beinfleider. (DR. f. darüber Kaufte ben 6. 35. Unm: angeführte Schrift, nebft Salie man me Bebenten Darüber.) - gernet: Reig ber Ge is schlochtsglieder burch Reiten auf Stocken und Spielpferden. Burch Schauteln auf bem Knie, burch herabgleiten von Trepvengelandern, burch angewohntes Uebereinanderschlagen ber Schenter benit Gigen, durch, anfange zwecklofes, Berfiecken ber Bande in den Unterkleibern. - Dugingang und Langeweile baber auch alles Cinfperren ohne, bestimmte Beschäftigung -Berletung ber Schaamhaftigteit burch frube Schateregen mit fleinen, unbetleideren Rindern; baufiges Beraften, Bergun ftigung, nur halb ober gar tlicht betieidet unter Dem Belachter

July 25 39 1 . 10 .

felt zu haben scheim: Soll man kober haupt die Jugend frühzeitig über Menscheherzeug ung belehren? Denn man kann Kindern sehr wahl die Gesahren, welche der Misbrauch der Geschlechtscheile mehr, als der Misbrauch aller andern — selbst der zarztesten — Glieder, nach sich zieht, ins Licht sehen, ohne baben ihrer Bestimmung zur Erzeugung der Menschen erwähnen zu dürfen. Wiefern die frathsam sen, gehört an einen andern Ort. Wenn aber hier bloß von der Bekanntmachung mit dem Laster der Selbste schwächung die Nede ist, so kann es zwar einige Fälle geben, in welchen Warnungen und Belehrungen besser unterbleiben, aber auch viele, wo sie das einzige Rettungsmittel sind.

## Anmert. Sierüber folgende prattifche Regeln:

- 1) Weberhaupt muß man nach dem Sefes der Bahrichein lichkeit zu Werke gehen, d. i. den wahrscheinlicheren Borztheil mit dem wahrscheinlichen Nachtheile dergleichen. Fande sich ben der genauesten Beobachtung jungerer Kinder, auch nicht die entfernteste Spur eines Hanges zu dieser Unsterflichkeit, und könnte man ganz sicher sepn, entweder ihr erstes Entsteden zu bemerken, oder sie vor jedem Anlasse zu verwahren: so wurde es, und vornehmlich ben Madchen, besser sen, ganz darüber zu schweigen, als durch zu vieles Warnen vor etwas vielleicht Unbekannten, die Neugier und mit ihr die Sinnlichkeit rege zu machen.
  - 2) Die Warnung und Belehrung felbft fep, nach Inhalt und Bon, bein jedesmaligen Alter angemeffen. In jung er en Kindern erwecke nan, ben allem Betaften und Entblogen ber Schaamtheile, die Idec einer fcmutigen handlung, damit Efel und Schaam entftehe. Etwas heratge: wach feneren, hat man Gelegenheit ben dem Unterrichte in den Elementen der Anthropologie oder Raturgeschichte des Men.

ichen, ben burchaus tunftvollen Ban des Korpers und seiner Berletbarfeit befannt ju machen, und unter ben Gefeben feiner verminftigen Behandlung, eben fowohl von biefer Bere lenung als von andern Verlenungen, z. B. ber Augen, zu reben. bie Grinde aber aus dem feinen Ban und dem Zusammenhange Diefer Glieber mit bem Sangen berguleiten. - Im Junge lingsalter fann die Belehrung überdieß vollständiger und zugleich moralisch sphyfisch gefaßt werben. Erft bann mag man eine gewiffe Feverlich feit, welche ohnehin an jungeren Rins bern faft immer verloren gebt, in ben Ton, womit man rebet, legen. Dit ber Darftellung ber furchterlichen Folgen, welche fo oft die Begleiter biefer Lafter find, muß nur jugleich bie Mors Rellung von bem Aflicht widrigen und Sunblichen einer Sandlung verbunden werden, in welcher die Burbe ber Natur perlett wird, um baburch bas Gewiffen wach zu erhalten, und junge Leute zu gewöhnen, ber Bersuchungen ober ber gewiffen Ericeinungen und Wahrnehmungen an ihrem Korper, gutrauene poll ben Rath ibres Erziebers zu fuchen.

3) Es mochte in den wenigsten Fallen juträglich fepn, wenn biefe Warnungen von Personen verschiedenen Geschlechts geges ben wurden. Insonderheit hat der Saussehrer ben Tochtern das Geschäft lediglich der Mutter oder dem Bater zu überlaffen, und nur, wenn er an jungen Madchen unanständige Stellungen und Gebehrdungen bemerkt, die so oft Eitern mit offenen Augen doch nicht sehen, sie darauf aufmerkam zu machen. Im Allge, meinen scheint das Bedürfniß der Warnung ben Anaden dringender als ben Madchen zu senn. Doch sollten wenigstens Elstern die von Campe herausgegebene hoch ft not thige War, unng und Belehrung für junge Madchen, ste Aust. Braunschw. 1809. (5 Gr.) nicht undeachtet lassen.

39.

Enthedung gebeimer Jugenbfunben.

Machst ber Berhatung bes Uebels ist es bie wichtigste Sorge, zu entbecken, ob es vielleicht schon wirklich ba sen. Ueberraschung ben ber That und offenes Erner Theil.

Geständniß des Schuldigen, lassen sich nur in seltenen Fällen, gegen die unzähligen des Segentheils, erwarten. Man muß sich daher mit den gewöhnlichen Werkmalen bekannt machen; jedoch äußerst behutsam in seinem Urtheil senn, weil viele dieser Merkmale trüglich sind, und zu übereilte Anschuldigungen des Verzgehens die schlimmsten Eindrücke in unschuldigen Semüthern zurücklassen; auf der andern Seite aber auch die meisten dieser Merkmale sehlen können, wo gleichzwohl die Unschuld verloren ist.

Anmer f. Biaffe bes Gefichts, befonders ber Lippen; bauffge und plobliche Beranderung ber Gesichtsfarbe; eingesunfne. hohlliegende, trube und scheue Augen, mit dunkeln Ringeln umzogen; Erichlaffung ber Dusteln bes Gesichts; Berlegenbeit ben scharfem Ansehen; baufige Ausschläge und Blutben an Mase, Stirn und Bangen; efelhafter Geruch aus bem Dumbe; ein matter ziehender Gang; Anwandlungen von Ohnmocht ben langerem Steben; Bittern und schnelle Ermattung ber Banbe, Beben ber Stimme; Erfchopfung ben jeber noch so Meinen Anstrengung; - dieses alles findet sich theisweise ben vielen Gelbitbefledern. - Aber baffelbe findet fich auch ben jungen Leuten, die unveinlich find, Würmer, unreine Safte, Anlage pur Befrit, ober einen burch au frube gei: Rige Anstrengung geschwächten Körper haben. — Charatteristifch find ferner ben den meisten: - starte Reinbarteit bes Charafters aus Wervenschwäche, heftige Rührungen, seibst Thranen ohne eigentlichen Unlag, Diffmuth, gurchefamteit, Berftreutheit ber Crele, verbunden mir fcnellem Bufammenfahren; Unruhe und Aengstrichteit; Erreiten, wenn von gewiffen Gegenständen die Rebe ift; - mabrend des Unterrichts flarres Ansehn des Lehrers und scheinbare Ausmontsam feit, ohne boch ju wiffen, wovon er rebet; fichtbare Wirkfam. feit der Phantofie begm Lefen folder Stellen, welche die Singe lichkrit rege machen; Erfchreiten ben jeber Ueberrafchung;

- Stumpfheit ber Sinne und bes gaffungevermogens, und bieg an manchen Tagen, in manchen Stunden mehr als in andern: Bitterteit bes Bergens, Berfchlimmerung ber Gemutheare bie sich durch Meid, Misgunst, in sich gekehrtes Weien, Beimtude verrath. - Ginige Beforgnif erregen: Sang gur Einsamteit, Gleichgultigfeit gegen erheiternbe Pergnugungen und laute Spiele, scheue Blodigkeit - Buruckaezogenheit vom Umgang mit bem anbern Gefchlecht; - mehr noch: langes Berweiten an dunkein Orten, auf heimlichen Gema dern, unanftandige und unruhige Lagen, Stellungen und Bewegungen bes Korpers, besonders ber Scheufel; Berber, gen der Sande in Unterfleidern oder unter Danteln, Schlaf. roden, langen Rleidern und warmen Dechbetten; wechselnb unnaturlich ftarte ober schwache Eglust; Aufenthalt im Bette aber die Zeit des Schlafs, Trägheit und Unluft gleich nuch Aufmertfamteit verbienen endlich auch. bem Aufftehn. allen vertrauter an Leidenschaft grangender Umgang junger Leute gleiches Gefchlechts; haufiges Alleinseyn und Absondern von den übrigen Gespielen.

In Absicht Diefes letten Buncts muß man außerft bebutfam fenn. Die reinften und ebelften jungen Leute von berben Ge schlechtern, fallen oft mit eigentlicher Leibenschaft auf ben einen ober andern Gespielen, und ihr Umgang bat in der That etwas ber Geschlechtsliebe Aehnliches. Auch mischt fich unftreitig etwas pon Sinnlichkeit ben, ohne daß fie fich beffen felbft bewußt find: benn im Bintergrunde liegt bas erfte Ermachen bes Bes foledtstriebes, ber einen Begenftand fucht, aber fich noch perirrt. - Bo fonft die Secle rein, und ber Charafter unber scholten ift, ba bat man feine Befahr zu befürchten. Auch legt fich die Leidenschaftlichkeit meiftentheils balb, ba fie felten fo ers wiedert wird, wie fie hofft. Berbot des Umgangs murbe fie anfachen, und durch die Erreaung der Idee von unnatiglichen Sunden die Befahr vergroßern. Rur wo die gamiliaritat und Anbanglichfeit gu irgend etwas Unanftanbigem verleiten, wird Arengere Aufficht und Absonberung nothig. and, wenigftens ein Theil, schwerlich gang unschnlbig.

40.

# Beilung bes - Hebels.

- Die Heilung junger Leute, ben welchen man die unglückliche Entbedung gemacht hat, daß sie Netrung bedürfen, ist schwer, aber nicht unmöglich. Das Meiste hängt theils von bem Grade ab, worin ihnen das Laster zur Sewohnheit, ward, theils von der übrigen Beschaffenheit ihres. Berstandes und derzens. Die Mittel selbst sind entweder physische oder moralische. Die Weisheit, welche der Erzieher in ihrer Unwendung nach den höchst verschiedenen Bedürfnissen ver Schuldigen zu beobachten hat, läst sich übrigens nicht durch allgemeine Vorschriften lehren. Sie ist die Sache eines gesunden Urtheils und einer geübten Ersfahrung.
  - Anmer ?. 1) Zunächft würden nur die phyficiem Deilungsmittel hierher gehören, die übrigen in den Michaite von der moralischen Erzisching. Um indeh die Maserie micht pu zerreißen, sinden beyde Gastungen hier ihre Greffe.
    - 2) Zu ben physischen Mirteln kechnen zuv örderft Manche eigentliche Zwangsmitkels wielche die Ausübung des Lasters physisch ummöglich inachen sollen: Infibu-lationen, Festbinden der Hande, besonders des Nachts, und andere Vorrichtungen, nach dem Vorschlag einiger Aerzte und Padagogen, in den oben angeschhren Schristen. Sie wurden, wo die ungluckliche Gewohnheit den höchsten Grad erreicht, und der freze Wille alle Krast verloren hater, oder vielleicht, wie man Bepspiele hat, sogar selbst Zwang fordert, vielleicht das einzige Mittel seyn, um nur endlich zu entwöhnen, oder den guten Willen Ansangs zu unterstützen. Seen darum haben sie Manche Selbstbessert selbst gewählt, um sich zu heiten. Nächstem können die Nerhatung und Entsernung aller oben (38.) beschriebenen äuseren Beran-

lassimgen viel bewirken. Dazu komme stärkere Bewegung, kaltes Bab, gesimbere Diat, in manchen Källen auch Arznep, worüber aber, wie über alles Vorige, der Arze viel sicherer als der Erzieher entscheiden wird.

- 3) Moralifche Beilmittel fegen guborberft voraus, bag man mit bem Rranten über feinen Buftand offen rebe. Dieß bat weniger Schwierigkeiten als manche pabagogifche Schriftsteller zu glanden scheinen, wie man wenigstens aus ben weitlaufrigen Anweisungen, und ben langen Umfdweifen schließen muß, welche sie dazu vorschlagen. We man sehe bestimmte Mertmale bat, findet sich die Beraniasiung von feibft. Es ift nicht einmal rathfam, die Rhalinge burch langes Bin a und herfragen ju qualen, ober ihnen baburch Zeit ju laffen, Jich zu verbergen. Man fage ihnen geraden, und phine fie ju verschudtern, bag man Spuren babe, bag fie fic ungludlich burch Migbranch ihrer Schadmalieber machten, bas die Sache von größerer Bichtigfeit fen, als fle glaubten, und bas man fie baraber beiehren wolle. Meistentheits wird bas: Geftanduis erfolgen. Erfolgte es auch nicht, fo wird doch bie Beleiftung felbft fruchten tommen. Je nachrlicher, rubiger und fanfter: man rebet, besto offner wird man weistentheils ben Jüngling finden. Man muß ihn nur nicht wie einen Berbrecher behandeln. Das ist er auch nicht. Er fehlt ent meber aus Unwissenheit, wie gewiß Ungahlige gefehlt haben : ober bas Temperament ift so heftig, bag er taum wiberfteben fam. wie ja die Ratur felbft unwilltubrliche Entle, diaungen veranlagt.
- 4) Die auf Deilung abzwedende Belehrung felbft, besiehe
  - a) in einer lebenbigen Darftellung ber Folgen bes Lafters. Wo es verftanden wird, leite man fie phofiologisch aus ber Natur ber Pandiung, und ihrem Insammenhange mit bem gangen Nervenspstem ber. Bep ber Darftellung hute man sich vor Nebertreibungen, welche viele wohlmeinende Echristeller über dies Waterie nicht genug vermieden haben.

Die mögliche Gefehr, ben den muselfeltsman. Fertennte bei fehres, left fich anner leineit gang felbern. Manne Selgen meh der Schattege ihre freib am Eriahrung kunnend diefe werben ihr fracker als der fructigen dierzengen. Das derfen auch lest ver nicht übergangen werben. Die angeführ den Schriftscher liefern dem Erzieher reichen Stoff an Serfrielen, um die fürsterlichen Fertirengen, welche bat dahr ber Sinzelnen angerichtet, im Licht zu feizen. Die Burfelung von der fünftigen Antürerigfeit zum Sberfelung von der fünftigen Antürerigfeit zum Sberfelung von der fünftigen Antürerigfeit zum Sberfelung bei weitze wenger als eligenem wahr ib. welt zente fin diesen kant weitzelten auch vollieben Ertisten Ertischen Ertischen Ertischen Ertischen Ertische ungleich finker; wert ficher Andlich feiner Allieber Schlichefer marankenhaufen, wellenden un hielben. Derts Schrift (f. 4. 25.) fann aber Schenken un der Honte gegeben mathen.

I) Verfuce auf ben Billen zu wirken. — Ber kleineren Kindern, wo es mehr unjappenen Angenaduben A, durfte körperliche Etrake um ihmilden kunden. — Ber Hernenachfenden ift he gang punkultung, eit icht schiede, weilde Bechemischung ber deier Siede beliebe it, als her geber andern. — Mehr wirken Michan unt der Chindich beit und Macheilakkist, der fie fich andiepen, und der Kulturist, was bei auf ibenn Geliche, mas fie than. " Schus deie Schaum ift well merth. In ihr geickt fich balt des Aribit bei kiesen Eleubs, das man fich papielet. — In verkeren Jahr neu wirft der Ammuner im Unge des Erzichers, der Germ auf dem Gesicht der Eleus über dem Gelöftgerkörer, die Beigages martigung des Allfebenden, ieines heiligen Gesetzt und der Limftigen Kechenschaft. — Dazu komme

e) Anterficung bes Arnigen und zur Boffer ung Entichleisenen. — Gein Jakenen und nur vor alen Din gen erhalten werben, damit er auch feinen Archiell nicht ver telmeige. — Der Anth bestehe nicht bief in Stundenn, African, fenkenn in vermünftiger Anleitung, mes er felig zu them, mes zu vermiben beie; in Supidang kehrricht kerkier, wann er fie fassen; we vermichten Angenge nit

reinen Sespielen, und besonders mit tugendhaften Personen des andern Seschlechts; in Gewöhnung an fleisiges Andens ten an Bott, besonders ber dem Ansang und Schinf der Lage, worden man täglich, wenigstens oft, am Morgen und Abend erinpern kann.

Bum Schluf ber gangen Materie noch folgende Erfahrungen, welche ber Beransgeber zu fammeln Gelegenheit gehabt.

Die wenigften jungen Leute mannlichen Gefchlechts bleit ben gang frey von gestiffentlicher Reigung ber Geschlechtss glieber. Bebr viele lehet es bloffer Bufall; ober fribe Gewalt bes Temperaments; bie ubrigen, entweber Benfpiel ober abfichtliche Berführung. - Menferft penige Eltern tennen if e Rinder von biefer Seite. Gie glauben, nur bie Soulen verberben fic; aber bie meiften fommen verbor; ben auf die Schulen, fo oft fie auch die Eltern fur unverbors ben aregeben. Doch tam man ihnen auf guten Erziehungsaustalten oft beffer benfommen, und fie fchirfer beobachten, als ben ber bauslichen Erniedung. - Richts verführt baufiget als Langeweile ben reger Phantafie; nichts bewahrt sicherer als Rete Befchaftigung. - Junglinge find weit leichter als Anaben von 5 - 13. Jahren ju beilen. Jene boren bie Bere straft; diefe folgen bem Triebe, und begreifen die Warmung nicht, - 36 fant nicht leint Schwierigfett, Junglinge ju offnen Beftanbniffen ju bringen; ben Rinbern weit mehr. - And Junglinge von febr lebhaftem moralichen und felbft religibsen Gefühl, tonnen oft und tief fallen. Sinnlich feit und Phantafie find ja ber ibnen oft vorberrichend. Aber ber denen, welchen jenes Befahl fehlt, ift bie Befahr weit größer, weil picke fie warnt, nickt fie febredt, als hochstens physische Nebel, bie fich oft fpat einftellen. Moch pflegt ben jenem bas Laftet , weniger auf Berberbnig bes Charafters ju wirfen. Dagegen fann ju viel Cultur des Gefühls, und befonders ber Phantalie and fle ju Berieringen ber Ginnlichfeit geneigter machen. -Mainungen, bie von verftanbigen Mitfchilern ausgingen, waren

Zwepte Abtheilung. Bon ber geistigen Erziehung.

• **47**•

, a rerin nern Rorpen und Beift find in ber auferen Ericheimung bes Menfchen fo febr Eins, baf wir lediglich burch die periciebenantigen Wirkumen ber Rraft, welche ibn belebt, auf ein Berichiebenes in feiner Ratur fcblie fen, ohne von bem in gerften Wefen und bem Berbaltnif bes einen zu bem anbern Theil eine anschauliche Borftellung ju haben. Bie Benbes zuerft entflebt und fich verbindet - bas Geheimnig ber Erzeugung - bleibt für ben enblichen Berftand unerforschlich. Chen fo' wenig haben wir von ber inneren Ratur ber Rrafte, welche allem Wirfen nach Augem gum Spunde liegen, und bie mir in torperliche und gei: ftige theilen, eine beutliche Borftellung. Bir nebmen nur fo viel mabr, baf fich febr bald neben bem Pflangenartigen und Thierartigen etwas mehr in bem Menfchen hervorthut, bas über bie Granze bes Ginnlichen binausftrebt, und eine Annaberung an bas Unenbliche verlangt. Dief ifts, worin uns ber Beift ober bie Seele bes Menfchen erfcheint, beren Ausbilbung awar in seinem irbischen Zustande nie von bem Organ getrennt werben fann, und bie, je junger er ift, besto inniger mit bem Rorperlichen zufammen zu bangen fcheint, 'er boch in ber Etgiebung ber eigentliche lette und

ebelfte 3med bleibt. Ift nun gleich je bes men ich : liche Befen ein Eigenthamfiches, von allen andern durch eine gemiffe uns ebenfalls unerflarbare Inbibibna litat Werschiebenes, obet eine eigne Natur: so haben boch, wie die korperlichen so die geistigen Raturen auch etwas Gemeinfames, morauf bie Erziehung ihren Plan bep. jedem Individuum anlegen Die Vabagogif erleichtere fich, gleich ber Pfnchologie, ihre Befeto, wenn fie fich baben bas, mas eigene lich in bem Menfchen wur ein ungertrennliches Gange, eine Bauptfraft ift, nach ben berschiebenen Bir fungen, worin fie fich ankundigt, als verschiedene Bers mogen benft: 1) bas Wermogen ju erfennen, 2) ju empfinden ober ju fublen, 3) ju wollen, b. i. ju begehren und ju verabscheuen. (G. oben §. 10.) Bon biefer Eintheilung wird auch die folgende Abhandlung uber bie Bildung bes Beiftigen im Menfchen ober ber Seele ausgehen, woben jedoch nie vergeffen werben barf, bag man fich feine Unlage, fein Bermogen, , in der Wirklichkeit als isolier von den übrigen benken. ober auf die Ausbildung besselben ohne Rücksicht auf die übrigen hinarbeiten muffe.

Man vergi. Schwarz Erziehungel., 1. Th. bef. 7. 8. 9ter Brief. — Daß die verschiedenen, durch die Zeit herberge, führten anthropologischen, physiologischen und psychologischen Ansichten und Constructionen der menschlichen Natur, auch auf die Ansicht der Padbagogit nicht ohne Einfluß bleiben würden, war zu erwarten. Da indeß der Erzieher doch in den meisten källen an das Empirische gewiesen ist, so thut er wenigstens wicht wohl, jede neue Speculation und Ippothese sofort zu derseinigen zu machen, oder gar auf der Stelle auf die Praxis körtragen zu wollen. Wehr hieraber in der Gept. Nr. IL

## Erftes Captiel ." ...

Bon ber Bilbung bes Erfennenifthermogens

von ber intellectuellen Erziebung.

43.

Allgemrinfte Regel fur bie Bilbung bes Ers

Die ben jedem Geelenvermogen, so ift auch ben ber Bilbung bes Erfenntnifvermogens bie allge: meinfte Regel, ben Gang ber Natur genau ju beachten und ibm aberall treu zu bleiben. So wie die Natur bas Kind aus bem Buftanbe ber Bewußtlofigfeit nach und nach in ben Buftand bes Bewußtfenns und beutlicher Sbeen hinüberführt, fo muß auch bie Runft hanbeln. Gie fann nur bie naturliche Entwickelung ber Seelenfrafte jum vollen Bebrauch ber Bernunft beforbern, aber nicht anders ein: richten. Gie fann bie einzelnen Borftellungen fchneller an Rahl vermehren und an Deutlichkeit erhoben; aber fie kann fie auf feinen anbern Wegen, nach feinen anbern Befeben ber Seele jufuhren, ale nach benen, welche bie urfprungliche Ginrichtung berfelben mit fich bringt. Wer baber auch hier die Erkenntniffrafte nach ihrer Stufenfolge, und wie eine aus ber andern hervorgeht, eine bie andre unterftuft, am beften pfpcholo: gifch fenne, ber wird fie auch pabagogifch am glude lichsten ausbilden.

Anmert. gar ben prattifden Erzieher werben fürs erfte im biefem 3med folde Schriften über Anthisophlogie und

Pfychologie am brauchbarsten seyn, die mehr von der Erfahrung, von den änsteren Erscheinungen, als von Hypothesen ausgehen, welche sehr scharffunig seyn können, aber leicht itre fähren. Doch abersehe man Schristen, worin versicht ist, den Gegenstand auch eiser zu ergründen, deshalb nicht. Die Verachung des Emptrischen, pflegt sich in der Anwendung der Philosophie auf das Praktische zwar oft zu rächen; aber auch Empirie ohne philosophischen Geist fährt irre.

44.

Richt blog burch Unterricht wird ber Bece

Man hat fich hierben gleich Unfangs bor bem gemeinen Borutteil zu haten, ale ob feine intellectuelle ober Berftanbesbilbung ohne eigentlichen Unterricht gebentbar fen, folglich, wer jene beforbern wolle, im buchftablichen Berftande Schule halten muffe. Diefes Borurtheil hat, außer ber baraus entstandenen Bermechfelung ber Begriffe von Berftanbigfenn, Be lebrtfenn und Dielmiffen, auch unter anbern bie uble Folge gehabt, Rinder, Die taum vernehmlich fpre den tonnten, ben Schulen ju übergeben, die Schulen aber veranlaft, weil boch nun einmal die Zeit ausgefallt fenn follte, eine Menge von Gegenständen in das Material des Unterrichts aufzunehmen, die auch nicht in dem mindeften Berhaltniß zu bem Saffungsvermogen ber Rinder ftanden. Gehaufter Unterricht im gewohnlis den Sinne, ift fogar in ben frubeften Jahren gerabe bas alleruntauglichste Mittel, bas Erfenntnifvermogen ber Kinder zu wecken. Es hat fehr oft eine ungludliche Brubreife jur Bolge, bie fast immer burch nachmar

burch Erhobung berfelben. Genes erreicht man - ne= gativ burch Berhatung alles beffen, was bie Sinnenwerkjeuge verwöhnen, verberben ober abstumpfen fonnte - positiv burch jede Uebung, welche fie ftarfen, icharfen und baburch im hohen Grabe volltommner Dief gebort gemiffermaagen ichon gur machen fann. forperlichen Erziehung; aber es ift vorzüglich wichtig in Binficht auf Die Bilbung ber Geele. weil ben dieser so unglaublich viel von der Bollkommenbeit bes Organs abhängt, und bie so gemeine Abwesens beit beutlicher, bestimmter und anschaulicher Borftellungen, felbst von finnlichen Dingen, ihren Grund allein in ber Vernachlässigung ber Sinnenbildung bat 1). Da indefinicht alle Borftellungen, welche wir burch bie Sinne empfangen, einen gleichen Grab von Wichtigfeit haben, ba namentlich ber Befchmad und ber Beruch am menigsten, bas Gefühl ichon mehr, bas Bebor und Beficht aber ben weitem am meiften in Beziehung auf bie Ausbildung ber Geelenfabigfeiten fteben: fo werben zwar auch jene Sinne nicht gang zu vernach laffigen, jedoch Geficht, Gebor und Gefühl gang porauglich ju uben fenn 2).

1) Wie unendlich groß und wie mannichfaltig ist das Deer von Empfindungen und Ideen, welche der Seele nur allein durch das Gesicht zuströmen! Und wie viel verlieren wir an Geistels nahrung, wenn dieser Canal verstopfe oder perenge ist!

Man bebenke, wie viel Bahrnehmungen und Beobachtungen, und welche Menge von Empfindungen und Betrachungen und entgegen werden, wenn wir ein schwaches, biedes oder zu kurzes Gesich haben. Die Bilber, welche die Sexie von den Gegenständen etwa noch erhält, sind matt, unvellständig, zetwar-

pen, verkehre — Sind nicht für den, dessen Augen nicht weit tragen, die heprlichsten, reizendsten Aussichten ganz vers borgene, nie empfundene Schönheiten der Natur? Und ist er nicht aller der sansten Ruhrungen, aller der großen, erhabenen, mannichsaltigen Empfindungen, welche sie ben einem Wenschen von nanurlichen Gefühl erwecken, ganz beraube?" Stude.

- 2) Bieruber noch einige fpeciellere Bemertungen:
  - par Seficht, Gehor und Gefith i werden burch bie Bere burung jeder Berwahrlofung, fowehl der unmittelbaren als der mitfelharen, er halten. Aber ausgebild et und geschärfe werhen diese Sinne durch Uebungen, und die daburch bewirkte Berfeinerung des inneren Empfindungsvermögens. Hiedurch werden sie erst dabin gebracht, daß sich die Seele der Empfindungen, welche sie ihr zusübren, bewuff werden kann.
  - b) Einige biefer Uebungen erfolgen bon fethst, ohne daß die Aunst hinzutreten darf. Das Rind, das Anfangs weber recht sehen, noch hören, noch fühlen kann; und noch keine Werhalbnisse von Nahg und Ferne zu unterscheiden vermag, lernt dieß, nach und nach von selbst. Manche Linder zeichnet daben eine merkwürdig frühe Wollkommenheit einzelner Einne aus. Sie sehen, sie hören, sie entbeden Alles. Nichts entgeht ihnen. Sogar für vas Sbenmaaß und die Harmonie hat manches Augermd. Ohr ven seinstwurzet, ohns alle; Einsbung. An andern ist fast alle Mühe verloren. Kunkelen in den ersten Jahren ist, nach meiner Erfahrung, ganz unnüs.
  - c) Aber unvollkommen bleibt gleichwohl ber Gebrauch der Sinne ben ben meiken Menschen, und dieß wurde ganz guders fepn, wonn man sie nach und nach gewöhnte, alle Eindrücke auf ihre Sinne mit Aufmerksamkeit wahrzunehmen, und rein aufs zufassen. Es muß einen großen Unterschied machen, ob man dem Auge ber Ander frühzeitig viele Gegenkände vorhalt, und sie genau ansehen läßt, sie nabert, sie endseht, ihre Stellung anderte: ko dewegt, sie von allen Seiten zeist; oder ob man des Lind in eine einge Kinderstude einschließt, und mit knuter einsbrungen Begenkänden umgiebt; ob man es gewöhnt, oft in

ber Ferne etwas zu entbeden, Berfuche macht, und Betteifer veranlaft, wer von mehreren am scharften sehen, am genauer ften Langen, Soben, Breiten, Tiefen schaken, am sichersten gegebene Linien und Flachen eintheilen, seine Schattirungen unterscheiben, an sehr ahnlichen Dingen kleine fast unmerkliche Unterschiebe und Merkzeichen auffinden koune; oder ob man ihm erlaubt, sich zu verwöhnen, und immer mit den Augen dicht auf den Begenständen (Buchern, Biebern, Zeichnungen) zu liegen.

- a) Das Ohr lernt durch ahnliche Nebungen die Ebne und was fle hervorbringt, wie nah oder fern der Gegenstand ift, und selbst in dem Aehnlichen das Mannichfaltige, schärfer bemerken. Auch ohne von dem Gesicht unterflügt zu sepn, wird es durch Nebung unterscheiben lernen, von welcher Art, Gestalt, Rabe voer Ferne das sep, wodurch ein Laut hervorgebracht wird.
- e) Das Gefühl verfeinert sich unglaublich, wenn man es nur übt, und ihm zu dem Ende oft die Husse des Auges oder des Ohrs entzieht. Besonders lassen sich die Fingerspisen in einem hohen Grade zur Feinheit des Gefühls gewöhnen. Was vermag nicht durch sie der Blindgebohrne! Wenn man daher oft Versuche ausselte, junge Leute mit verbundenen Augen die mannichsaltigken Gegenstände unterscheiden, und selbst die feinsten Unterschiede, z. B. an Münzen, Baum und Blumens blättern, Holz und Stein, und was es sonst für Gegenstände sepn mögen, demerken zu lassen; so würde man in kurzer Zeit gewahr werden, in welchem Grade auch dieser Sinn perfectiv bel sep.
- E) Achnliche Erfahrungen laffen fich allerbings auch ben bem Sinne bes Gefch macks und bes Gernchs machen, nid fie find wenigstens nicht gang zu vernachläftigen. Bep Beurtheilung mancher Dinge, wo Auge, Ohr und Gefühl nichts entscheiben, entscheiben boch Geschmad und Geruch.

47. Stufengang ber Sinnenubungen.

Es verfteht fich baben von felbft, daß Uebungen biefer Urt, wodurch man feinen Zoglingen jur anfchaus

lichen Erfenntnig-finnlicher Gegenftanbe verhilft, nach ben Sahren mobificirt werben muffen. Es ift in ben fruheren Sabren ichon viel fur bie Geelenbilonne geschehen, wenn nur fur eine gehorige Ungahl und Mans nichfaltigkeit ber Objecte geforgt, und bie Aufmerkfams feit barauf fleifig angeregt marb. Biel wird in biefer hinficht gewonnen, wenn bie Mutter und bie erften Barterinnen ber Rinder bie Gabe haben, Rinder burd ftetes hinweisen auf wirkliche Begenftanbe, welche fie boren, feben, fublen, in einer beständigen auferen und inneren Thatigfeit ju erhalten; mas im Bangen weit beffer ift, als zu vieles oft fehr unverständiges Borfprechen. Benes offnet ihnen bie Ginne, macht fie aufmertfam und ftrebfam nach Berbeuts wikbegierig, lichung ihrer Ibeen; ba hingegen ben flummen, tras gen, bequemen Muttern und Warterinnen, bie auf nichts finnen, als Rinder ftill und ruhig ju machen, bie Sinne sowohl als die Seelenfrafte in einem langen Schlummer bleiben, und ihnen eine gewiffe Bleichgul tigfeit gegen Alles, mas fie umgiebt, jur Gewohnheit In ben reiferen Jahren tonnen bie funftlichen Sinnenubungen bingutommen, Die um fo leichter angus wenden find, weil fich die meiften zugleich in Spiele und Beluftigungen ber Jugend verwandeln laffen.

Anm. Ueber die Materie von den Sinnenübungen mit him sicht auf die Padagogit, sindet man viel Treffliches in Rouss seaus Emil, S. 641;—687., nach der Cramerschen Uebersetzung im Nev. Wert, Th. XIII., vorüglich aber in Guts Muths Symnastit 18ten Abschn. von Uebung der Sinne, S. 541., wo auch Anleitung gegeben wird, wie sie der Erzieher auf sehr mannichfaltige Art veranstalten thune.

Bal. Deffelben padagogische Bibliothet von 3. 1803. San., besgl. Die Spielfchule jur Bilbung ber funf Ginne für fleine Rinder, Drest. 1806. (8 Gr.), und Odmary Griebungel. , 3. Eh. 2. Abth. O. 97. Aehnliche Borfchlage that Billaume im Rev. Bert, Th. VIII. u. Bolfe in Der Anweisung får Mutter u. Kinderlehrer jur Mittheilung b. erften Begriffe ber Sprachkenntniffe. Lpg. 1805. (2 Rthir. 16 Gr.). De ftaloggi fucht in feinem ABE ber Anfchauuna biefe Uebungen einer ftrengeren Methode zu unterwerfen, und jumadft ben Sinn bes Gefichts burch Fertigfeit im Auffaffen der Maagverhaltniffe zu einer hoheren Bolltommenheit zu brinaen. Seitbem ift man aufwertfamer auf bie elementarifche Bearbeitung ber Formenlehre geworden. Die Beurtheilung biefer Boricblage findet man in ben Beplagen jum aten Theile Diefer Ochrift, befonders aber Die Deftaloggifden Methoben. Theoretisch handeln von der Ausbildung, welcher die Sinne fabig find, Verdier fur la Perfectibilité de Phomme, und \* Tetens über die Perfectibilitat ber menfolicen Ratur, im aten Theile feiner philosophischen Untersuchungen.

#### 48.

Berichaffung eines geborigen Borraths von Gegene fanben får bie anschauenbe Erfenntnig.

Auch bann befördert die Erziehung die anschauende-Erkenntniß, wenn sie darauf benkt, den Borrath ber Gegenstände, welche auf die Sinne wirken, möglichst zu vermehren; jedoch nur nach und nach, das mit das Kind nicht überhäuft, und die Ausmerksamkeit von Sinem auf das Andere gezogen und dadurch schädlich zerstreut werde. (53.) Schon die uns überall umgebens ben Dinge geben Unlaß genug, die Sinne der Kinder zu beschäftigen. Manche sind sogar geeignet, vor jedes Sinnenwerkzeug gebracht zu werden. Die Natur lies

fert einen unermeklichen Vorrath. Man bringe feine Boglinge ihren Schaben fo nabe als man fann; nicht burch ungahlige Damen, bie man in ihr Bebachtnif pragt, fondern burch bas Unfcauen ihrer Probucte, burch ihre Zerglieberung, burch bie Bergleit chung ihrer kleinsten Merkmale. Nicht weniger Beleg genheit zu Unschauungen aller Urt geben bie Berf: ftatte ber Sandwerker und Kunftler. Rennts niffe, bie man ba erworben, find ju biefem 2wede ben weitem mehr werth, als aller technologischer Unterricht in Bolts: und Bürgerschulen, aber auch als Taufenbe von 'Bortern' in fremben Sprachen, bie ben Berftand unbeschäftigt laffen, und wonach man fo oft verkehrt genug bas gange Wiffen ber Rinber fchagt." Mag estfür Diele fein Intereffe haben, Die ungabligen Arten menfchlicher Belchaftigungen, welche gerabe burch ihre Betidiebenbeit die Bande ber Sefellichaft fnupfen, naber tennen ju lernen; mag es feinen befonbern Rugen gemabren, über fo viele Dinge und Bedurfniffe bes gemeinen Lebens mit Sachkenntnif fprechen, fich bestimmt baruber aus: bruden, und bem Runftler in feiner Sprache berftanb. lich machen ju tonnen! Der formale Rugen eine ben Sahren ber Rinder angemeffene Uebung ihres Beobachtungsgeiftes - bleibt immer unenblich viel werth.

mobelle und Bilber ale Suffemittel ber aus

Kann man die Gegenstände nicht felbst anschauen laffen, so helfe man durch Mobelle!), und, wo auch dies nicht möglich ift, burch Bilber nach. Man tabelt

mit vollem Recht ben willführlichen und plan: lo fen Gebrauch ber Bilber. Gie mindern bie Aufmert: famfeit ber Rinber auf bie mirfliche Datur; baben find viele Bilber, bie man fleinen Rinbern giebt, elab. und erweden unrichtige Borftellungen, welche mit Mabe wieder verbrangt werden muffen; ober , weil fein Plan in ben Bilberbuchern ift, fo fuhren fie ihnen eine Menge von Ibeen ju, bie ihnen noch vollig uns brauchbar find. Gewöhnlich flattern Kinber über ben Bilbern bin und ber, und lernen wenig baben, jumal wenn man fle bamit überbauft. Wenn fie aber erft fabig find, ihnen bekannte Begenstanbe mit ber Bore stellung auf einem Bilbe zu vergleichen, fich etwas unter bem verfüngten Maafftabe zu benfen, Berbaltniffe wenigstens einigermaafen zu beurtheilen; wenn eine geborige Auswahl ber Bilber getroffen werben fann. woben felbst einige Rucksicht auf bas Geschlecht ber Rinber nicht überfluftig fenn burfte; wenn fie belehrt wers ben, Dieselben mit Bebacht anzuschauen: erft bann fann ihr Gebrauch von mefendlichem Rugen jur Beforberung einer finnlich anschaulichen Erfenntniß fenn. Bis babin find fie entbehrliche Spielwerke, ba ja die Matur fchon bes Stoffes zur Betrachtung fo viel barbietet. wenn nur Rinder nicht verwohnt find, ju fchnet von einem Gegenstande jum anbern hinuber ju eilen.

Anmert. 1) Schon Plato (de Leg. Lib. I.) empfiehlt ben Gebrauch kieiner Modelle, Werkzeuge u. s. w. zur Borbereitung auf das praktische Leben. Das Catellsche und das Den dem annsche Waarenlager in Berlin, und das (Laubersche) physikalische Magazin zu Leipzig, haben für Kinder wohlhabender Ettern eine große Mange guter Modelle, Bautaften aller Urt und so manches

Andre aeliefert, was ungleich muklicher als die gewohnlichen Beibnachtsspielereven werden fonnte. Man hat non bent erfteren einen Catalog unter bem Titel: Mathematisches und phyfifglifdes Runftfabinet, bem Unterricht und ber Belus Rigung der Jugend gewidmet. Mit vielen Riguren und Rebft einer zwedmäßigen Befdreis Anpfertafeln. --'bung ber Stude und Anzeige ber Preife, für welche fie ben Di R. Catell ju befommen find. . I. Seft 1790. M. Seft 1793. (22 Gr.) — Bon dem Leipziger ift ebenfalls ein Berzeichniß sammtlicher Apparate 1800, in der Barthischen Buchhandlung zu haben. — Auch Pobl mann bat fich burch einen ftereometrifchen Berfinnlichungeapparat von 48 Studen verbient gemacht. (Unmittelbar von bem' Berfertiger in Erlangen verschrieben 5 Mehle.')

2) An die im § angegebenen Bedingungen haben die wenigsten Herausgeber der ungähligen Bilderbuch er für Kinder gedacht. So bald man daher die meisten einer strengen Artitit unterwirft, so halten sie keine Probe, und sind höchstens als unschädliche Beschäftigungen der Kinder gegen die Langes weile zu betrachten. — Aussührlicher ist, nebst Anzeige der besseren Bilderbucher, der Gegenstand in der VI. Beplage zu diesem Theil §. 9. behandelt.

50.

### Spielgerath als Bilbungsmittel.

Das mannichfaltige Spielgerath ber Rinber sieht man gewöhnlich bloß für ein Unterhaltungss mittel an, und es hat in der That, wie Alle wissen, die sich nicht bloß in Büchern mit Kindern befchäftigen, schon als solches einen gewissen Werth, und als Gegenwirfung der verderblichen Langeweile selbst einen moralischen Nuben. Indeß kann es auch als Bildungsmittel betrachtet und immer mehr dazu

veredet werden, sich aber eben desmegen auch einer padagogischen Kritit unterwerfen. Denn theils giebt es einige Arten, die ganz eurschieden, bald physisch bald moralisch schädlich sind; theils übren einige die körperlichen und die Beisteskräfte wenigstens mehr als andre; theils lassen sich den einer vernünftigen Auswahl auch durch dieses Hulsmittel wichtige Zwecke erreichen, ohne daß das Vergnügen der Kinder daben verlieren barfte.

1) Kinder burch Beschäftigung ben gurem Muth und in froher Stitumung zu erhalten, gehert zu ben wichtigften Beftrebungen der Erziehung. Manche Natagogifer ber affen und neuen Zeit faben nun zwar gern, daß jene von Kindesbeinen an fich eben fo ernfthaft und nutlich beschäftigten, wie fie felbit. and freuen fich both über die stillsitzenden, recht frühzeitig lefenden und studirenden oder Geldverdienenden Knaben und Dabchen: laffen sich auch wehl Biaffe und Kranklichteit an ihnen gefals Ien. weil es oft die Karbe der Gelehrten sen, und auf bobe Bestimmung bindeute. Gie mochten fie baber auch um bie Lindischen Unterhaltungsmittel bringen, die andre ihrer Gespielen haben: ben Inaben um feine Steckenpferbe. Deitschen und Trommeln, woben er doch nur verwisdre; das Dad chen um ihre Duppen, woben doch nur ihre Phantafie perberbe; die man überhaupt ben ben Menschen, nach einigen paba gogischen Theorieen, nicht fruh genug glaubt ersticken au tone men. - Wer aber die Rinbernaturen tennt, und die Rinber liebt. mer baben weiß, welche herrliche Krafte und Reime man burch diese Treibhauserziehung und biefe Industriestufenteiter zerfidet : Die ben dem frohen Genuß der Jahre, wo sich erft alles ente wickeln und starten foll zur fünftigen Brauchbarteit, fo froblich gebeihen, wird an folden Bertehrtheiten teinen Theil nehmen. Traurig genug, daß so viele die Roth jum Berluft der Rinberjahre und Kinderfreuden verdammt! - Uebrigens fam es nicht gleichgultig feyn, wie die Unterhalnungsmittel, folglich auch die ersten Spielzaige ber Rinder, beschaffen find.

- 2) Es giebt mancherley Arten von ichablichem Spiel gerath.
- a) Auf die Gefahr für die Gesundheit, die nicht min aus vielen der gewöhnlichen Epwaaren, sondern auch aus den bemahlten Sachen entsteht, die man schon ganz kielnen Kindern; welche noch Alles in den Nund nehmen, zu geben psiezt, haben die Aerzte wiederholt aufmerksam gemacht. Andre sind ihrer Natur nach geeignet, die gesunden Glieder Betlehungen auszusetzen, das Wachsthum zu hindern u. s. w., wenn man gleich hier nicht zu ängstlich seyn, und jedes Stecken; und Schautelpferdverdumen sollte, weil es möglich ist herunter zu sallen, oder, gar den Zuß zu zerbrechen. Solche Bewahrungen und Behürtungen machen unbeholsen in Gefahren, die doch einmal nicht alle zu vermeiden sud. (Wehr hierüber ist schon bey der Sym, nach it erinnert worden.)
- b) Rut' bie Sittlichteit find am gefahrlichften, bie m Tausenden, besombers burch die Jahrmartte, herbenftromenden Spielzeuge, bie obscone Gegenstande bem Ange ber Rinder darftellen, und bier teiner weiteren Befchreibung bedurfen. Die wirten allerbings am fchablichften auf die niebere Bolfs , und Burgerclaffe; benn aus den wohlhabenderen Familien entfernt fie ichon ihre Geschmacklofigteit. Auch mag ber einer noch nicht aufgeregten Phantasie der moralische Schaden nicht fo groß senn, als man sich ihn dente. Aber Aufmert. famteit verbient die Sache auf jeden Kall, und, es ift viel Bahres in dem, mas ein Ungenannter (in Guts Duths) pabag. Bibl. vom Jahre 1803. 2. Bb. 6. 665.) über une gåchtige Opielwaaren für Rinder, erinnert bat. Geibst die polizepliche Anfmerksamteit ist noch lange nicht wachfam genug auf Menschen, welche die allerobschnsten - bewege lichen und unbeweglichen - Bilber jum Bertauf bieten und Die Unschuld vergiften.
  - 3) Lode hat schon sehr richtig bemerkt, "es werbe oft darin gesehlt, daß man Kinder mit Spielsachen überhaufe, und badurch eine Unmäßigkeit und Unersattlichkeit in ihnen-

Sogiante, die ste hernach mach in andern Fällen beweisen."
Man möchte noch hinzusehen, daß man eben dadurch ihr Vergungen vermindert. Dem wenn sich, wie man am Weisenachtsabend so oft zu bemerken Gelegenheit hat, die Ausmertfamkeit zu sehr zerstreut: so zertheilt sich auch das Vergungen,
und Alles, was einzeln die Linder sehr glücklich gemacht haben
werde, macht ihnen neben so vielem Andern nicht die Hälfte
der Freude. Sie wollen zuleht nur Viel seh en, werden
eben so schnell Alles überdrüssig, endlich ganz ungenügsam und
durch nichts mehr befriedigt.

Ift es gleich ju viel gefagt, wenn Cocke meint, man muffe Rinbern gar teine Spielfachen taufen, fonbern fie Alles felbft verfertigen laffen, fo liegt boch auch empas Bahres jum Grunde. Ein Ding entftehen zu seben. bat einen großen Reiz für sie, und die lebhaftesten konnen oft Tage lang nicht ermuben, fich einen Ball zu ftricken, ber benth erften Wurf verloren ift; etwas aufzibauen, was in "wieniden Deinnten zusammenfallt, ohne daß fie deraber unerbfitith waren. Es geht ihnen wie manchen Baulmfligen. bie, fo lange the Bau nicht vollendet ift, ftilb und spåo baben Reben, aber nach ber Bollenbung taum wieder danach binfeben. Bas fie felbst ins Wert feben tonnen, macht ihnen noch mehr Freude als ber Besit, weil es ihre Thatigkeit beschäftigt. Aber eben barauf sollte man bedacht seyn. Daber find Bautaften, Papparbeiten, Raturatien. ofammlungen, Befchaftigung mit Blumen, unb - Gartenbau ungleich nutlicher, ale viele ber gemeinen gerbrechlichen Svielsachen; baher frieten die Mabchen so gern mit den Duppen, und konnen fich daben wirklich zu allen ihren kunftigen weiblichen Bestimmungen vorüben; daber ift überhaupt jebes Spielgerath, an dem fich etwas lernen laßt, das als Modell eine richtige Idee von allerley Natur : und Kunstwerken ober von den Naturkraften giebt, das ungleich beffere, als eine gange Menge bes Krams, ber am 24. Dec. an viele taufend Linder mit großem Aufmande übergeben

rotts, und oft im neuen Jahre feben vergeffen ober jen tranmert ift.

In ber That verdiente das, was doch alljährlich, und oft mit fehr großem Aufwande, an diesem Tage für die Freude der Kinder' geschieht, mit etwas mehr Besonnenheit veranstattet zu Micht bag man - wie auch einige Theoretiter, selbft Gebide wollten - " bie Tandelen ber Weihnachesaefdiente" aus der Linderweit verbannen follte. Barum bodebas antbene Reitalter ber Kindheit, an welches biefe Freuden in megrerer Binficht recht bedeutsam erinnern, mit Gewalt ben Rinbern entreißen? Es ift für so viele die einzige recht glückliche Zeit ihres Lebens! - Aber ber bloßen Willtuhr folkt boch der Antauf des Befferen oder Schlechteren, des Ruglichen oder Unnugen, bes Bilbenden ober Difbilbenben, nicht überlaffen bleiben. Wan hat so lange Zeit vorher zu wählen, und man Bunte ben einer verständigen Wahl jenen Freiden fo viel Dauer verschaffen. — Privaterzieher follten billig ben Eftern hier mit ihren Vorschlägen zu Halfe kompnen, da sie bie Bebarfnisse und Reigungen der Kinder tenmen muffen,

4) Daß mit ben Rinberjahren jugleich bie Meigung ju Ein. bifchen Spielerepen verschwinden muß, und bag es ein Zeiden bes Auruckbleibens im Berftande ift, wenn junge Leute aber biefe Bahre hinaus noch mit einer Art von Leidenschaft an biesen Kinderepen hangen, ift zwar gegrandet. muß man nicht zu beforgt fenn, wenn auch etwas heranwach. fende Zoalinge noch an manchem kleinen Spielwert ihr Nevants gen Anden tonnen. Ronnen fich boch wohl altere Derfonen aus weilen dazu herablaffen, und eine Art von Erholung darin finden. Warum nicht jungere? Eine allenfrühe Entfernung vom Lind. lichen ist entweder die Kolge eines trantischen Zustandes, ben meldem haufig Geift und Rerper zugleich vor ber Zeit altert; ober eine Frühreife, die burch Uebertreibung bewirft ift, und die Jugend eben um jenes geibne Zeitalter bringt, bas ihm teine Bielwifferen erfeben fann. Mancher bochgelebete Rnabe Stielt frentich vornehm auf foiche Rindevenen berab, und frielt ben jungen Gefehren; aber nach gehn Jahren ist aus dem, der später reifte, boch wohl ein tu chtigerer Mensch und ein brauchbarerer Staatsburger geworden.

In einer planmäßigen Erziehung sollten gleichwohl eigenttich nühliche Unterhaltungs sachen, woran die besserenWaarenlager jest keinen Mangel haben, ben Uebergang zu erw
sten Beschäftigungen machen. (D. s., was über die Mittel
hien schon voon §. 49. Anmert. 1. bemerkt ist.)

# Euftur bes inneren Sinnes.

Der innere Sinn besteht in bem Bermogen, fich Beränderungen und Zustände; als die feinigen porzustellen, ober fich feiner 3been, Gefühle, Begiegben, Leibenschaften, überhaupt beffen, mas im Inneren vorgeht, bewußt zu werden. Bermbgen entwickelt fich fpater in ben Rinbern, bas Bewuftfenn auferer Einbrude und Beranberungen. Rinder find noch nicht fahig, ben Blief gleichsam in fich felbft zu kehren; ja bie Erfahrung lehrt, baf viele erwochsene Menschen sich nie bis zu einem beutlichen Bewuftfenn ihrer inneren Zustande erheben. Gleich mobl ift es außerst wichtig fur bie intellectuelle Ausbilbung, baf auch biefe Urt von anfchauenber Er: Lenntniß frubzeitig gewecht und geforbert werbe, benn gerade aus' ihr geht bas innere hohere Leben hetvor. Man 'erwartet auch fonft vergebens, baf junge Leute Ginn für bie geistigen Buftanbe anbrer Menfchen haben follen, wenn fie ihre eignen nicht mahrnehmen; man versucht umfonft, fie zu einer früheren Gelbftertennt: nif au bringen, wenn fie nie auf fich merten lernten. Moch weniger fann man barauf rechnen, bagibnen bie

Kreuben , welche bas Anschauen bes Wahren, Schonen und Suten erwedt, je befannt werben, wenn fie in ihrer eignen Empfindung nichts finden, mas bem Allen ente Ben jungeren Rinbern fann man inbek noch nicht viel mehr thun, als sie oft auf ihr in weres Selbft fuhren; fie erinnern, wie fie ben gewiffen Belegenheiten empfunden, mas in ihnen vorgegangen, mie fie mit fich gefampft, wie fie nach etwas verlangt, es gehofft, erwartet, gefürchtet; wie ihnen vor, ben, nach einer guten ober bofen Sandlung ju Muthe gemefen; was fie getraumt, woher wohl ber Traum entstanden; mas fie fich eingebilbet, wie bie Ginbilbung bon ber Wirtlichkeit verschieben gewesen. Wer ein wenig in Kinderfeelen Bescheib weiß - wozu nichts mehr beittragt, als ein haufiger Rutfblic in feine eignen Rinberjahre - ber wird ihnen bas Innerfte ihrer Zuftanbe und Befühle fo genau beschreiben und fo flar machen tomen. baf fir glauben, er habe felbft in thr Beheimftes geblicft. Aber eben baburch lernen fie, fich felbft, fen es auch anfangs noch fo unvolltommen, beschauen; werben bes fonnen und finnig im guten Berftande bes Worts, und, fo immer mehr mit fich felbft befannt. Es ift ein unquesiprechliches Berdienft, ihnen fruh zu biefer wiche tiaffen aller Befanntichaften verholfen zu haben. ifie

Anmerk. Bas man durch Unterrickt in volferen Jahren hierzu beptragen könne, wird an andern Orten dieser Schrift gezeigt werden. — Vortreffliche ju §. 46 — 51. gehörige Bemer, kungen, sindet man in Lieberkühns Bersuch über die anschauende Erkenntniß. Ein Beytrag zur Theorie des Unterrichts. Züslichan 4782. (14 Gr.), und in Stude's Unterrichts. Züslichan 4782. (14 Gr.), und in Stude's Unbandlung über die Rothwendigkeit, Andern frühr

zeitig zu anschauender und lebendiger Erkenntniß zu verhelfen, und über die Art, wie man es anzusangen hat. Revis. Werk, X. Th. S. 161.

52.

Enltur ber Sprache in Berbinbung mit ben vorigen Bildungsmitteln.

Sehr zeitig fühlen Rinder bas Beburfnif, bas perwirrte und verwirrende Chaos ber Aufenwelt, Die auf fie einwirft, ju theilen, ju ordnen, bas Ginzelne, mas sie anschauen, was sie fühlen, was sie benken und begehren, anfangs burch gemiffe Maturlaute, nach und nach burch articulirte Tone ober Worte gu bezeichnen. Wer hat nicht mit Bergnügen, und fast mit Bewunderung, Die unglaublichen Fortschritte felbft bes schwächsten Rindes bemerkt, so bald es anfangt fprechen ju lernen; burch die Worte, als finnliche mit ben Begriffen verbundene Zeichen, jene, bie obne bief Mittel fo leicht wieber verschwanden, fest zu balten. und fie bem Gedachtnif ju übergeben. Diese Fortidritte find so groß, daß, wenn ber menschliche Beift fich in ber Rolge in eben bem Berhaltnif vervolltommnete, als in ben erften bren bis vier Jahren, er zu einer unglaublichen Bollfommenheit gelangen mufte. nun, wie die Geschichte lehrt, die Sprache ganger Das tionen nur in bem Maage ausgebilbet ift, als fie uber haupt in ihrer Berftanbesbifbung fortgeruckt maren, wie benn ein vollständiges Worterbuch febr mobl ber belle Maafftab bes Berftanbes einer gangen Nation genannt werben fann - fo barf man mit Recht auch ben bem einzelnen Menfchen fcbließen, bag, je großer

feine Rertigfeit im Bebrauch ber Sprache ift, besto volle fommner auch die Ausbildung feines Berftandes fenn Denn Sprachreichthum fest auch Reichthum an Worstellungen voraus, und macht zugleich zur Aufnahme frember Ideen empfanglich. Je fruher daher Rinder ihre Ibeen beutlich und bestimmt aussprechen, befto fichrer fann man ihrer inneren Kortbildung fenn. Aber man tann bieß auch in ber Erziehung beforbern. Schon ben Heinsten Rinbern nenne man jedes Ding mit bem rechten Damen. Bebrauchen fie einen falfchen, fo merbe es auf der Stelle berichtigt. ihre Bespielen fich unrichtig ausbruden, mache man fie auf beren Rebler aufmertfam. Wenn fie etwas lefen, laffe man fich oft ben Ginn bes weniger bekannten Bortes erflaren. Bor Allem aber febe man, fo viel es immer moglich ift, babin, baf fie nur in ber Befellschaft folder Personen aufwachsen, von benen richtig Denn bie Cultur ber Sprache bes gesprochen mirb. Rinder barf sich auf keine Beise bloß auf die spateren Unterrichtsftunden einschränfen. Das Wichtigste follte. schon in ven früheren Jahran, wa fich die Sprachfertige, feit bilbet, geschehen fenn ..

Anm. 1) Das Wermsgen- der Sprache steht mit dem Denkversmögen in dem engsten Zusammenhange. Daher der Abstand des Thieres von dem Menschen. Wie es kein Denken ohne Begeisse, giede, so giede es keine demtichen Begrisse ohne Worte, und jede Bildung des Wenschen ohne Oprach emuß verhältnismäßighöchst dürftig bleiben, wie die Taubstummen beweisen. Aber je sorgsältiger der Erzieher darauf achtet, wie jenes Vermögen in dem Kinde sich bildet, und wie eine so geringe Zahl von Lauten, in zahliss mannichsaltigen Verbindungen unter eins ander, das Mittel wird, eine ganze Gedankenweit aus dem Innern hervorgreten zu lassen, und für die feinsten Ideen und Ibeenverhaltnisse ein horbares Zeichen zu sinden; besto mehr muß er über dieß tägliche Wunder, worauf Niemand achtet, erstaunen. "Ein Kind von fünf Jahren — bemerkt der Berf. der Levana sehr wahr — versteht die Werter, "boch, war, nur, hingegen, freylich, aber." — Und boch, wie schwer ist es, eine Erflänung davon zu geden! — Im einzigen Zwar steelt ein kleiner Philosoph." (Bergs. Rrummacher über das Wortsein Und. Duisb. 1811.)

- 2) Eben dieser Verf. und so auch Schwarz (Erzichungslehre, 3. Th. 2. Abtheil. S. 204 ff.) geben ten sehr gegründeten Rath, im Sprechen mit den Kindern die Un verständlich teit auch nicht zu sehr zu fürchen. "Selbst die Miene, der Accent, und der ahnende Drang zu verstehen, helles die eine Hate, "und mit der Zeit diese die andre aus:" So iste! Aber dies macht die im § gegebenen Regeln nicht Aberstässisch weil sich beydes verbinden läßt, und es doch immer allgemeines Geses bleibt, mit Kindern verständlich zu sprechen, und von Kindern zu sorden, daß sie sich möglichst verständlich, also auch richtig und bestimmt, ausbrücken, um mit der Verrmehrung der Begrisse auch an Reichthum in der Sprache zu gewinnen. Die Kinder der Landeune stehen darist den Städetern vorzüglich, eben wegen ihrer spracharmen Einsamleit, nach.
- 3) Mehr hierher Gehöriges wied in ber Didafrif bop bem Sprachunterrichte portommen.

### 53.

Ermedung und Beforberung ber Aufmertfamfeit.

Wenn die unzähligen Bilder und Einbrücke, welche bem Geiste der Kinder von allen Seiten durch die Anne zuströmen, und selbst die Gegenstände des inneren Sinnes, die geistigen Veränderungen und Gefühle, nicht bloß leidentlich aufgenommen werden, sondern die Entwickelung und Wirksamkeit der inneren Kraft befördern sollen: follen: fo muß eine Thatigfeit bes Beiftes bingutommen, wodurch bas bunkel Gefühlte in Borftellungen Diefes verfteht man unter ber Bahrnebe mung. Berbindet fich bainit bas Bestreben, fich biefer Borftellungen beutlich bewußt ju werben, fo entftebt bie Aufmerkfamkeit. Gie ift gemiffermagken bie Seele alles Denkens. Ohne fie hilft alles Lehren und Unterrichten, belfen alle Unftalten, jungen Leuten viele Steen juguführen, nichts. Gie haben Augen, Obren. und alle Sinne; aber fie feben nichts, horen nichts, nehmen nichts mahr. Denn fie merken auf nichts. Ihre Seele ift entweber in einem bestandigen Schlummer, ober in einer emigen Berftreuung. ' Rein Begene stand balt fie fest. Gie bekommen baber auch von feis dem Begenstande eine recht beutliche und anschauenbe Erfenntnif. Gin fehr wichtiger Theil ber intellectuellen Erziehung wird baber bas Beitreben fenn, Rinber und junge Leute zur Aufmortsamfeit zu gewöhnen; ein Geschäft, mit-welchem man billig, wenn ber eigentliche Unterriche anfängt, feben febe weit gefommen fenn follte. Semohnlich aber bente man ben ber fruheren Ergiehung hieran noch gar nicht. Eben baburch wird ber nachfole gende Unterricht unglaublich erschwert.

Anm. Der Erzieher findet die Fixirung der Ausmerksamkeit bem einem Zögling nicht so leicht als bep dem andern. Einige haben einen hohen Grad natürlicher Geistesthäutgkeit, welche sich, selbst bep sehr jungen Kindern, schon physiognomisch ausdrückt. Sie sehen, sie horen, sie greisen nach Allem; indes bem andern sich nicht die geringste Opur von Neugierde regt. Noch andern sehlt es zwar nicht an Regsamkeit des Geistes, man bemerkt sie vielmehr in einem vorzüglichen Grade; aber sie ist zu wenig geordnet, schweist daher unaushörlich uniher, Erfter Theil.

damert ben keinem Gegenstande aus, so das dieses Uebermaaß bennah ebengs viel schaket, als jener Mangel, nur mit dem Unterschiede, daß es leichter ist, vorhandene Kräste einzuschränten, als sehlende zu ersehen. Bringen es gleich junge Leute von einer solchen ausgezeichneten Thätigkeit, die gemeiniglich mit einer natürlichen Lebhastigkeit des Temperaments berbunden ist, nie bis zu dem Grade ausdauernder Aussmerts merksamteit, der sich ben einem gewissen Mittelmaaße det Kräste hossen läßt, so kann doch auch ben ihnen durch Uebung viel gewonnen werden.

#### 54.

Hebung ber Aufmertfamfeit. Praftifche Regeln.

Als Uebungsmittel verbienen folgenbe, auf pinchologischen Erfahrungen berubenbe, empfohlen gu 1) Man forbere bie Aufmerksamkeit nur fur Objecte, die bem Alter und bem Grabe ber Ausbilbung gemaß find; baber in ben frubeften Jahren nur für Gegenstände finnlicher Unschauungen. Je mehr baburch bie Organe an Empfindlichkeit gewinnen, fe geubter bie Ginne werben, je reiner und ftarfer baber bie außeren Gegenstanbe auf fie mirten; besto leichter mirb bie Aufmertsamteit angeregt werben. Dagegen find ju fruhe Unspruche an bie Aufmerksamfeit auf bas Ueberfinnliche und Abstracte, bas ficherfte Dit tel, die innere Thatigkeit ju unterdrucken. 2) Das Beitmaaf ber von Rindern verlangten Aufmerkfamkeit nehme, mit ben Jahren gu. Unfangs behne man es nicht viel über bie eigene Neigung ber Rinber aus, bamit bie Unstrengung ihnen nicht laftig erscheine. Wer fie ju intereffiren weiß, wirb in ihrer Unterhaltung oft eber als sie felbst ermuben. 3) Je ungeübter ihre Seelenfrafte find, besto mehr muß man vermeiben, fie

burch mancherlen Objecte ju gleicher Zeit ju beschäftie den 1). Erft nach und nach muffen fie lernen, auch auf Berschiedenartiges aufmerksam zu fenn. Daber ift es im Unfange rathfam, Alles, was die Aufmerksame feit au fehr ablenkt, au entfernen; folglich weber au gleis der Zeit forperlich ju beschäftigen, und baneben ber Seele Begriffe juguführen, es fen benn, baf bie fore perliche Beschäftigung mit ber Beiftesthätigkeit zusams menbinge; noch wenn es barauf anfommt auf Gine Sache recht aufmertfam zu machen, zu viel abnliche in ber Rabe ju laffen 2). 4) Die Jugend ift um fo aufa mertfamer, je mehr bie burch einen Gegenstand verane lafte Thatigfeit ihrer Geele mit ihren übrigen Trieben und Reigungen zusammenhangt 3). Da 5) bie Aufmertfamteit jum Theil eine frene Willensthatigfeit ift, so fann man sie auch burch Ginwirtung auf ben Billen beforbern. Be mehr nun bem Berftanbe eine Renntnif wichtig und unentbehrlich erscheint, je mehr Zusammenhang bie Bernunft zwischen ber Erwerbung berfelben und bem kunftigen Wohlseyn entbeckt, besto geneigter wird auch ber Wille fenn, Die Seelenthatigfeit gang auf sie hinzulenken. Man mache also nur jenes bem Berftande recht anschaulich, die Wirfung wird nicht ausbleiben. 6) Zöglinge, welche von Jugend auf von biefer Seite burch verfehrte Unterrichtsmethoben und bas verberbliche Vielerlen, wodurch man ihre Rraft gerfplitterte, bermahrloft murben, und bie ben reiferen Sabren oft felbft flagen, baf es ihnen ben bem beften Millen fo fcmer merbe, Die Gebanken zufammenzuhale ohne fich ju gerftreuen, muß man bennabe durch alle Elementarubungen fo führen, als wonn fie

von vorn anfangen mußten. Nachsteen bebachte man genau, wohet ber Grund ihrer Zerstreutheit kommt 4), und biete alles auf, ihr zu wehren. Denn nichts hinbert in ber Folge Grundlichkeit im Lernen und Besonnenheit im Handeln so sehr, als Zerstreutheit der Seele.

- Anmerk. 1) Gerade durch die Menge simmlicher Gegenstände, welche man zu gleicher Zeit dem Auge der Kinder vorstellt, oder durch das Gestor in ihre Seese bringt, vermindert man die Ausmerksamkeit. Sie zertheile sich, und verliert daher an Intension, was sie an Extension zu gewinnen
  scheint. Auch ermüdet sie früher, weil die Seele sühlt, daß
  sie so Vieles auf einmal doch nicht sassen dann. Die eigentliche Kraft wird daher weder aufgeregt noch gestärkt. —
  So blättern z. B. Kinder, in einem Buche, worin viele Bitder sind, je weiter sie kommen, immer schneller, und fühlen
  zulest gar keinen Reiz mehr.
- 2) Ein Naturalien tabinet ware dahemnicht der bequemfte Ort, einzelne Naturalien genau kennen zu lehren. Man müßte diese erst absondern. Nur nach und nach kann man mit der Uebung der Ausmerksamkeit, auch die Uebung des Abstraction erem dgens verbinden.
- 3) Was die natürliche Wisbegierde reizt, was angenehme oder auch selbst gemischte Gesühle hervorbringt, was die Erwärtung spannt, was die Neigungen zu begünstigen oder für dieselben brauchbar zu sein scheint, das beschauen, das hören Kinder mit einer ausnehmenden Anstrengung, weil es Theilnahmt erweckt. Im Gegenfalle sindet man sie zerstreut. Da nun nicht Alles, worauf man ihre Ausmerksamkeit lenken möchte, ein unm ktetelbares Juieresse haben kann, so suche man ihm ein mitztelbares zu verschassen, indem man es mit irgend einem ihrer Triebe, irgend einer ihrer Neigungen in Versindung bringt. So würde es z. B. leicht seyn, sie auf die Theorie der mechanischen Gesese ausmerksam zu machen, sie die seines ren Merkmale der Producte im Thier und Pstanzenreiche

begreifen zu lassen, wenn sie von jenen eine Anwendung bey ihren Spielen, von diesen einen Bortheil für ihre kleinen Sammlungen von Naturalien bemerkten. — Bey andern würde schon der Ehrtrieb ersehen, was der eignen Neigung abginge. Man dürfte nur Wetteiser erwecken, wer am schärfsten ausmerken und am treuesten behalten werde. So lernt die jugendliche Seele ihre Thätigkölt sixiren, ohne daß sie es sethst weiß, daß man dieß mit ihr zur Absicht habe.

4) Oft ist es eine bestimmte Ibee, ein Wunsch, eine Aussicht oder eine Befürchtung, was die Gedanken beständig abzieht. Manche verkieren die Ausmerksamkeit augenblicklich, weil sie nicht innerlich ruhig sind, oder beständig sürchten, nicht fertig zu werden, es nicht recht zu machen. Bey Andern ist es die unverhältnismäßige Lebhastigkeit der Phantasie, die ihnen unaushörlich neue Bilder zusührt. Andre unternehmen auf einmal zu viel, wollen alles Versämmte plöslich nachholen, und werden so von Einem zum Andern gerissen. Ehe nicht alle diese Ursachen gehoben sind, wird man vergebens hoffen, Ausmerksamkeit zu erlangen. Aller Rath, den man geben kann, muß sich daher auf die Entwöhnung von jenen Fehlern beziehen.

M. s. auch Resewit Abhandlung: Was ist Ausmertsfamkeit, und wie kann sie erweckt werden? desgleichen: Praktische Regeln, die Ausmerksamkeit der Jugend zu erwecken und fest zu halten, in dessen Gedanken und Borsschlägen, I. Th. S. 66 ff. und in Wagners Benträgen zur philos. Anthropologie, über Zerstreuung in padag. Hinsicht. 1. B. S. 77 f. — Wiesern beim eigentlichen Unsterricht durch gewisse Methoden die Ausmerksamkeit besorbert werden könne, gehört in die Unterrichtslehre.

55.

Enttur ber Einbilbungefraft.

Die Ginbildungsfraft (Phantafie) bewahrt nicht nur. alle außere und innere Unschauungen, fon-

bern vermag fie auch felbftthatig wieder hervorzu: rufen, bas in ber Matur Getrennte zu verbinden, bas Berbundene ju trennen, und fo ein Reues, nichts in ber Wirflichkeit entspricht, ju schaffen. Gelbft Die verfinnlichten bochften und letten Ibeen ber Bernunft (bie 3beale) find ihr Erzeugniß. Gie fteht nicht nur mit ben übrigen Seelenfraften, vorzüglich mit bem Anschauungs : und Gefühlsvermogen im engften Rusammenbange, sonbern hat auch fehr oft burch Erbobung bes letteren jur Innigfeit; Barme und Begeifterung fur ben Begenstant, ben entscheibenften Einfluß auf alle Urten menschlicher Bestrebungen 1). Es zeigt fich aber nicht bloß bem Grabe nach, in welchem fich bie Phantafie bep einzelnen Zöglingen außert, sonbern auch in Binficht ber Objecte bie größte Berfchieben-Der Sauptgrund berfelben liegt immer in ber Inbividualitat der urfprunglichen Unlage. Auch außere Ginfluffe, die theils von allem mas auf ben Rorper wirft, bem Klima, ber Nahrung, ben Umgebungen, theils von ber gangen außeren Lage in ben Jahren ber Rindheit und Jugend, jumeilen von fruber Ginsamfeit, jumeilen bom erften Umgang ausgehen, haben nicht geringen Un: theil an einer schwachen ober starken, lebhaften, feuris gen, reichen ober armen Phantafie '). Es ift bie Aufgabe ber Erziehung, zu erhalten, zu ftarfen, zu bilben was die Natur gegeben hat, aber baben nicht zu vergefe fen, daß biese Seelenfraft nur unter der Bedingung bes Gleichgewichts ber übrigen geistigen Rrafte wohlthatig wirft; im Gegentheil aber eine ungeregelte, ausschweifenbe und zugellofe Phantafie allen Berirrun: gen aussest. Gie bat baher theils ju überlegen,

ob ben ben einzelnen Zöglingen mehr Erwedung und Aufregung ober Mäßigung zu bezwecken ist; welche Mittel bazu anzuwenden find 3); auf welche Gegenstände fie gelenkt, an welchen sie geubt werden muß,

Anmer t. Bur naheren Erlanterung bes Gegenstandes hier noch folgende Bemertungen:

- 1) Es gab eine Periode ber Erziehung, welche ber Cultur ber Phantafie nicht gunftig mar, in ber man verlangte, bag man fich von ben fruheften Jahren an, mur an ben Ber ftand ber Rinder wenden, und fie fast über ver ftanbig machen follte. Alles Poetische, alles Ideale hielt man fur gefährlich, für ben Beg jur Schwarmeren. Etwas Schlimmeres kannte man nicht. - Biele ber neueften Pabagogiter tehren Die Gache um, und mochten fast mur' Dhantafiemen, Schen erziehen. Die Phantasse ist ihnen bas Bochste im Mem schen. Wohin auch dieß führt, liegt am Tage. Der gröbste fimilichste Mysticismus, Aberglaube und Schwarmereven aller Art finden dadurch eine Schubwehr; selbst die Moralität kommt daben in Gefahr. — Wenn irgendwo, so liegt hier das Bahre in der Mitte. Die Phantasie tann ben wohlthatigsten Einfluß auf die gange innere Bildung bes Men. fchen außern; sie tann die Quelle feiner reinsten Freuden werben; und ihm namentlich ben Genuß ber Matur und ber Runst unendlich erhöhen. Aber sie tann ihn auch in ein Laborinth führen, aus dem ihn zu retten zulest die Wermunft den Kaden verliert.
- 2) Reine Erziehungskunst vermag zu ersetzen, was die Natur ganzlich versagt oder mur sehr durftig gegeben hat. Eine feine reizbare Organisation, eine innere Lebendigkeit der geistigen Rrafte, ist allein ihr Werk. Aber allerdings macht es auch einen großen Unterschied, ob das Kind frühzeitig mit mannicht satigen, fremdlichen oder trüben, lichten oder dunkten Bildern mugeben war; ob durch seine erste Lage mehr seine unteren Seelenkräfte, oder schon fruh die höheren Nahrung sanden; ob die

Seelenthatigteit gescharft oder abgestumpft, strirt oder umaufshörlich zerstreum ward. Am wenigsten ist die Zerstreums durch immer wechselnde außere Gegenstände der Einbildungstraft vortheilhaft. Stilles ungestörte Einsamkeit, häusiger Naturgenuß, Beschäftigung mit großen Erscheinungen in der Natur und Neusscheinwett, alles dieß hat die größten Dichter gebildet.

- 3) Bleibt gleich die natürliche Anlage die Hauptsache, so ist boch auch die Phantasie einer Cultur eben so sähig als bedürftig. Geweckt und geübt wird sie
  - a) schon burch frühe Hebung ber Sinne bamit diefe for gleich die außeren Gegenstande icharfer fassen, und der Seele vollkommnere Bilber zusähren. S. oben 4. 44. 45. Daneben
  - Randes nicht ju fruh an; beschäftige mehr mit anschausichen Renntniffen, als mit abstracten Begriffen, und tobte vor allen Dingen nicht eine vonehin schwache Phantasie vollends gang hurch leeren Wortfram. Man laffe baber
    - e) junge Leute viel seben; viel boren, viel erfahren, sie in die verschiedensten Situationen kommen; beschäftige sie fleißig mit Werken der Simbilbungskraft, besonders der Dichtkunft, die ja recht eigentlich für das jugendliche Alter gehört, so wie sie selbst ursprünglich das Product des Jugendalters kaft aller Nationen ist. Wenn' in diesem Alter der Zögling keinen Sinn für schone Dichtung hat, so wird man sicher seyn können, ihn im mannlichen Alter völlig ausgetrocknet zu sinden, wie dies der Kall ben so vielen Gelehrten und Geschäftsnlännern ift.
    - d) Man mache überhaupt ben Geift ber Ibglinge felbstthatig, nach den weiter unten (h. 61.) vorkommenden Regeln. Daburch werden sie nicht nur außerlich, sondern auch innerlich regsam werden, und felbst, wenn ihre außere Wirksamkeit gehemmt ift, wird ihre Phantasie immer geschäftig seyn.
    - e) Auch die alles veranschaulichende Lebendigkeit bes Unterrichts tann viel dazu beptragen. (Hiervon ben ber Unterrichtslehre.)
- 4) Ueber die Segenstande, momit die Einbildungetraft ju beschäftigen ift, bemerten wir:

- a) Jo intereffanter, nunflicher, bem Alter augemessener auch settlich vortrefficher sie find, besto bester. Schabliche, wibrige, groteske, unreine Bilber, Alles, was im physischen und moralischen Sinne Carricatur ift, sollte davon ausgesschlossen sepn.
- b) Den Sinn für bas Enmbolische ober Bebeutsame zu bilben, ift um so empfehlungswerther, je mehr zu wünschen ift, daß der Mensch in Allem etwas Bedeutendes sinde, duch in dem Leblosch und Vernunftlosen, wodurch dem Toden Leben und der Materie Geift gegeben wird. Gedichte, Mahrchen, Fabeln, Parabeln besonders, dann auch Versuche, Linder selbst in den sie umgebenden Gegenständen das Symbolische sinden zu lassen, sind Mittel dazu. Anleitung geben Dur ders Palmblatter, Arummachers Parabeln (2 Bde. 1814 u. 1815.) (1 Athle. 16 Gr.), und desselben Apologen und Paramythien 1809. (1 Athle. 4 Gr.) Man vergl. die Vorrede dazu, die auch für den Jugendlehrer lehreiche Winke enthält.
- e) Doch follte man nicht wenigftens alle gabeln, alle Reerepen ralle Seiftermahrchen ben Rindern entzie ben? - Ich glaube nicht, obwohl ftrenge Auswahl nicht feblen barf. Denn 1) "find wir Menfchen - wie Berber fo mabr bemerft bat - einmal fo organifirt, bag wirt bie Diche tung nicht entbebren fonnen. Unfre Bernunft bilbet fich nur burch Kictionen; wir fonnen nie gang ohne Dichtung fenn. Im Dichten ber Ceele, unterflust vom Berftanbe, geordnet'von ber Bernunft, beftebt das Glud unfres Dafenns., Ein Rind fublt fich nie aludlicher, als wenn es imaginirt, und fich fogar in fremde Situationen und Berfonen binein bichtet. " - Daber machen 2) Rabeln und Dabrchen ber Jugend ein unbefchreibs liches Beranggen. Dief murde gwar noch nicht allein für ihren Bebranch entscheiben. Aber wie leicht ift es, wenn es erft notbig gefunden wird, fie ju überzeugen, bag es Diche Dag 3) bie Liebe jum Bunderbaren, welche (und . tuna sev. ded mobil nicht ohne Zwed, boch mohl als Borahnbung eines Boberen und Unenblichen anger uns?) in ber Ratur lieat, baburd einigermaagen genahrt wirb, ift nicht zu laugnen. Mier auch bieg schadet wenig, fo bald nur baneben bie Aufflas

sung bes Berftanbes über bie Raturgefete und ihre Birffam: fent immer fortgeht. Bor diefer verfdwinden fcon im Rusbenalter alle abenthenerfichen Dichtungen - Die gleichwohl belebrend fenn founten - wie Rebel vor der Coune, Wer der Sinbilbungsfraft baburch in Sinfict auf Aberglauben und Bunberfucht eine icabliche Rabrung ju geben fürchtet, ber mußte ench die Mothologie und por allen die Bibel aus bem Unterrichte verbannen. Schon an Diefer lebrt Die Erfahrung, daß man ju viel fürchtet. Rur fen 4) die Answahl ber Fabeln und Mabriben ftreng, und der meralifche Ineet immer bervor: Rechend. Es herriche Gefchmack barin; es liege ihnen gefunde Bernanft jum Grunde. 5) Beifter : ober Befpenfterhiftorien verbanne man anns, weil fie nicht mur Linder furchtfam machen und erhalten, fonbern weil auch ein fchablicher Ginbrud, felbft bes ins reifere Alter, oft auf bas gange Leben, bavon gurudbleibt. Erft in ben Junglingsjahren fenn man fie jur llebung bes Urtheils gebrauchen, um entbeden ju laffen, wie auch fcheinbare Bunber natürlich zu erflaren find.

Mit diesen bier geauserten Grundsaten stimmt Erapp im Mevis. Werf, VIII. Th. G. 150 ff. meift überein. Dagegen aber wollen Funf, Billaume, Campe alle Mahrchen versbannt wiffen. Wie viel frober und gewiß unschählicher Genuß wurde dabnich ben Kindern entzogen werden! Roufftau — unnöthig bange: vor falschen Borstellungen, und ganz den Gewinn für die Phantasie übersehend, vielleicht weil er selbst zu oft das Opfer seiner glübenden Phantasie geworden war, — verwirft selbst den Gebranch der Fabeln für Kinder, empsieht sie aber für Jünglinge. G. Emil im Revil. Werf, XII, 501—506. XIII, 402. und Campens dadurch veranlaste Abhandlung: Neber den Gebrauch der afopischen Fabeln bep der Erziehung, in der Gammlung kleiner Erzies hungsschriften, II. Th. 4.55.

5) Man maßigt und angelt die Einbildungs fraft, die vors herrschend eben so sehr ber moralischen Bildung als der Cultur des Verstandes gefährlich werden kann, wenn man theils verhatet, daß der Phantasie niche zu viel Bilder, selbst an sich unschädliche, zugeführt, und Kinder, sep us nun durchs Lefen oder auf andere Weise, ju sehr aus der wirklichen Weit in eine fremde, ideale versehr werden, (von welcher Seite allein schon das Theater für phantasiereiche Zöglinge gefährlich werden kam); theils durch unablässige Beschäftigungen der übrigen Seelenvermögen, des Gedächtnisses, des Urtheils durch Uebungen des Berstandes an ernsten Segenständen, und besonders den Sprachen.

Mebrigens wird dem pratision Erzieher and hier die Bergleichung philosophischer Abhandlungen über die Ginsbildung etraft von Muratori, Meifter, Maaß, Anlaß geben, tiefer in die Materien einzubringen, und sich selbst noch weitere prattische Regeln aus der Natur dieses Gees lenvermögens abzuleiten. S. auch Bellermann über den Andan ber Phantasie in padag. hinsicht, Geriin 1805.

### 56.

### Enftur bes Gebachtniffes.

(Man vergleiche die ausführlichere Behandlung diefer Materie, befons bers der fünftlichen Mnemonit, in der zien Geplage am Ends diefes Theils.)

Das Sebachtniß bewahrt die Eindrude, welche ber außere oder innere Sinn aufgenommen hat. Wenn es daher nicht einen gewissen Grad von Vollsommenheit erreicht, so ist Verstandesbildung fast ungedenkhar, und alle übrigen Seelenkrafte mussen leiden. Bon dem Vorurtheil, als ob ein vorzügliches Sedachtniß auf Schwäche des Verstandes schließen lasse, komme man immer mehr zurück; und wenn die verkehrte Methode, welche in vielen Schulen herrschend geworden war, das Gedächtniß auf Untosten des Verstandes zu üben, Einige saft zu gleichgültig gegen die Cultur besselben machte, so sieht man doch schon allgemeiner wieder ein, wie äußerst wichtig diese Eultur, besonders in den Jahren der Jus

fann wirklich ein unermudbares Gebachtniß bem Berfande nachtheilig werden !). Wird es hingegen 4) ihner leicht, eine Menge Ibeen fest ju bewahren, febr viel bon bem, mas fie gehort, ober gefehen, ober gelefen, wieber zu erzählen, aber ohne Ordnung und Zusammenhang, wenigstens ohne im Stande ju fenn, auch eingelne Morter wieber ju geben: fo vernachlaffige man auch biefe nicht. Denn es hat mannichfaltigen Dluken, Mamen, Bablen, Stellen aus Briefen ober Buchern, wortlich treu im Bebachtnif aufbewahren ju tonnen. Man mache baber täglich einige - nur nicht unverftanbliche - Morter, und nach und nach immer mehrere in gleich furger Beit, jur Aufgabe. gehe man ju langeren Abschnitten fort, und gebe ber Uebung Reig, theils burch bie Wahl beffen, mas fie lernen muffen, theils burch erweckten Wetteifer, theils burch ben Gebrauch, welchen fie bavon berechnen fon-5) Man laffe feinen Tag hingehen, wo nicht bas Sebachtnif auf irgend eine Urt geubt werbe; nicht nur ben benen, welche fchwer behalten, aber burch tagliche Hebung immer leichter lernen, fonbern gang vorzüglich ben folden, bie ein fcnelles aber tein treues Be bachtnif haben, und wo es baber oft nothig ift, die einmal gesammelten Ibeen wieber aufzufrischen. 6) Statt gegen junge Leute von ichwachem Bebachtniffe ftreng ju fenn, und ihnen baburch vollends alles Auswendiglernen verhafit zu machen, finne man vielmehr auf allerler Erleichterungsmittel 2). 7) Man sete einen boben Werth auf die Cultur bes Bedachenisses, besonbers fofern fie bas Werf eines mubfamen und unverbroffe nen Bleifes ift 3).

- Anmert. 1) Man laffe 3. B. fleißig etwas wieder erzählen; einen Bortrag dem Inhalt nach wiederholen; wenn eine Seite eines Buchs gelesen ist, es beyseit legen und die Joeen folge angeben, oder den Faden eines Gespräches rucmarts bis zur ersten Idee verfolgen. —
- 2) Die Erleichterungs, und Bildungsmittel ergeben sich aus bem allgemeinen Geset der Iden vergesellschaftung, weld ches die besondern Gesetz der Gleichzeitigkeit, der Aehnelichkeit, der Stätigkeit und des Contrastes in sich schieft. Zeit und Ort rusen die Borstellung zurück, die eher mals damit verbunden war. Laupebegrisse, erinnern en die und tergeordneren. Zeichen, womit man schwer zu behaltende Stellen anstreicht, erinnern an das Bezeichnete. Das sinnliche Bild, das von dem Ganzen einer Sache der Seele vorschwebe, sührt auf die einzelnen Theile. Das Aehnliche sührt auf das Unähnliche, und umgekehrt. Was laut gelesen wird, behält sich besser, als was man in der Stille lernt. Gelöst Lageszeit erleichtert oder erschwert das kernen. Ist man ermüdet, so sind alle Eindrücke schwach.
- 3) Wenn man mehrere junge Leute zu erziehen hat, stelle man von Zeit zu Zeit mnem onische Kampfspiele an; z. G. wer am fehterlosesten eine langsam vorgesagte Reihe von Nammen oder historischen Daten, desgleichen von sinnlichen, dann auch übersinnlichen Begriffen wiederholen in der fürzesten Zeit eine Strophe eines Gedichts behalten den Inhalt eines vorgelesenen Briefes mit den wenigsten Abweichungen wiedergeben eine angeschriebene und wieder ausgelöschte lange Zahlenreihe, am richtigsten aus dem Kopfe nachschreiben kann. Dieß alles konnen Beschäftigungen leerer Viertelskunden sen, die für das solgende Leben von tressischen Rushen sind, und dep dem eigentlichen Unterricht in Sprachen und Wissenschaften, ihren unmittelbaren wohlthätigen Einslußt dußern werden.

Auch ben biefen Uebungen gebe man Schritt vor Schritt. 3. B. Aufangs fep die Aufgabe; "Wer fagt, ohne ju fehlen, folgende Borte nach: Mal, Abler, Affe, Ameife, Amsfel, Auerhahn? — Ober: Bach, Dach, Fach, Ranch, Bauch, Schlauch? (Das Behalten ift hier durch die alphabetische Aehnlichfeit, und daß es lauter Thiernamen sind, so wie durch den Reim erleichtert.) Schon schwerer ware: Bad, Ball, Biber, Bulle, Boch, Burbaum, Bart, Bette, Brodt, Bier, Buchstabe. (hier bilft bloß der Anfangsbuchstabe.) Noch schwerer: Blut, Staub, Basser, Speise, Fleisch, Bisch, Meer, Erde, Strom, Buch, Thier, u. s. w. — Sereimte Gedichte werden leichter als reimlose behalten. Zu den übrigen Borschlugen wird man sich leicht Bepspiele benken können. — Sachen, die man gie in einer bestimmten Ordnung zu wissen notdig hat, lasse man selten in einer bestimmten Folge auswendig lernen, oder binde sich wenigstens bepm Auffagen wie daran.

### 58. Eultur bes Berkanbes.

Bas bas Sprichwort fagt: "ber Berffanb komme nicht vor ben Jahren," ift an fich vollkommen gegrundet und die Erfahrung bestätigt es oft burchgangig, baf felbst eine fruhe gluckliche Bilbung ber übrigen Rrafte, Reichthum an Renntniffen, großes Bebacheniß und lebendige Phantafie; Hoch immer etwas von ber hoheren Denkkraft sehr verschiednes find, bie fich in ber Deutlichkeit ber Begriffe, ber Richtigfeit ber Urtheile, ber Bundigkeit ber Schluffe offenbaret. Indef find boch alle bisher angeführte Bemuhungen für Die geistige Bildung Borbereitung ber Periode bes Berfanbes und ber Bernunft, welche bas lette Biel aller intellectuellen Erziehung ift. Denn die Sinne find an außern und innern Unschauungen geubt. (46. 47.) Gin reicher Borrath von Ibeen und Bilbern ift bem Ges bachtniß und der Einbildungsfraft anvertraut.

(48. 49. 56. 57.) Die Aufmertfamteit ift angeregt und gestarft. (53.) 'Es fommt nun ferner barauf an, ben Berftand ju uben, fich alle Borftellungen immer mehr zu verbeutlichen, fie richtig zu berbinben, ju combiniren, ju trennen, b. i. ficher urtheilen gu lernen, und burch Berbinbung ber Urtheile auf bem Doge bes Schlie fens ju neuen Ginfichten und Ueberzeugungen zu gelangen. Diefrift bie fernere Aufaabe ber & witter bes. Bieritanben

459.00 Beforderung ber Deutlichfeit bet Borftellungen.

Weber bie Menge ber Borftellungen, meniger noch bie Menge ber Ramen eber Bezeichnungen, welche Rinder ins Gedächtifif gefaßt haben, berburgt allein icon Klarbeit und Deutlichkeit in ihrem Bewuftfenn. Daber ift zunächst genau barauf zu achten, ob sie fich auch ber Merkmale gebotig bewußt wurden, ob fie Theilvorftellungen von Totalvorstellungen geborig unterscheiben, unbi Decheinschaft bavon geben konnen; beet ob nur ein bunfles Bilb von bem Gangen bes Gegentftandes in ihrer Seele jurudgeblieben ift. Bu bem Enbe laffe man fie oft, was fie gefehen und gehort haben, genau beschreiben. Wo fie irren, ba berichtige man ben Seethum nicht fogleich burch unmittelbare Belehrungen, fundern laffe fie ibn, wo es moglich ift, felbit, burch nochmaliges Anschaun bes Objects, bemerken. hierben werben sich bie Wortheile ber oben (46 - 52.) beschriebenen Sinnenubungen und Befchaftigungen bet Aufmerksamkeit gang vorzüglich außern. Alehnliche Bert fuche mache man ben allgemeineren ober eigentlichen Erfter Theil.

Berstandesbegriffen, so baid die reiferen Jahre Berselsben empfänglich machen. Ser diesen Uebungen lasse man auch der jugendlichen Seele Zeit; kündige die Aufgabe "das Geschaute, Gehörte, wieder lebendig dariustellen" vorber an, veranlasse vorbereitendes Nachdenschaft giebt. Durch diese innere Thatigskeit gewinnt der Berstand Wachsthum und Reise.

Anmert Benfpiele folder Uebungen wird man im aten Theil, in dem Abschnitte der Unterrichtsiehre finden, welcher von ber ersten Erweckung des Rachbentens handelt.

# 60. Bilbung ber Artheilsfraft.

Aus der Berbindung ober Trennung verschiebener Objecte im Berftanbe emfteben Urtheile. Rinber fangen febr frubzeitig am, ben Begenftanben ihrer Erkenneniß gewiffe Gigenschaften zuzuschreiben ober abzufprechen, und ihre Berhaltniffe gegen einander ju bestim-Se richtiger nun ihre Worstellungen von ben Ges genständen find, besto richtiger werben auch ihre Urtheile, besto mehr zeigt fich ber gefunde Berstand, und je ofter fie richtige Uetheile fallen, besto reifer wird die Urtheilskraft. Es ift also fcon burch borbergegangene Uebungen ber Ginne, fo wie burch bie Berbeutlichung ber Begriffe, ber Befbeberung einer gesunden Urtheilekraft vorgearbeitet. Aber es giebt noch gewiffe eigenthumliche Uebungen, welche fich auf biefe für die ganze Berstandesbildung so wichtige Seelenfraft, ohne die alles Lernen und Wissen fast gar keinen Werth bat, beziehen. Sie geben von ber allgemeinen Regel

aus: "Den jugenblichen Beift jur Gelbfts thatiafeit ju gewohnen, und bie Urtheiles traft vielmehr burch eigne Unwendung, als burch Unterricht ju bilben und zu berichtis Ber Rinbern beständig borbenft, erreicht ben Zwed, ben er sich boch vermuthlich vorfege, fie nachbenkenb zu machen, gerabe am allerwenias ften. Denn neben ber naturlichen Thatigfeit bes menfchlichen Beiftes, welche ohnebin in verschiedenen Gubjecten fehr verschieden ift, ift boch auch eine gewiffe Erage heit und Arbeitsscheu sehr allgemein, bie es sich gar balb gefallen laft, wenn man ihr bie Mahe ersparen will, fich anzustrengen. Daber in ber menschlichen Gefellschaft so viel mehr Nachsprecher als Selbstbenker und Selbstprufer; baher so viel sclavische Unhänglichkeit an bie ungereimtesten Gage, Die nichts als Alterthum und Ueberlieferung von Bater auf Sohn fur fich haben, und gleichwohl den einleuchtendsten Urtheilen des unbefanges nen Berftanbes ben Gingang verfperren. Diefe ohne bin ichon fo jahlreiche Claffe, wird ein Erzieher vermehren, ber 1) von Rindheit an feinen Zbalingen borfagt, fatt fie felbst untersuchen und entbecken ju lassen, wie und mas etwas fen; 2) der ihre fehlerhaften Unbeile, Die gleichwohl ihren fehr guten Grund in ber Beschaffenheit ihrer Sinnenwerfzeuge, ober in bem truglichen Schein, ober in bem Mangel an Erfahrung . haben fonnen, auf ber Stelle felbft berichtigt, ober fie gar burch harte Meufferung über ihre Unwiffens heir — wo fie oft aus ihrem Standpunct das Rechte sehen — niederschlägt; 3) ber — statt alle bie unvermeiblichen Berirrungen bes Berstandes als Woge ju

theilung feinerer Sprachbemerfungen , 1. B. über wirk: liche und scheinbare Sononomen; besgleichen echtwißis ger Einfalle, um ju erforichen, ob fie gefühlt werden, und Beranugen erweden; burch Ergablen lacherlicher Ruge, Die zu Neuferungen bes Wikes aufforbern; burch Beranlaffung zu geiftreicher Combination bes fcheine bar Aebnlichen, erft in ber Ginnenwelt, bann in bet moralischen; endlich auch durch Burechtweifungen beg allem unechten und geiftlosen Bis. Richt gang betwerfe lich find auch als Uebungen des Scharffinnes und Wißes, 3) mancherlen Spiele, namentlich eigentliche Ber: ftanbesfpiele, als Rathfel, Charaden, ober einzelne, jur Zusammenfegung einer Beschichte vertheilte Morter; bann auch Gefellichaftsfpiele, mo etwas gu erfinden, zu errathen ift, wo ce auf wißige Ginfalle und Aufgaben ankommt, zumal wenn man nicht, wie 3. B. ben ben gemeinen Pfanderfpielen meiftentheils geschieht, blok auf fabe Possen ober die ersten besten Einfalle ausgeht, fondern auf Beift und Berftand ein wirtlicher Werth gesett wirb.

Anmert. 1) Wohl bemertt Richter in ber Levana (2. Th. S. 374.):

"Man sollte Schlözers Hand in der Geschichte (bekundt lich war er ein Meister im Combiniren!) auch in andem Wissenschaften nachahmen. Ich gewöhnte meine Zöglinge, die Aehnlichkeiten aus entlegnen Wissenschaften anzuhören, zu verstehen und dadurch selber zu ersinden. Z. B. Alles Große ober Wichtige bewegt sich langsam. Also geben gar nicht: die orientalischen Fursten — der Dalai Lama — die Sonne — die Seckrabbe. — Ster: Verhehlt wurde — der Name Icho vahs — die sichllinischen Bucher — tie erste altehristliche Bidd — die kathetische — die Bedams. — Der Mensch wird von vier Dingen nachgeahmt: vom Cop — Schatten — Affen —

- und Spiegel. Es ift unbeschreiblich, welche Gelaufigkeit aller Ibeen baburch in die Rinderforfe fommt."
- 2) Bie viel Stoff Jean Pauls eigne Schriften zu biefer Anrequing des Wiges geben, bedarf teiner Erinnerung. Gange Anthologieen von Witsspielen ließen sich allein aus ihnen sam-Bon Rathfeln, Charaben, Logogrorben. mein. Anagrammen, findet man in ben neueren Rinderschriften. Zaschenbuchern, Beitungen und Tageblattern, einen großen Man hat auch eigne Sammlungen, 3. B. Charaden, Rathfel und Logographen, Berlin 1790, 1. 2. 36. (13 Gr.) Auserlefene gute Rathfel nebu Auflofung. Erfurt 1791. 92. 95. 1. 2. u. 3. Samml. (18 Gr.) Achthundert noch nie gedruckte Rathfel, von einem Rinderfreunde. Meneburg 1791. (10 Gr.) Sphing, eine Sammlung von Charaden und Rathfeln für Kinder. Epg. 1802, (1 Rthir. 16 Gr.) Deutsches Rathselbuch. Halle 1812. (1 Athlie. 12 (Sr.) und viele andere. Roch nuglicher waren Wersuche, bergleichen Aufgaben von ben Rindern felbst erfinden au lassen.
- 3) Die meisten Gesellschaftsspiele könnten bilbenber für den Verstand werden, als sie gewöhnlich sind. Das Sprüche wörterspiel ist noch eins der besteren, zumal wenn daben gesprochen wird. Es sest Erfindungsgeist und Wis in Thatigkeit. Wörter, auf einzelne Blatter geschrieben und dam vertheilt, um daraus eine Geschichte, ein Geselicht z. zu bilden, geben auch Anlaß zu Uebungen in Ideenscombinationen, und können angenehm und nühlich unterhalten,

## 63.

## Cultur ber Bernunft,

Die hochfte Denffraft, bas, Bermogen ber legten Grunde und Gefege, offenbart fich imber Bersnunft.). Je reifer ber Zogling wird, besto mehr nahert er fich in biesem Ginne ber Periode ber Bernunft. Er

betrachten, welche boch endlich jur Wahrheit führen, und nur ba ju marnen, mo es Gefahr hat - vielmehr bem Beifte, nach flofterlicher Weife, beständig Reffeln anlegt, ihn baran führt und eben baburch verhindert, baf er auch einmal, fich felbft überlaffen, ben Weg finben lerne.

61.

Beforberungsmittel ber Gelbfthatigfeit im Urtheil.

Dagegen beforbert man bie Selbsthatigkeit bes Zoglings in ber Anwendung feines Berftanbes: 1) burch haufige Beranlaffung jum Urtheilen über Dins ge, welche innerhalb bes Befichtsfreises ber Jugend liegen; 2) burch beftanbige Bewohnung, von allen Dingen biefer Urt Grund und Urfach anzugeben, folglich nicht leichtglaubig zu fenn; 3) burch gefliffentliche Gefchwerung mancher Aufgabe, ftatt der falfchen Erleich: terungemethobe, ben welcher feine Rraft ber Geele gespannt wird; 4) burch bas Bemuben, wenn geirrt ift, ben Grund bes Jerthums felbft finden gu laffen; betrifft es finnliche Gegenftanbe, burch Unnaberung und genauere Unterfuchung ber Objecte; betrifft es Berftanbesibeen, theils burch Buhulfenehmen ber Erfahrung, theile burch Entwickelung ber Begriffe; 5) burch Beranstaltung recht vieler Gelegenheiten, wo fich befonbere ber praftifche Berftand, ober bie Bertigfeit gewiffe Begriffe und Kenntniffe auf vorfommenbe Falle mit Leichtigfeit anzuwenden, außern fann; wozu felbft Bergnügungen, Musführung fleiner Plane, in ben Weg geworfene Schwierigfeiten, Unlaffe werben fonneh; 6) burch ofteres, gemeinschaftliches Ueberlegen, wie Diefes und Jenes anzufangen, und burch Uchten auf

bie eignen Borschläge, die Kindekthun; woben man sich die Miene geben kann, nicht selbst auf Alles gekommen ju senn, um ihnen das Vergnügen zu verschaffen, sich als Schöpfer dieser und jener Idee zu betrachten, und sie dadurch zum Selbstgefühl und zum Genuß ihrer Kräfte zu verhelfen. Besonders kann aber 7) die Methode des eigentlichen Unterrichts und die Wahl des ersten Lehrstoffs sehr viel hierzu bentrassen, wovon in der Unterrichtslehre das Weitere.

62.

Hebung bes Scharffinns und Biges.

Indem man die Urtheilskraft ubt, übt man jugleich ben Scharffinn, welcher auch die fleinsten Aehnlichkeiten und Unahnlichkeiten zwischen ben Borftels lungen zu bemerten fabig ift, und, wenn bie Ginbils bungefraft baran mehr Untheil als ber Berftand hat, Wit genannt wird. Obgleich auch hier bie naturliche Unlage größtentheils emfcheibet, bis zu welchem Grabe bende Bermogen vervollkommnet werden konnen, fo fieht man boch aus ber Erfahrung, bag die Cultur nicht gang ohne Erfolg bleibt. Diese Cultur ift wieberum vornehmlich die Sache bes Unterrichts. Aber auch im täglichen Umgange kann bie Erziehung bazu mitwir-Dieß geschieht 1) burch mancherlen Aufgaben, fen. finnliche Gegenstande jufammenzustellen, ihre Aehnlichfeiten aufzufinden und genau zu bezeichnen; 2) im Gesprach, burch Borlegen verwickelter galle; burch Aufforberung febr ahnliche Gabe, ober auch fehr ahnliche, aber boch in einem Punct verschiedene Marimen und Sandlungen von einander ju unterscheiben; burch Mittheilung feinerer Sprachbemerkungen , j. B. über wirkliche und fcheinbare Synonymen; besgleichen echtwißis ger Ginfalle, um zu erforschen, ob fie gefühlt werben, und Beranugen erwecken; burch Erzählen lacherlicher Ruge, Die zu Meufferungen bes Wißes aufforbern; burch Beranlaffung zu geistreicher Combination bes schein: bar Mebnlichen, erft in ber Ginnenwelt, bann in ber moralischen; endlich auch durch- Burechtweifungen ben allem unechten und geiftlosen Wig. Nicht gang verwerf: lich find auch als Uebungen bes Scharffinnes und Wißes, 3) mandgerlen Spiele, namentlich eigentliche Berftandesspiele, ale Rathsel, Charaben, ober einzelne, zur Zusammensehung einer Geschichte vertheilte Worter; bann auch Gefellschaftsspiele, wo etwas zu erfinden, zu errathen ift, wo ce auf wißige Ginfalle und Aufgaben ankommt, jumal wenn man nicht, wie 3. B. ben ben gemeinen Pfanberspielen meiftentheils geschieht, blok auf fabe Possen ober bie erften besten Einfalle ausgeht, fondern auf Beift und Berftand ein wirklicher Werth geseht wirb.

Anmerk. 1) Wohl bemerkt Richter in ber Levana (2. Th. S. 374.):

"Man sollte Schlözers hand in ber Geschichte (bekannte lich war er ein Meister im Combiniren!) auch in andern Wissenschaften nachahmen. Ich gewöhnte meine Zöglinge, die Aehmlichkeiten aus entlegnen Wissenschaften anzuhören, zu vers stehen und dadurch selber zu ersinden. Z. B. Alles Große oder Wichtige bewegt sich langsam. Also geben gar nicht: die orientalischen Fürsten — der Dalai Lama — die Sonne — die Seefrabbe: — Ober: Berhehlt wurde — der Name Jehos vahs — die sichyllinischen Bücher — die erste altehristliche Bibel — die kathelische — die Bedams. — Der Mensch wird von vier Dingen nachgeahmt: vom Echo — Schatten — Affen —

- und Spiegel, Es ift unbeschreiblich, welche Belaufigkeit aller Ibeen baburch in die Rinderfopfe fommt."
- 2) Bie viel Stoff Jean Paul's eigne Schriften zu biefer Anreaung des Wißes geben, bedarf teiner Erinnerung. Gange Anthologieen von Wibspielen ließen fich allein aus ihnen sam-Bon Rathfeln, Charaben, Logogryrhen. Anagrammen, findet man in ben neueren Rinderfdriften, Zaschenbuchern, Zeitungen und Lageblattern, einen großen Porrath. Man hat auch eigne Sammlungen, z. B. Charaben , Rathfel und logogrophen, Berlin 1790, 1. 2. 88. (12 Gr.) Auserlesene gute Rathfel nebp Auflosung. Erfurt 1791. 92. 95. 1. 2. u. 3. Sammi. (18 Gr.) Achthundert noch nie gedruckte Rathfel, von einem Rinberfreunde. Kiensburg 1791. (10 Gr.) Sphing, eine Sammlung von Charaden und Rathfeln fur Kinder. Lpg. 1802, (1 Rthir. 16 Gr.) Deutsches Rathselbuch. Salle 1872. (1 Rthlr. 12 Gr.) und viele andere. Roch natischer waren Werfuche, bergleichen Aufgaben von ben Rindern felbst erfinden au laffen.
- 3) Die meisten Gesellschaftsspiele könnten bilbender für den Berstand werden, als sie gewöhnlich sind. Das Sprüch, wörterspiel ist noch eins der besseren, zumal wenn daßen gesprochen wird. Es setz Erfindungsgeist und Bis in Thatigkeit. Wörter, auf einzelne Blätter geschrieden und dann vertheilt, um daraus eine Geschichte, ein Gesedicht z. zu bilden, geben auch Anlaß zu Lebungen in Ideen combinationen, und können angenehm und nüslich unterhalten.

# 63.

## Enliur ber Bernunft,

Die hochfte Denkkraft, bas Bermögen ber lesten Grunde und Gefese, offenbart sich imber Bers nunft"). Je reifer ber Zögling wird, besto mehr nahert er sich in biesem Sinne ber Periode ber Bernunft. Er

fest immer mehrere Urtheile jujammen, giebt aus ihnen Schluffe, bilbet fich felbft allgemeine Grundfaße. Alles, was bisher die Erziehung zur Beforderung ber Ausbilbung seines Erfenntnifvermogens gethan bat, bat gualeich mitgewirft, bag er theils fruber vernunftig ward, theils seine Bernunft auch recht gebrauchen lernte. Jene legt es nicht barauf an, durch Beschleunigung ber Bernunftperiode andre Seelentrafte ju unterbrucken. Aber es ift boch letter Zweck aller ibrer Bemubungen. baß einst ein wirklich vernünftigbenkenber und handelnder Menich aus bem Boglinge hervorgebe, und baf man ben vernünftigen Mann, bie ber= nunftige Frau auch ichon im Jungling und ber Jungfrau mit Sicherheit abnben tonne. Dazu tragt, auffer dem, was nun im Unterricht burch mehr philosophische Behandlung ber Gegenftande, ober burch immer mehr Scwohnung an allgemeine Urtheile und Schluffe geschieht, besonders ein solcher Umgang mit jungen Leuten Bieles ben, worin man fie mehr gu fich beraufzieht, flatt fie beständig an ihre Jugend und bie Unreife ihrer Bernunft zu erinnern. Das Lettere ift nur ben vernünftelnben Junglingen, ben bem feichten Raisonnenr, ber fich die altfluge Diene bes Philosophen giebt, am rechten Orte; auferbem aber ist es bas sicherfte Mittel, junge Leute recht lange in ber Unmunbigkeit bes Berftandes zu erhalten. man hingegen in ihrer Gegenwart oft und recht absichts lich, boch ohne, baf sie gerabe bie Abficht merten, allgemeine Grundfage aufftellt, und banach einzelne Salle beurtheilt; aus ber Combination mehrerer Wahrnehmungen sie selbst Schlusse ziehen laft, was fur

einen Ausgang wohl Diefes und Jenes nehmen werde, und baburch jugleich ihr Borberfehungsvermd; gen ubt; ober auch hinterdrein fie auffordert, anzuges ben, warum eine Sache gerade biefen Ausgang genommen habe: so wird dieß sowohl auf ihre theoretischen, als praktischen Urtheile immer mehr das Gepräge ber Bernunft maßigkeit brucken?), sie früher gewöhenen, sich im Denken orientiren zu lernen, und selbst vor ben Berirrungen ber speculirenden Vernunft sicher stellen.

- Anmerk. 1) Der Sprachgebrauch rechtfertigt die Etstärung, wiewohl das Wort auch in anderm Sime genommen wird, und oft überhaupt die Anlage und Kraft bezeichnet, welche der höheren geistigen Natur eigenthumlich ist, und warum man ihr theils eine theoretische, theils eine praktische Vernunft zuschreibt. hier ist von der Vermunft als verschieden vom Verstande und als höchstem Ziel der intellectuellen Ausbildung die Rede.
- 2) Das durch diesen Rath "Zöglinge eines reiferen Alters, sowohl Sohne als Tochter, mehr als Erwachsene, nicht aber immer sort wie Kinder zu behandeln" das zu frühe Rate sonn iren mit Kindern nicht begünstigt werden solle, ist aus dem Insammenhange klar. Nichts ist zwerträglicher, als alte kinge Knaben oder Mödchen, die nur der Unverstand oder die Oblindheit der Eltern bewundern kann, weiche eben dadurch sie immer vorlauter und unnatürlicher machen. Aber in den Jahren, wo sich Alles der Reise nähert, schader die zu wenige Rücksicht auf die emporstrebende Vernunft gewiß. Kinder bleiben viel länger Kinder, als der Fall sezu würde, wenn man es ihnen nicht unablässig versagte. Manche, die nie aus der Entel der Eltern gekommen sind, bleiben es sast Zeitzlichens, und sind dann immersert unverständige, unbeholsene und kindische Geschöfen.

Eber barans ertiärt es sich auch, baß in der Regel das weibliche Geschlecht frührer werftandig wird, als das mannliche,

befonders als Muglinge, die auf illiberaten Schulen erze gen, und ba gewöhnlich viel langer schulerhaft behandelt merten, indem ihnen nichts zugetraut wird. Rochift befto tigt die Erfahrung, was schon Lode bemettet bat: manche junge Leute weit langer sich unter ben Schulknaben Herumtreiben, und den Ropf voll Edulfnabenanschlage haben, als geschehen murbe, wenn nicht die Lehrer in ihrem gangen Betragen fie als Rnaben behandelten, und von fich entfernt hielten." Lode, G. 95. Und felbft verftanbigen Lehrern gelingt es nicht immer ben kleinlichen Schuls und Schulers geist zu bannen. Man vergleiche mit manchen solchen unbeholfnen Producten einer zu knabenmäßigen Erziehung andre junge Leute, melde tas Leben, Die Belt, Die frube Doth, Die zeitige Anstellung ber irgend einem Ge. Schafte gebilbet haben. Bie weit find fie - hinter jenen zwar an mancher Wortkenntniß vielleicht zuruck -- aber bagegen an Befonnenheit und Gelbftftanbigteit voraus! Wie wenig Vernunft ist selbst in so manchem zojährigen Jungling, beffen Welt vom Knabenalter an ber Schulertreis war, und der aus diefer engen Belt in die oft nur icheinbar weitere akademische übergeht, um ba ein kindisches Borurtheil gegen ein andres, eine geistlose Unterhaltung gegen eine Pitt war im 21sten Jahre erfter andre auszatauschen. Staatsminister von England,

64.

Einfluß bes Bucherlefens auf bie intellectuelle Bilbung.

(Man vergleiche über bie fruhe Berftanbesbilbung, über bas. Lefen ber Rinber und über Rinberfcriften, bie IVte Beplage zu biefem Theil.)

Meben bem bilbenben Umgang und bem lebenbigen Unterricht kann allerdings auch das recht getriebne Lefen angemeffener Schriften sehr viel zur Uebung und Erweis terung ber naturlichen Anlagen und Krafte beptragen.

3mar rechnet man offenbar ju viel auf fie, wenn man glaube, ber Berftand fonne nur burch Bucher erworben und gebilbet werben. Es mare fogar in ber Regel bennahe vortheilhafter, wenn fehr junge Rinber beis ber Geschlechte fast gar nichts, etwas altere menia lafen, und auch in ben folgenden Jahren, außer bem unmittelbar nuflichen und nothwendigen, nur wenig in Buchern, befto mehr aber in bem großen Buche / ber Matur und bes Menscheulebens zu lefen gemobnt Indeft gehort es zu ben bankensmerthen Borgugen unferer Zeit, bag wenigstens ungleich zwed maffigere Bucher, als bie Borgeit hatte, für jebe Claffe vorhanden find. Sollen sedach auch biese ben 3meck erfallen, jur wirflichen Ausbildung bes Erfenneniffs vermögens etwas begjutragen, fo muß die Lefung, besonders anfangs, unter ber Leitung bes Lehrers gesches ben, ba fonft Rinder fehr leicht, fo balb fie fertig lefen tonnen, jumal wenn fie übrigens wenig beschäftigt find. viele Stunden fur fich lefen, ohne barnach an fragen. ob fie auch bas Belefene verstehen. Daburch wird aber Bedankenlofigkeit weit mehr als Rachbenken beforbert. Much nachber muß man nicht auf bas Biellesen, sonbern auf bas Langfam : und Rechtlefen bringen. fich oft von bem Belefenen Rechenschaft geben, ben Inhalt wiederergablen, Urtheile barüber fallen laffen, Einwurfe bagegen machen. In ben reiferen Sabren ift bie Benuhung ber Bucher gur weiteren Bilbung bes Berftandes und Bergens mehr bie Sache ber moralis ichen Erziehung und bes eigentlichen Unterrichts, wovon weiter unten bie Rebe fenn wird.

Berfdiebenheit ber jugenbliden Ropfe und nothige Prufung berfelben.

(Man vergl. die Vte Beplage: Ueber die Prüfung ursprünglicher Mulagen und Fabigfeiten, mit Ruckficht auf neuere Sppothesen.)

Rum Befchluß ber Lehre von der intellectuellen Erziehung wird es nicht überflusfig fenn, auf die fo unverfennbar große Berichiebenbeit ber Rinder, in Unfebung ibrer Erfenntniffrafte unb bes bochft ungleichen Berhaltniffes berfels ben unter einanber aufmerkfam zu machen. Denn wie febr muffen fich nicht biernach die Bemuhungen bes Erziehers um ihre Ausbildung bestimmen und abandern? Im Grunde bemerft auch wohl ber gemeinste Beobachter biefe Berfchiebenheit, und nichts ift gewohnlicher, als die Rlage über Schwäche, Stumpfheit, Unfabiakeit ber Ropfe; worin besonders angehende Lehrer fo geneigt find, ben ein jigen Grund ber geringen Mirts samfeit ihres Unterrichts ju suchen, welchen fie boch weit naber in ihrer eignen fehlerhaften Methobe finden komten. Aber nicht nur in diesen Klagen, sondern auch auf ber anbern Seite in ben Lobpreisungen ober ber zu haben Schatzung mancher Ropfe, ift nicht selten viel Uebertriebenes, Unbestimmtes und Ginfeitiges. einige Kinderseelen wirklich fast gar feiner beutlichen Begriffe fabig fint, und alle Bemubung ber erziebenben Weisheit, fie nur in etwas aufzuhellen, vereiteln. kann man nicht in Abrebe fenn, wie menig es auch ber Pfochologie mbglich fenn mag, ben mabren Grund zu enthecken, ober etwas Unbres als die — stets geheimnise polle - Organisation anzuklagen. Aber auch in

benen, welche unläugbar gabigfeit und Bifbfamfeit befigen, ift bie Grundfraft fehr verschieden; und man muß fich buren, aus ber Schwache ihrer. Thatigfeit von einer Seite und in gewiffen Rallen, auf ihre Unfahigfeit von andern Seiten und in andern Rallen gu ichließen, und fie barüber vielleicht gang ju vernachlaffigen 1). Ben Diefer fo ungleichen Bertheilung einzelner Rrafte und Calente, ift es gerade die allers schwerste Aufgabe, jeden Zögling fo zu behandeln, bak er die für ihn erreichbare Bollfommenheit auch wirtlich erreiche. Dazu ift nun von Seiten ber Ergieber eine Prufung ber Ropfe nothig; ein Studium, bas für sie um nichts entbehrlicher als für ben eigentlichen Lehrer ift, wofern man nicht wiederum alle Beiftesbildung bloß auf die Unterrichtsftunden einschränfen will ?).

Anmerk. 1) Der Grad der Ein bildung straft bestimmt 3. S. die Lebhaftigkeit, Schnelligkeit oder Langsamkeit des Ropfs; aber darum noch nicht die Fähigkeit überhaupt. Diese hangt von dem Berstande ab, der wiederum entweder inehr sie digemeine Begriffe und Bahrheiten, oder mehr sie Beurtheitung einzelner Fälle, mehr theoretisch oder mehr praktisch ist. Mancher Ropf scheint in gewissen Fählen stumpf und trocken, denn er hat wenig Scharssium und Bis. Ein anderer hat viel natürlichen Wissund leichte Fassung, ohne bedeutende Ausbildung des Berstandes. Selbst das Genie, das an der Ersundung neuer, aus sich selbst geschöpfter Been kenntlich ist, außert sich verschieden. Man redet daher auch von wissenschaftslichen Kan redet daher auch von wissenschaft.

<sup>2)</sup> hier mer einige allgemeinere Binte, wie biefes Stubium auguftelen fey:

Jene auszeichnet. Aber sie wenden die Regeln oft glucklich an, ohne sich deffen bewußt zu sepn; sie haben eine gewiffe naturs liche Gewandtheit bes Geistes, einen hellen Blick fur das Einzelne, ein richtiges Urtheil über Menschen und Dinge, eine große Leichtigkeit, sich in Alles zu finden, viel innere Ausbischung ohne großen Borrath gelehrter Kenntniffe, mit einem Wort, viel praktischen Berstand, und eben baber viel Brauchbarkeit für die Geschäfte des Lebens.

4) Ben manchen Ropfen ifte, als ob erft eine gewiffe Alters periode eintreten muffe, che fie aufwachen. Man verwechselt leicht ihren Schlummer mit einer volligen Abwesenheit. aiebt fie auf, weil man vergebens an ihnen zu bilden fcbeint. Unvermuthet erwachen fie, und man muß erftaunen, wie fcnell fie einholen, mas Andre fruber geleiftet baben. Gebr merfs wurdige Manner aus ben verschiedenften Beiten bestätigen bie Bemerkung durch ihr Benfpiel. Aber auch eine entgegenges feste Erfahrung begegnet uns oft. Auch mir hat sie mehr als einmal bestätigt, was ichon Arnbt (Fragmente über Menschenbildung, 2. Th. 119.) bemerkt, daß Knaben von wel den man Großes hoffte, Nichts, Anbre von welchen man nichts boffte, Diel werden. - Schwer ift es überhaupt, von Rindern und Anaben zu bestimmen, was fie einft burch Energie und Ment leiften werben; wenigstens muffen bie, welche foldes bestimmen wollen, ein fehr scharfes Auge haben. Eine gewiffe Lebendigkeit der Organisation, Die fich früher zeigt, ein gewiß fes wildes Befuhl des Bobibefindens wird gar gut leicht für Starfe ber Naturfraft und Ticfe bes inneren Lebens genoms men; in dem Stillen, Unbehulflichen und Schweren der fruben Sabre, fieht man gar gu leicht eine angebohrne Langfamfeit. Die wichtige Epoche kommt. hier finft bie Schwere zu Boben; für das Stumme fommt Ernft, für das Unbehülfliche auf der Dberflache bes Lebens eine bewundernsmurbige Energie und Clafficitat im Innern. Dort wird die Lebendigkeit, entweder Bildheit und Unftatigfeit, ober aus bem wilben Buben wird. wohl gar ein bloder und ftiller Kopf, den man treiben muß, wenn er vorwarts foll. Diese Erscheinung bestätigt fich noch taglich, und man konnte große Namen nennen, die lange auf ibren

ihren Ablerflug warten ließen. Es follen alle Uebergange in ber Natur Mofterien senn, damit die menschliche Willführ nicht zu sehr daran kunftle.

3) Lehrreiche Binte über ble Drufung ber Rahigfeiten und die Beurtheilung ihres gegenseitigen Berhattniffes, findes man unter andern in hu artes Prufung ber Ropfe in ben Biffenschaften, überfest von Leffing; aufe neue von 3. 3. Ebert. Wittenberg 1785. (1 Athle.) Helvetius de l'homme, de ses facultés intellectuelles et de son Education. Tom. I. II. Deuxponts 1791. Deutsch: Breslau 1785. (1 Rthir. 12 Gr.) (Zwar voll oberfiacht ger frangbfifcher Philosophie, aber boch auch reich an Ctoff jum Drufen und Beobachten.) - Garvens Berfuch . über die Prufung der Sahigkeiten, in der Samms lung einiger Abhandlungen aus der Bibl. der iconen Biffenschaften. 1. Th. S. 1 ff. Steeb — mehr phys fiologifche - Untersuchungen über den Menichen. 3 Theile. 1785. (3 Rthir.) Tetens (viel zu wenig benubte) philosophische Bersuche über die menschliche Ratur. 1. 2. Th. Leipzig 1777. (3 Rthir. 16 Gr.) Betels Berfuch uber Die Renntnif bes Menschen. Leipz. 1784. (1 Athlr. 12 Ge.) In Platners Anthropologie bas Lehrftud von der Aufe merkfamfeit. In Som ary Erziehungel., 2. Th. O. 445. 3. Th. 1. Abtheil. besonders G. 280. 3. C. A. Grobs mann Michologie des findlichen Alters. Samb. 1814. . (1 Riblr. 4 Gr.) Deffelben Ideen ju einer Beichichte ber Entwickelung des kindlichen Alters. Dipcologische Untersuchung. Giberfelb 1817. (2 Rthir.)

66.

Rudfict auf bie Berfchiebenheit ber Ropfe ben ihrer Bilbung.

Sat der Erzieher diese und ahnliche Beobachtungen angestellt (65.), so ist sein zwentes Geschäft, überall ben der Geistesbildung auf jene natürlichen Erter Lbeil.

Unlagen Rudficht ju nehmen. Es ift allerdings, ju versuchen, ob man bas, mas gemiffermaagen von bet Natur verfaumt ober erschwert scheint, einigermaafen burch bie Runft erfegen und erleichtern fonne. Empfindungsvermogen, felbft Gebachtnif und Ginbilbungefraft, laft fich flarfen und burch Uebung vervollkommnen. Je mehr es von Natur baran fehlt, besto mehr muß man barauf hinarbeiten. Huch fann eine gemiffe urfprungliche Unverhaltnifmäfigfeit ber Rrafte, 3. B. ber Einbildungsfraft gegen ben Berftand, ein Winf fenn, ein befferes Berhaltnif burch Maffigung ber einen und Starfung ber anbern berbor gu bringen; wenigstens fich forgfaltig ju buten, bas ju febr ju nahren, was an fich schon bas Maaf überschritten bat; ben trodinen Ropf nicht burch bestanbige Befchaftigung mit abstracten Wahrheiten ober grammatischen Subtilitas ten, völlig jum Pebanten, ben lebhaften Ropf burch Dahrung feiner glubenden Phantafie nicht gang gum Schmars mer zu machen. Da indeft offenbar in biefer Berfchiebenbeit ber naturlichen Unlagen ein weifer Zweck ber Borfebung nicht zu vertennen ift, fo beforbert man biefen Zwed, wenn man, fatt eines unnaturimen Zwanges, aus jedem Ropfe, so viel es irgend moglich ift, bas zu bilben fucht, wozu er bie meiste naturliche Unlage bat. Es gebort baju von Seiten bes Erziehers oft eine gewiffe Gelbstverlaugnung. Denn es ift febr naturlich, gerabe bie Talente am meisten cultiviren zu wollen, auf welche man felbst ben groften Werth febt. Aber man murbe ba: burch febr oft Zeit und Mube verlieren, und Gefahr laufen, andre nicht minder schatbare Naturanlagen unange baut ju laffen.

## 2mentes Capitel.

Bon ber Bilbung bes Gefühlsvermogens

åfthetifde Erziehung.

67.

Bilbungsfähigteit bes Gefühlevermogens.

Bon bem Erfenntniftvermogen unterscheis bet fich bas Bermbaen, ben gemiffen Borftels lungen und empfangnen Gindruden ein Bobtbebas gen ober Difbehagen ju empfinden. Durch bafs felbe wird uns unfer jedesmaliger innerfter Buftand tund, und fo balb fich bat Gelbstbewuftfebn thatig zeigt, unterscheibet bief auch bas Gefühl von ber Vorstellung und von ber Thatigkeit bes Willens. Dun scheint'es amgr. ber Mensch verhalte fich baben bloß leibenb, und bie Ergiebung tonne auf bas Gefühl keinen Ginfluß baben. Bep einer naheren Beobachtung findet fich indeff, daß allerdings auch hier die natürliche Unlage einer weis tern Husbilbung fabig fen. Wie fonnte man auch fonft bon Ermedung, bon Bernachlaffigung, ben Abftumpfung ber Befuhle reden? fonnte man marnen, bas Gefühl nicht auf Unkoften anberer Geelenfrafte ju nahren? Wie fonnte man es jungen Leuten gur Pflicht machen, ihre Gefühle gu bewachen, ju bemahren, ju mafigen? Die Brundiage nach welchen bie Mittel, burch welche bieß

erreicht merben kann und foll, enthalten die Theoricen ber afthetischen Erziehung.

Unm. Der Ausbrud afthetifche Ergiebung wird bier in ber weiteren Bedeutung genommen, die fruherhin nicht gewöhnlich. so wie überhaupt der Name der Aesthetit selbst im engeren Ginn por Alex. Baumgarten nicht gebrauchlich mar. Diefer bezog ihn bloß auf die Bildung bes Gefdmads fur bas Chone, fo wie die intellectuelle Erziehung bas Bab. re, die moralische bas Gute bezweckt. Erft feit man in ber Psychologie bas Gefühlevermogen von bem Bor, ftellungs, und Begehrungsvermögen gefondert, bat fich auch in der Erziehungstehre ein besonderer Abschnitt über die Eufrur deffelben gebildet.

### 68.

# Bericiebenbeit ber Befable.

Schon in ben fruheren Jahren außert fich bas Ges fühlsvermögen auf mannichfaltige Weife. Das Ges mahrmerben gemiffer Zustande im Bewuftfenn, welche burch Einbrude auf die Sinnlichkeit ober auf bas Beis flige im Menschen, entstanden find, laft eine Empfins bung ber Luft ober ber Unluft, ein Gefühl ber Erhes bung ober ber Diebergeschlagenheit zurud, wovon bie bestimmten Urfachen faum angegeben werben fonnen, und bas in ber Tiefe unfrer Natur und ihrem innerften Wefen ben Grund haben muß. Betrifft bas Unge: nehme ober Unangenehme bes Buftanbes nur ben Kor: per, fo ift bas Gefühl bloff ein finnlich es. Gemifch: ter, jedoch mehr geistiger Natur find bie Gefühle, welche wir mit bem Namen ber fompathetischen, ber moralischen, ber religibsen, ber afthetis fchen und der intellectuellen bezeichnen. alle fteben mit ben Borftellungen fomobl, als mit bem,

was begehrt oder verabscheut wird, im genauesten Zussammenhange, und haben an der Hervorbringung und Ausbildung des Charafters einen sehr nahen Antheil. Um so weniger darf sie die Erziehung unbeachtet lassen.

Anmerk. In der Bestimmung und Verdindung der vorstehenden Begrisse, weichen bekanntlich die Theoretiker von
einander ab. Der praktische Erzieher versaume um so wendger ihr tieseres Studium. Die Schristen von Moses Mens
dels sohn über die Empsindungen, von Sulzer üher
den Ursprung der angenehmen und unangenehmen Empsindungen, die Preisschristen über das Erkennen und Empsinden
von Eberhard und Campe, die Untersuchungen
des moralischen Gesühls von Feder, Smith und Jakob,
die Theorieen des Schönen und Erhabnen von Burke,
Kant, Platner und unsern Aestheitern, wie Engel,
Deidenreich, A. W. Schlegel, Richter, Bous
terweck n. A. werden ihn sammtlich auf eine Menge seiner,
für die Erziehung brauchbarer Bemerkungen sühren.

69.

# Eultur bes finnlichen Befühls.

Die Behandlung der finnlichen Gefühle gehört zum Theil in das Gebiet der körperlichen Erziehung; aber sie hangt doch auch von einer andern Seite mit der moralischen genau zusammen. Bon der frühesten Kindheit an ist Jeder der Eindrücke körperlicher Lust und körperliches Schmerzes empfänglich. Der Grad ist verschieden und für die Beobachtung der Individuatiat nicht gleichgültig. Eine zu schwache Reizbarteit des Körpers, eine gewisse Gefühllosigkeit, macht zwar die unvermeiblichen unangenehmen Empfindungen erträglicher; aber sie beraubt auch des Benusses

mannichfaltiger Freuden, welche, wenn gleich finns licher Ratur, boch für ein finnlichbernunftiges Weien, wie ber Mensch ist, nicht aufhoren Freuden Auf ber andern Seite macht eine ju große Reigharteit gemeiniglich mehr ungludlich als glud: lich, und ift eine Urt von Rrankheit bes Rorpers, welche auch auf bie übrigen mehr geistigen Empfindungen einen fehr bedeutenden Ginfluß bat. Ferner fann ein allzugroßes Wohlgefallen an torperlich angenehmen Empfindungen, bem Interesse an Freuden einer boberen Urt nachtheilig werben. Enblich ift ein bebeutenber Unterschied zwischen ben Urten biefer finnlichen Empfinbungen. Die, welche uns burch bas Gesicht und bas Bebor zugeführt werden, find weit edleret Urt und bangen weit unmittelbarer mit ben geiftigen zusammen, als bie Freuden bes blog finnlichen Befuhle, Geruchs und Beich ma de. Mit Binficht auf biefe Erfahrungs fage, mirb ber praftische Erzieher überhaupt babin zu feben haben, baf, fo viel moglich, ein gemiffes gluckliches Mittelmaaf erhalten, ober, wo es nicht in ber Naturanlage ift, hervorgebracht werbe. haft murbe es fenn, es felbst ben bem, mas blok für ben außern Sinn angenehm und reigend ift, auf bie Bewirfung einer volligen Upathie ober Empfin= bungelofigfeit anlegen und Zoglinge absichtlich felbit gegen Wohlgeschmad, gegen Bohlgeruch und anbere Sinnenreize gang gleichgultig machen zu wollen. Gefest es mare moglich ihre Nerven bis bahin abzuftumpfen, fo wurde man fie baburch einer ungabligen Menge angenehmer Gefühle berauben, beren Benuf bas Lebensgefühl erhöht, und bie, ba bem Bedürfnig

jedes Sinnes so manche Befriedigungsmittel in der Natur entsprechen, unstreitig auch zu ihren Zwecken gerechmet werden mussen. Denn wozu Wohllaut, Wohle geruch, Wohlgeschmack in der Natur, wenn wir die Organe vorsählich zerstören wollen, welche für diese Benüsse bestimmt sind? Jede unnatürliche Apathie hat ohnehin einen nachtheiligen Einfluß auf den Charafter, macht ihn barsch und falt, und bringt um den Vorzug einer bequemen Geselligkeit. Wo die Organisation an sich schon sehr roh und stumpf ist, konnte es sogar Pslicht sen, Versuche zu machen, der Natur durch Reiz und Verseinerung nachzuhelsen. Niemand tadest es, das Ohr den Eindrücken harmonischer Tone empfänglich zu machen. Warum sollten andere Sinnenwertzeuge nicht ein ähnliches Recht haben?

## 70.

Berbutung bes Ucbermaafes finnlicher Befühle.

Aber ber Mensch hat eine hohere Bestimmung, und das Uebermaaß, sowohl in der Reizbarkeit und dem Wohlgefallen an dem sinnlich Ungenehmen, als in der Verabscheuung des sinnlich Unangenehmen, kann jener hoheren Bestimmung nachtheilig werden. Daher ist, wo junge Leute von selbst, oder wie oft der Fall ist, durcht schwächende Krankheiten zu reizbar geworden sind, durch Diat, sowohl des Körpers als der Geele, dahin zu arbeiten, daß der zu starke Reiz gesschwächt, und ein gewisses Gleichgewicht hervorgebracht werde, das zum Glücklichsen so wesentlich ist. Wer solche Zöglinge, statt sie nach und nach abzuhärten, gegen gewisse angenehme Empsindungen, Bequemlich

feiten, Leckerenen u. f.m. gleichgultiger ju machen, noch mehr reigen, wer ihrer Phantafie noch mehr Nahrung geben wollte, wurde ihr Sefuhl von einer Seite immer mehr verfeinern, aber fie auch besto ungludlicher und unbrauchbarer machen. Eben fo wenig follte man bas ben manchen Kindern fo hervorstechenbe Wohlgefallen an allen Arten finnlicher Genuffe, burch ftete Befriebis gung nahren. Man legt baburch ben Grund, baf ihnen Sinnenfreuben weit wichtiger als Beiftesfreuben erscheinen, und nahrt die grobe Sinnlichfeit, fatt fie ber Bucht ber Bernunft ju unterwerfen. In fofern ift es doch allemal beffer, wenn es Rinbern und jungen Leuten einerlen ift, mas fie effen, ob fie feine ober grobe Rleidung baben, ob die Witterung rauh ober angenehm ift, ob fie hart ober weich liegen; als wenn fie lecters haft, efel, mahlig und bequem find, immer nach bem Beiten greifen, überall bie bequemfte Stelle fur fic aussuchen, und wohl gar etwas barein segen lernen, fich fo gut auf Leckerbiffen und verfeinerte Bequemlichkeit zu verstehen. Go erzieht man junge Epitureer, und fest fie ber Gefahr aus, fich funftig febr oft bochft ungluctlich zu fublen, wo ber Abgehartete nichts encbebet, und fich ben allen Gelegenheiten fcmachlich und weichlich zu zeigen, wo bie Beberrichung finnlicher Gefühle nothwendig wirb.

Anmerk. Die Mittel, eine zu weit gehende Cultur der simplichen Gefühle zu verhaten, sind theils negativ, theils positiv. Man hat schon viel gewonnen, wenn man nur das entsernt hat, was jene zu große Reizbarkeit und Lebhastigkeit befördern wurde. Die Natur — paucis contenta — fordert wenig. Es wurde den Kindern der reichsken Leute nicht einfallen, Leckerbissen zu verlangen, wenn

man sie ihnen nicht aufdranate; und lange Zeit befinden sie fich ben einer fehr einfachen Roft weit frober, als ben einer mit den Producten aller Welttheile besetzen Tafel. Gie fcbla fen auf hartem Boden ober Decken so suß, als man immer in Rebern Schlafen tann; sie begehren tein anderes Lager, wenn fie nicht erft burch unfre Beichlichkeit verwöhnt find. erziehe fie also einfach, und ihre Sinne werden von erfunftelten Beburfniffen nichts wiffen. Dazu mogen benn' auch eigentliche Hebungen im Entbehren, besonders für solche kommen, die icon veracgen find. Man mag andere Triebe, g. B. ben Ehrerieb. den Machahmungstrieb. den Trieb jum Neuen und Unge wöhnlichen zu Sulfe nehmen; es mag die Form bes Spiels baben: wenn sie nur burch solche Spiele, die große Runft, ent. behren zu tonnen, gewinnen; wenn sie nur babin gebracht werden, besonders in der Empfanglichkeit für die gröberen Sinnenfreuden, 3. B. bes Gefcmads, teinen Rubm mehr zu suchen. Rommt dann Ausbildung bes Geiftes hinzu. icoarft fic ber Sinn fur Bahrheit und Schonbeit. fo darf man hoffen, es werde jener Genuffe immer feltner ac bacht werben; der Jungling werbe Effen und Trinten, und alle Art torperlicher Bequemlichkeit, über einer anziehenden Lecture, oder im Anschauen eines vollendeten Kunstwerks ver-Wenn diese Begeisterung schon in ber Jugend fehlt. was foll man bann erft von dem Alter hoffen, das gemeiniglich , und oft fehr fruh, fich wieder ju finnlichen Genuf. fen hinneigt?

#### 71.

Eultur ber fympathetischen Befühle.

Die Theilnehmung an Allem was menschlich ift — baher auch selbst an bem, was sich dem Menschlichen nahert, z. B. an Thieren — außert sich sehe früh in bem jugendlichen Semuth. Der Ausdruck der Freude im empfindenden Wesen erregt Mitsreude, das Segentheil Mitleid. Aus der Wahrnehmung

frembes Wohlwollens, uneigennußiger Gute entsteht bie weiche Ruhrung, bie ju gleichen Meußerungen bereit Der Grad biefer Gefühle hangt sichtbar mit ber gangen Organisation zusammen. Daber bie leicht beweglichen, baher bie meniger empfinblichen Bemit Gelbst bie Zeichen sind verschieben. Das Be fubl ift entweder ein tiefes, im Innerften berichloffenes, ober ein überftromenbes in Worten und Thranen. Unlage jur Sompathie verspricht fur bie Butunft einen theilnehmenben, wohlwollenden Charafter, und beutet auf Gute bes Bergens. In fofern berbient fie bon ber Erziehung vorzüglich beachtet und cultivirt zu Gleichwohl hat fie auch ihre Gefahren, und merben. ves gehört zu ben gemeinen Rehlern in ber Beurtheilung und Behandlung ber Rinder, bas, woran bas Tempe: rament so viel Theil hat, und was von der echt moralifchen Gefinnung gegen Unbre noch fo febr verfchieben ift, viel zu boch anzuschlagen. Denn felbft in ben Jahren ber Reife fonnen biefe Befuhle einen boben Grad ber Starke haben, und gleichwohl kann baben bas echt moralische Befühl fehr fcmach, wenigstens, wenn es bloß burch jene bestimmt wird, febr truglich Der Jungling fann fur Banblungen, bie man großmuthig, ebelmuthig ju nennen pflegt, die es auch fenn mogen, fehr viel, und boch baben fur Berechtig: feit fehr wenig Ginn haben; fann eben baber, burch jenes Befahl, bas ihm ben Damen bes guten Ber: gens erwirbt, unrichtig geleitet, in berfelben Stunde fogar großmuthig ju handeln fcheinen, wo er bie fcrenenbfte Ungerechtigfeit begeht. Go ent feht ben Undern die moralische Empfindelen 1),

welche fich pon ber Bartheit bes fittlichen Sefuhle, ober ber echt moralifchen Empfinbfam: feit schon baburch unterscheibet, baf ben ihr gar fein Berhaltniß ber Starfe bes Befuhls zu bem Begenstande, ber es erweckt, fatt findet. Wo man fo bedenkliche Unlagen wahrnimmt, ba ift biefe Reigbarfeit viel mehr ju unterbrucken als aufjuregen 2), ber Seele mehr Rraft ju geben, und bor allem bas fittliche Urtheil ju berichtigen 3). Wo hingegen bas sompathetische Gefühl sebr schwach ist, ba wird bie Erziehung versuchen, es ju werken. Liebe erzeugt Liebe, und felbst bie raube Matur wibersteht ihrer Gewalt nicht auf immer. Bare ungabligen Menschen, mare gangen roben Nationen mehr Liebe in ber Kindheit und Jugend entzegen gefommen: fie wurden in einem viel boberen Grabe humanisirt fenn.

- Anmerk. 1) Ueber die Empfindelen, die eine Zeitland in Deutschland durch manche Schriftsteller nur allzu sehr bestördert, wenn gleich von andern zu einseitig beurtheilt, wohl gar mit echten und ehrenden Empfindungen verwechselt wurde, s. m. Campe über Empfindsamkeit und Empfindelen in padagogischer Dinsicht. Hamburg 1799. (4 Gr.) und (Bahrens) Ueber den Werth der Empfindsamkeit und Empfindelen, mit einem Anhange von Ebershard. Galle 1786. (8 Gr.)
- 2) Ein zu reges Gefühl bes Mitteths, zu starte Rührungen ben ben kleinsten Anlässen, leichtes Weinen, besonders bey Kna, ben und Jünglingen, erwecken gemeiniglich die Idee von Herzensgüte, können auch damit bestehen, sind aber doch sehr trügliche Zeichen. Denn sehr oft beweiset diese Weichherzigskeit mur Schwäche und Mangel an innerer Kraft, und läßt in manchen Fällen mehr fürchten als hossen. Der Erziesber hat daher sehr Ursuch, vor Täuschungen auf seiner hut

au fepn. Durch Berhutung ju ftartes Reizes, burch Startung des Körpers, durch Gewöhnung an Selbstbeherrschung, durch Uebung in Ertragung des Ungemache, wird viel ausgerichtet werden tonnen. Bertehrte Mittel maren indek. wenigstens in ben fruheren Jahren, die abfichtliche Gewöhe ming an emporende Anblicke, graufame Befandlungen von Menschen ober Thieren, Executionen, Thiergefechte. unvermeiblichen Fallen lernt fiche von felbft, solche Unblicke zu ertragen. — Rinder sehen wohl aus Meugier Thiere schlachten; bas mögen sie auch, wenn sie sich nur nicht an langer Qual ergogen. Mur absichtlich foll bas Gefühl nicht abas ftum pft werden. Sonft wird leicht auch ber Charafter hart. Und nun gar Unmenschlichteiten, wie alle willführliche Thierqualungen find, mit ansehen, wohl gar Vergnügen daran finden tonnen, wie der rohe, vornehme und geringe. Dobel bagu muß tein Denich erzogen werben.

- 3) Zur Reinigung und Berichtigung der sympathetischen Gefühle tann man viel beptragen:
  - 1) Durch eine gewiffe Kalte ben Empfindungen und Sande lungen, auf welche sich vielleicht der Ibgling gerade am meisten zu gute that (Aufwallung des Mitleids, große, oftzübel anges wendete Geschenke an Nichtswürdige); durch scharfe Rüge solcher Pflichtvergessenheiten, ben welchen die gemeinen Zugenden, an die kaum noch er in nert werden sollte, gelitten haben, 2. B. Nichtbezahlung auch kleiner Schulden, Beschädigung fremdes Sigenthums, kleine Betrügerepen im Handel.
  - s) Bep reiferen Söglingen, burch eine bitere forgfältige Auseinandersehung einzelner Falle, mit Entwidelung des wahren moralischen Werthes der Handlungen; worans sie lernen, den richtigen Maafstab der Sittlichkeit anzulegen, und sich nicht durch den ersten Eindruck auf das Gefühl täuschen zu lassen. Rach und nach wird hiedurch das Gefühl zugleich berich.
  - gt. Die, namentlich auf Afabemieen, herrschende Denkungse ift so verkehrt, bag vorzüglich ein Sauslehrer sich febr zu huten hat, daß ihm nichts davon anhänge. Schulden bezahe ben wird da von Bielen für eine Nebensache, einem Unreblis

ch en durchhelfen, der sein Wort nicht halt, fur Freundschafts pflicht, wohl gar fur etwas Soles gehalten; gewiffe Betrusgerenen gelten nicht fur etwas Schimpfliches u. s. w. Auch ben manchem Besteren stumpft sich das Gefuhl durch den tage lichen Anblid schlechter Bepspiele so ab, daß er es ja erft wieder Icharsen muß, ehe er das Gefuhl Andrer zu bilden unternimmt.

#### 72.

### Moralifdes Befühlsvermogen.

(Bergl. die VIIte Beplage: Ueber das erfte Erwachen und die fruhefte Bildung moralischer und religibser Gefühle.)

Huch bas allgemeine fittliche Gefühl erscheint uns fehr zeitig in ber Geele bes Rinbes, in jebem - auf feinen Wernunftschluffen beruhenden, burch feine Lehre von außen erzeugten - Wohlgefallen an bem, was recht und gut ift, und worin fich bie Herrschaft ber frepen Bernunft über ben roben Trieb, die finnliche Neigung und bie felbstfuchtige Begierbe offenbart. Schon im garten Alter außert sich Selbstachtung und Selbstzufriedenheit, ben bem Bewuftfenn recht gehandelt zu haben; im entgegengefetten Kalle Reue, Beschamung, Niedergeschlagenheit, Unruhe. Schon bas Rind außert hochachtung und Vertrauen gegen Alles, worin sich ein Sinn ber Rechtlichfeit, ber Uneigennußigfeit, bes Ebelmuths zeigt; wo bas Begentheil erscheint, Beringichatung und Miftrauen. Wie verschieden nun auch die Vorstellungen von der Natur und den letten Brunben biefes moralischen Sinnes senn mogen, so fann boch über fein Borbandensenn fein Streit fenn. Erscheine er auch anfänglich mehr als eine Billigung beffen, im ... als allgemein angenommen, als bie rechte Sitte und Sandlungsweise in ben Umgebungen bes Kindes betrach-

su seyn. Durch Verhatung zu startes Reizes, durch Startung des Körvers, durch Gewöhnung an Seibstbeherrschung, durch Nebung in Ertragung des Ungemachs, wird viel ausgerichtet merden tonnen. Bertehrte Mittel maren indek. meniaftens in ben fruheren Jahren, die ab fichtliche Gemobming an emporende Unblicke, graufame Befandlingen von Menschen ober Thieren, Executionen, Thiergefechte. unvermeiblichen Fallen lernt fiche von selbft, solche Anblicke zu ertragen. — Rinder sehen wohl aus Reugier Thiere schlachten; bas mogen sie auch, wenn sie sich nur nicht an langer Qual ergoben. Mur absichtlich foll bas Gefühl nicht ab ge stumpft werden. Sonft wird leicht auch ber Charafter hart. Und nun gar Unmenschlichteiten, wie alle willführliche Thierqualungen find, mit ansehen, wohl gar Bergnugen baran finden tonnen, wie der robe, vornehme und geringe, Pobel, dam muß tein Mensch erzogen werben.

- 3) Bur Reinigung und Berichtigung der sympathetischen Gefühle tann man viel beptragen:
  - 1) Durch eine gewiffe Ralte bey Empfindungen und Hande lungen, auf welche sich vielleicht ber Ibgling gerade am meisten ju gute that (Aufwallung des Mitleids, große, oft jubel anges wendete Geschenke an Nichtswurdige); durch scharfe Ruge solch der Pflichtvergessenheiten, ben welchen die gemeinen Lugenden, an die kaum uoch er in nert werden sollte, gelitten haben, 3. B. Nichtbezahlung auch kleiner Schulben, Beschädigung fremdes Eigenthums, kleine Betrügerepen im handel.
  - s) Bep reiferen Zöglingen, durch eine bitere forgfältige Auseinandersehung einzelner Fälle, mit Entwickelung des waheren moralischen Werthes der Handlungen; worans sie lernen, den richtigen Maasstad der Sittlichkeit anzulegen, und sich nicht durch den ersten Eindruck auf das Gefühl täuschen zu lassen. Rach und nach wird hiedurch das Gefühl zugleich beriche gt. Die, namentlich auf Akademieen, herrschende Denkungse
  - ift fo verfehrt, bag vorzüglich ein Sauslehrer fich fehr zu huten hat, bag ihm nichts davon anhänge. Schulden bezahten wird ba von Bielen fur eine Nebensache, einem Unreblis

chen burchhelfen, der sein Wort nicht halt, für Freundschafts pflicht, wohl gar für etwas Soles gehalten; gewiffe Betrüsgerepen gelten nicht für etwas Schimpfliches u. s. w. Auch ben manchem Besseren stumpft sich das Gefühl durch den tage lichen Anblid schlechter Bepspiele so ab, daß er es ja erst wieder Icharsen muß, ehe er das Gefühl Andrer zu bilden unternimmt.

#### 72.

#### Moralifdes Befühlsvermogen.

(Bergl. bie VIIte Beplage: Ueber bas erfte Erwachen und bie fruhefte Bilbung moralischer und religibser Befuble.)

Much bas allgemeine fittliche Gefühl erscheint uns fehr zeitig in ber Geele bes Rindes, in jebem - auf feinen Bernunftschluffen beruhenben, burch feine Lehre von außen erzeugten - Wohlgefallen an dem, was recht und gut ift, und worin sich bie Herrschaft der frepen Bernunft über den roben Trieb, die sinnliche Neigung und Die felbstfuchtige Begierbe offenbart. Schon im jarten Alter äußert sich Selbstachtung und Selbstzufriedenheit, ben bem Bewuftfenn recht gehandelt zu haben; im entgegengefesten Falle Reue, Befchamung, Niedergeschlagenheit, Unruhe. Schon bas Kind außert Hochachtung und Vertrauen gegen Alles, worin sich ein Sinn ber Rechtlichfeit, ber Uneigennußigkeit, bes Ebelmuths zeigt; wo bas Begentheil erscheint, Beringschäßung und Miftrauen. Wie verschieben nun auch die Vorstellungen von der Natur und den letten Brunden biefes moralifchen Sinnes fenn mogen, fo kann boch über fein Borbanbenfenn fein Streit fenn. Erfcheine er auch anfänglich mehr als eine Billigung bessen, im als allgemein angenommen, als die rechte Sitte und Handlungsweise in den Umgebungen des Kindes betrach-

- Anmerk. 1) Ueber diese wichtige Materie wird man mit Nuhen vergleichen: A. Smith Theorie der sittlichen Ses fühle. Aus dem Engl. 1. und 2. Th. Leipzig 1791 und 1795. (2 Mthlr. 6 Gr.) Feder über das motalische Gefühl. 1792. (10 Gr.) Kant Kritif der praktschen Vernunft, S. 126; die scharssnige Entwickelung des Bes griffs der Uneigennühigkeit in Reinholds Bries fen über die Kantische Philosophie, 2. Th. Br. 7. S. 241; und die tresslichen Bemerkungen in Schiller über Anmuth und Würde, besonders S. 105.
- 2) Bahr ift in diefer hinficht, was Somary hierdber bemertt:

"Das Sittliche ift bem roben Menfchen bas Schid's liche; die außere Gitte giebt ibm den Unterfched von Recht

und Unrecht; ein dunfles Gefühl beiligt ihm diefe Sitte, er findet es anstandig, sich danach zu betragen; und ba er einmal baran gewohnt ift, fo will er darin bleiben, und Recht, Sitte und Anftand find ihm nichts anders, als nach bem Benfpiele ber Menge nicht aus bem Gleife geben, b. b. ben bem Thun und Laffen bev ber Regel bleiben. Erft wenn er anfangt über bas Sittliche nachzudenken und fich zu bilben, führt er feine Begriffe von Recht und Unrecht auf Grundfage jurud. und ftrebt nach ber Bollfommenheit in ber Ausübung berfel ben, und fo berichtigt fich nach und nach fein fittliches Befahl, das immer einen Anftog empfindet, wenn es zu einer ungewohne ten ober nicht von Anbern gebilligten Sandlung fchreiten foll Richt anders entwidelt fich bieß Gefühl ben ber Jugend. Das Bewohnte und Gebilligte wird ihr das Schickliche und Anstan dige; so nimmt sie die Sitte an; nur erft mit der reelleren Bilbung gewinnt fie bic Idee des eigentlichen Sittlichen u. f. 10."

hieraus erflatt fich auch, warum es schwer ift in Schulen und andern Corporationen manche ju überzeitzen, bag etwas zwar bet angenommenen berrschenden Sitte, dem Brauch gemäß und dennoch höchst unrecht oder nie sittlich senn könne, was ihnen, wenn fle aus dieser Sphare herausgetreten find, bald selbst fo erscheint.

3) Ob neben den moralisch guten Regungen des jugendlichen Gemuths; auch ursprünglich bose Reigungen in Kindern wahregenommen werden, oder gar die vorherrschenden sind, darüber § 84. 85. ein Mehreres.

## 73.

Cultur bes moralifden Befühls.

Die Aufgabe für die Cultur des moralischen Gefühls ist: das Unbestimmte und Unsichere der ersten sitte lichen Empfindungen bestimmter und sichrer zu machen, den Regungen des Bosen entgegen zu drbeiten, und so dem sittlichen Charafter auch im Gefühl eine Unter-

ftugung zu verschaffen. Das erfte wichtigfte Bulfsmit tel ift bas Benfpiel. Was Rinber von benen, welche fie achten und lieben, bestandig thun, wie fie biefe beft andig banbeln feben, bavon urtheilen fie ziemlich balb, man muffe es thun, fo muffe man handeln. So entsteht die Sitte und die Sittlichkeit ganger Mationen; fo einzelner Gefellschaften und Kamilien !). Dann wirken 2) schon inbirect oftere in Begenwart ber Rinder gefällte Urtheile über moralische Bes gen ftånbe, Befinnungen, Sandlungen; mogen fie bie Rinder felbst ober andre Menschen betreffen; mbaen fie aus ber ibigen Welt hergenommen, ober erbichtet, ober bon ber Geschichte entlehnt fenn 2). Nachstbem benube man 3) wirfliche Situationen bes Lebens, worin Kinder aufgefordert werben, bas Rechte bom Unrecht au unterfcheiben, folglich vorläufig zu beurtheilen, mas in bem vorliegenden Ralle zu thun fen ober hatte gethan merben follen. Endlich richte sich 4) stets nach bem Grabe bes sittlichen Werths ihrer Sandlungen 1) ber Grad bes Wohlgefallens und ber Uchtung, welche man fe burch Billigung und Aufmunterung bemerken laft.

Anmerk. 1) Beständiger Anblick ungerechter oder harter Handlungen (4. B. Getrügereyen, Bedrückungen, Mißhandlungen untergeordneter Personen) macht, daß das Gesühl des Unrechts entweder gar nicht erwacht, oder, wenn es schon erwacht ist, sich doch leicht absumpft; da im Gegentheil das Gesühl solcher Kinder, die von Jugend auf unter dem wohlthätigen Einfluß von Beyspielen der Gerechtigkeit. Humanität, Uneigennüßigkeit, Freygebigkeit u. s. w. ausgewachsen sind, sich gegen Alles emport, was eine entgegenstehende Gestinnung verräth. Dieß ist auch ein Urtheil des Gemeinssinnes. Man wundert sich über die Schiechtigkeit oder die

Gute der Kinder immer, wenn man weiß, von wem und unter welchen Ginfluffen fie erzogen find.

- 2) Bermöge des naturlichen Triebes zur Sympathie und zur Machahmung, stimmen sich die Empsindungen und Urtheile der Kinder unvermerkt auf den Ton, der am häusigsten um sie her amzegeben wird; und dieß immer um so mehr, je wenis ger man ihnen seine Urtheile aufzudringen scheint. Wäre es also möglich, sie von ihrer zarcesten Jugend an keine andere, als die allerrichtigken Urtheile über sittliche Gegenstäude hören zu lassen, so wurde auch in ihr eignes Geschhl kaum erwas kommen können, was nicht rein und echt wäre. So wichtig ists, was und wie man vor Kindern spricht, was und in welchem Grade man billigt, lobt, tadelt; so wichtig ists, daß jeder Erzieher sein eigenes moralisches Urtheil durchaus berichtigt habe. Die unbefangenen, ost so schaft tressenden Urtheile der Kinder, wurden ihn sonst nicht selten mit Schaamröthe farben.
- 3) Anfangs erleichtre man Kindern die Herrschaft über die sinnslichen und selbstsächtigen Triebe, welche so früh in ihnen hers vorbrechen, theils durch eine Art von Norhwendigkeit worein man sie versetzt (i. B. daß sich Niemand ausschließen darf, wo vom Aufopfern eines Genusses, um dem Bes dürfniß eines Unglücklichen abzuhelsen, die Rede ist; theils durch aufmunternde Entschädigungen, wodurch auch die Uebung schwerer Psiichten etwos Angenehmes bekommt. Die öftere Wederholung psiichtmäßiger Handlungen macht sie zur Gewohnheit; und das so geweckte Gesühl sagt ihnen nach und nach, wie man handeln musse, ohne daß es nöthig ist, es vorzuschreiben.

## 74. Fortsegung.

Man cultivirt 5) bas mor alische Gefühl, ins bem man bas Gewissen ber Kinder wach erhält, ba ja bas Gewissen nichts anders ist, als bas innere Urs.
Erfter Theil.

theil uber ben fittlichen Werth ber eignen Sanblungen, ibre Befehmafigfeit, ober mas baburch verfcule Sucht man baber ben Zbgling, fe nachbem bet ift. er gehandelt hat, in dem Buftande innerer Bufriedenbeit mit fich felbft, ober ber Unjufriedenheit, Schaam und Reue, ju erhalten, auch mohl biefe Empfindunnoch zu verstärken, fo bilbet man unfehlbar burch folde Bewiffensubungen ben moralifden Sinn. Rur fen man baben in ber Mahl ber Mittel behutsam: sonst kann man ihn auch eben so leicht ab ftumpfen. Unaufhörliches ober ju lautes Ruhmen und Preisen guter Banblungen, macht eber gleichgultig, als baf es aufmuntern follte. Aber beständige barte Bor wurfe, tagliche Miffhanblungen, offentlicher Zabel, lafe fen eben fo wenig tiefe Empfindungen gurud. 6) Befühle jufallig auch burch Sompathie erwedt werben, fo laffen fie fich auch auf biefem Bege ab: sichtlich mittheilen. Bierin liegen fur Die Cultur bes moralischen Gefühls neue Winke 1). Borftellungen weden Befühle, fo balb fich mit ibnen angenehme ober unangenehme Empfindungen unmittelbar, obet mittelbar burch Erwedung bermanbter, bormals mit Luft und Unluft gehabter Bor stellungen vergesellschaften 2).

Anmerk. 1) Sympathie nennt man die bekannte Einrichtung der Natur, "wonach dies Sewahrwerden theils körperlicher, theils geistiger Zustände in Andern, ahn, liche Zustände in uns hervordringt." Durch starten Ausbruck der Hoffnung, der Breude, des Schmerzes, der Furch, theilt man alle diese Empfindungen auch andern mit.

Kinder werden oft von einer allgemeinen; Freude hingeriffet, ohne zu wiffen, worüber fie fich freuen; werden von Furcht und

Bangigfeit ergriffen, ohne fich ber Urfach bewußt zu fenn. Muf aleiche Art fonnen auch moralifde Empfindungen - bes Bohlwollens, ber Mitfreube, bes Mitleids, ber Bewunderung fcboner Sandlungen, felbft bie Begeifterung, burch bobe Ente fchluffe jur Aufopferung fur frembes Bobl - mitgetheilt mers ben. Man laffe nur junge Leute Bengen bavon fenn, laffe fie felbft theilnehmen; ober veranftalte gefte ber Sumanitat, ber Bobitbatigfeit, ber greunbichaft, bes Andens Pens an eble Denfchen, ben welchen fich alle Bergen in reinen Gefühlen ber Liebe ergießen; wirfe ben folden Belegens beiten felbft burch bie außeren Ginne, 3. B. burch Sarmonie ber Tone, auf bie Geele; und man wird feben, wie felbft bie welche naturlich fein ftarfes Gefühlsvermogen haben, lebhafter ju fublen anfangen. Dief Alles laft fich in ber bauslichen Ers ziebung weit leichter erreichen, als in ber offentlichen. Doch macht auch biefe bergleichen nicht unmbglich. G. Das Keft ber Grazien von Berber in ben Boren. Jahrgang 1795. 11tes Stúd.

2) Von blogen Verstandesvorstellungen ist biefe Wirkung nicht zu erwarten. Im Gegentheil wird bas Gefühl schwächer, je thatiger ber theoretische Berftand ist. Eine zu frube Anstrengung bes Beiftes durch hohere Biffenschaften, tann bas Ge. fühl tödten. Wenn aber die Vorstellungen sich mehr an die Sinnlichfeit anschließen, ber Einbildungsfraft in sinnlichen Bilbern erscheinen, und burch biefe Bilber anschaulicher merben; wenn man biese Bilder recht auszumahlen und darzustels len versteht: so wirken sie unfehlbar auch auf bas Gefühl erfüllen die Seele mit Luft oder Unluft, und werben folglich gern ober ungern von ihr erneuert. Lebhafte Gemählde von Bater ., Mutter ., Freundesliebe, lebendige Darftellungen der guten ober bofen Folgen einzelner Sandlungen, Befchreibungen bes Lafters und ber Tugend in concreten Fallen, bleiben nicht ohne Wirtung auf das Gefühl. Auch Kinder werden dadurch gerührt; und fo wird Gefühl für Freundschaft, für Etternliebe. für Tugenbliebe in ihnen geweckt und genahrt.

## 75. . Religibfes Gefühl.

So wie die Religion ein allgemeines Beburfnif bee Menfchen ift, fo gehort fie auch unftreis tig ju feinen urfprunglich en Unlagen, und in ber religiofen Bilbungsfahigfeit liegt ichon Winf und Aufforderung an die Erziehung. Gie wird, wenigstens ben vielen Rindern ichon fehr fruh bie Spuren eines religibfen Befühls-mahrnehmen. Meistentheils bangt baffelbe mit den fruhesten Regungen bes moralischen und bem Erwachen bes Bewiffenstriebes zufammen. In ber Regel erwacht biefer fogar fruher in ben Rinbern. Sie! vernehmen ein geheimes Billigen und Difbilligen, Unklagen und Entschuldigen in ihrem Bergen; empfinden fie das Bedurfnif, ben letten Urheber biefer Ginrichtung, ober bie Sand aufzusuchen, welche jenes Befet in ihre Bruft geschrieben hat, und fich fo bem Gottlichen zu nahern. Auf jeben Fall fommt forgfältige Cultur bes moralischen Gefühls, ber Religion, ber Shrfurcht gegen Sott, ber herzlichen Liebe und Dankbarfeit, bem willigen Behorfam gegen feinen beiligen Wilten, bem findlichen Vertrauen ju seiner Macht, Weisheit und Gute, bem frommen Bestreben feines Mohlgefallens und ber baraus entspringenden reinen Glückseligkeit murdig gu merben, folglich ber Meligiofitat ju fratten. Wenn Rinder ihre erften Wohlthater, ihre Eltern recht berglich lieben, achten, bankbar und gehorfam verehren; menn fie benen vertrauen fernen, bie fie feben: balb mer ben sie bann auch alle biefe Gefühle auf ben übertragen fonnen, ben fie nicht feben. Wenn Religion im Menschen nichts als eine Reihe bon Bernunftibeen,

positiven Sagen und Formeln ware, so mochte es wohl gedenkbar fenn, daß auch ben gänzlichen Mangel an innerer-Moralität sich diese Begriffe bilben tind erlernen ließen. In diesem Sinne wissen viele unmoralische Menschen sehr viel von Religion. Aber wie zersstört man durch solche Verwechselung das innerste Wesen des Heiligsten, was die Menschheit über die niederen Naturen erhebt!

## 76.

# Ermedung, bes religibfen Befuhls.

So bald die Jahre ber bloffen fast thierischen Sinnlichkeit vorüber find, Berftand und Bernunft fich, wenn' gleich noch langfam und schwach, boch nun schon bemerk: barer, zu entwickeln anfangen, und bas Rind Beweise von guten Empfindungen, Reigungen und Gefinnungen zeigt, besonders aber bas Gemiffen sich regt; fo mache man auch bie erften Berfuche, ein Intereffe fur bos Ueberfinnliche zu erwecken. Dieß geschieht nun burch haufige Lenkung bes Bemuthe von bem Sichtbaren, Bei ichrankten, Beranberlichen auf bas Unfichtbare, Unenbi liche, Emige; bon ber Liebe ber Eltern ju bem Gott, der felbft bie Liebe ift. Man fage es in ber bem Ulter angemeffenften Sprache, baf von biefem alles Sute fom: me, baf er aber nur bie Buten liebe, es nut ben Buten bauernd mohlgehen laffe; baf fein heiliges Befeb zu uns burch unfer Bemiffen rebe, und einen unbebingten Gehorfam forbere und verbiene. viel meniger Schwierigfeit, als man oft zu glauben scheint. Da, wie fcon bemerft ift, in ihrer Matur eine Reigung jum Ueberfinnlichen, ober eine Begierbe nach

Borftellungen, welche allen schon erworbenen unahnlich find, wodurch bas innere Streben und Sehhen fich erft gang, befriedigt, und zugleich bie erwachenbe, nach ben Urfachen ber Dinge begierige Bernunft, die furgefte Auflosung alles beffen findet, was sie sich nicht zu erklaren bermag 1), so werben Rinber, burchbrungen bon ber Liebe und Gute, die fie umgiebt, und über ihnen maltet. freudig, die Ibee einer bochften, unendlichen Gute auf-Umgeben von allem Großen und herrlichen fassen. in ber Matur, werben fie, ohne allen Wiberspruch, Die Borftellung eines Welturbebers ergreifen, und, je unbefannter fie mit ben Naturgefegen und Mittelurfachen find, besto williger in feiner unumschranften Dacht ben Grund alles beffen, mas ihnen unbegreiflich bleibt, fuchen und finden; so wie - was bas Wichtigste ist in ber Stimme, Die fich in ihrem Innerften, wenn fie Recht ober Unrecht thun, fo laut boren laft, Die Stimme eines heiligen Gottes vernehmen.' Berabe ihr Alter ift recht eigentlich geschickt, Die schönen religibsen Empfindungen eines fich bingebenben Blaubens, einer berglichen Liebe, und einer gutrauenvollen Soffnung aufzunehmen 2).

Anmerk. 1) S. F. B. Reinhard psychologischer Bers such über das Wunderbare und die Berwunderung, S. 161 sf. Wittenberg 1782. (16 Gr.), und J. A. Ross felt von der Erziehung zur Religion. Halle 1774. (4 Gr.), womit der Aussauf über seine eigne religidse Bildung in seiner Lebensbeschreibung, 2. Abth. S. 8 ff., zu vergleichen ist. Aus dem Standpunct der Kantischen Philosophische Briefe über das Princip und die ersten Grundsätze der sittlich religibsen Erziehung. Leipzig 1794. (1'Ribtr. 10 Gr.)

Uefer die nemeften Ibeen über die religible Erziehung aus der Peftalpagifchen Schule, und der Einwirtung der Mutter finder man das Weitere in der bien Beylage.

2) Dan hat oft gefragt: Wie fruh man religibse Ibeen und religible Gefühle in den Kindern erwecken folle? - Biele antworteten: nicht fruh genug! Unbre, wie Rouffean, weit fpåter als gewöhnlich geschieht! Bath follten Rinder ben Ramen Gottes icon ftammeln, und berief fich auf Df. 8, 3.; bald follte bie Peribbe ber Bernunft, wie man fich ausbruckte, ober das volle Junglingsalter abgewartet, und bann mit großer Beyerlichfeit, unter vielen Buruftungen, ber Mame Gott, ber bis babin noch nicht aber bie Lippen des Lehrers getommen feyn mußte, jum erft en Dale genannt werben. Gefest bas Lettere ware wirklich bie rechte Methode, wie sie es gewiß nicht ist, so wurde sie wenigstens in unferm gesellschaftlichen Leben gang unanwendbar feyn. Denn wie ift es möglich ju verhaten, bag Rinder ben Damen Gottes tausendmal nennen, so vieles auf ihn beziehen hören? Berben fie benn nie fragen: was die Kirchen, was die Drebiger, mas bie feverlichen Tage zu bedeuten haben? Berben sie nie andre ihrer Gespielen auch über diese Gegen-Rande sprechen horen? Und wurde es unter diesen ganz unvermeiblichen Umftanden nicht schon barum welt beffer fenn, fruh. zeitig einen Grund richtiger Begriffe, so weit sie beren fabig find, gelegt zu haben, da es ja sonst bloß bem Zufall überlaffen werben mußte, wie rein ober unrein die Ibeen find, die ihnen von so vielen Seiten zukommen, und welche man dereinst, zum Theil mit großer Dabe, wieder auszutilgen haben wird? —

Auch Rant außerte zwar, "wenn es thuntich ware, daß Rinder keine retigibse Sandlungen mit ansähen, selbst nicht einmal den Namen Gottes hörten, so warde es der Ordnung angemessener seyn, sie erst auf die Zwecke der Dinge und das was dem Wenschen ziemt, zu fichren; ihre Beurtheilungstraft zu schärfen; sie von der Ordnung und Schönheit der Naturwerke zu unterrichten, und hierauf erst die Begriffe eines

ben werben kann, als ben jeber andern noch fo gleichgultigen Rormel; aller 3 mang ju religibfen Befchaftigungen; alles Begunftigen eines frommen Sefchmages und einer Seuchel en folder Empfindungen, welche in biefen Jahren noch nicht naturlich find; alles ju frabe Einführen in religiofe Berfammlun: gen und erzwungene Unwefenheit ben religibfen Gebrauchen; alles Beten laffen, mo feine rechte Sammlung und Undacht zu erreichen möglich ift. Daburch ftumpft man bas Gefühl ab; man laft fich von Rinbern mit Worten abfinden, und nennt fie fromm. Go lebrt - man fie, auch Gott bamit bezahlen zu wollen, bem boch nur bie reine Befinnung gefallen fann. Man barf fich nicht munbern, wenn ben einer fo verfehrten Dethobe fehr oft bie Kinder, welche am religibseften erzogen ju fenn icheinen, am irreligibfeften finb; und wenn bie nichts, gar nichts von ber Religion fublen, bie von Kindesbeinen an gepredigt, und mohl gar felbft (unter großem Benfall ber Bermanbten), aus bem Bergen gebetet haben 2). Bang andre Wirfuns gen find schon von der Unwendung ber &. 72. 73. genannten Mittel zu erwarten. Wor allen aber nabrt bie Religibsitat ber Jugend ber Unblid bes Benfpieles ber Ermachfenen, befonbers ber Eltern und Ergieber, die Benugung der Momente mo ihre Geele allen beffern Eindrucken offen und zu hobern Empfindungen gestimmt ift2), fo wie, zur fruben Erwedung eines driftlichen Ginnes, Die Beranschaulichung bes Bilbes bes Erlofers in feiner gangen Sobeit, Beiligfeit und Gutt mehr wirft, als aller an Kormen gebunbene Unterricht 3).

- Anmert. 1)- Sierduch soll eine gewisse seicht regelmäßige Gewöhnung auch en das Aeußere, in welchem die innere Religiosität hervortritt, nicht getadelt oder als schädlich vers worfen werden. Selbst äußere Sebräuche in der kirchlichen Gemeinschaft, welche eben durch das Gesellige so sehr geeignet ist, zur Andacht zu erheben, mussen der Jugend früh als emas ehrwürdiges und wohlthätiges erscheinen. Nur die Ueberladung und das Erzwungens, wie alles was zur Heuchelen Gele, genheit giebt, ist verderblich und zerstört oft den Reim der echten Frönzwigkeit für das ganze Leben.
- 2) Mit Beziehung auf die empfohlenen positiven Mittel hier noch folgende Bemerkungen:
  - a) Vor allen Dingen lasse ber Erzieher selbst die tiesste Ehrsurcht vor Gott blicken, und die Kinder, so oft Gott genannt, oder von ihm geredet wird, bemerken, daß von dem Heiligsten die Rede ist. "Newton, der sein Haupt entbidste, wenn der größte Name genannt wurde, wäre ohne Worte ein Religionslehrer sur Kinder geworden." (Richeter in der Levana.) Oft werde dieser Name genannt; alles Guts von Gott hergeteitet; er immer als Urheber jeder Freude, jedes Genusses, alles Uebel als von ihm zu einem wetsen Zwecke gesandt, jede Hossmung für die Zutunft als von ihm abhängig, besonders aber jedes Bose als dem Auge Gottes mißsallend und seiner Anordnung widersprechend, betrachtet und dargestellt.

Auf diesem Wege ward vordem in so vielen Familien ein relis gibser Sinn fortgepflanzt. Nicht lange Neben waren es, nicht gehänfte Andachtsübungen; aber wohl stete Verbindungen der täglichen Ereignisse mit der Erinnerung an Gott, — dem man dafür zu danken habe; der es zigeschickt; dem man sich unters werfen musse; der es nicht bose meinen konne; dem man den allen Auternehmen vertrauen solle; von dem man das zu erwarten habe, wozu Menschenkraft zu schwach sep; dem das Bose missalle, und der dem Kiguer, dem Falschen ins harz sehe; der die, gute Sache werde siegen lassen u. s. w.

b) Auf diese Art gewöhne man Kinder, gern etwas von Gott zu hören; und rede besonders dann von Ihm, wenn ihre Seele durch Raturfreuden geweckt, im Gefühl ihrer vollen Lebenstraft oder sonst in stärkeret Bewegung und allen Eindrücken offen ist; gewöhne sie, den Gedanken an Ihn gern an jede angenehme und unangenehme Empfindung zu knüpfen. Dieß ist zugleich die beste und sast einzig nügliche Art, Kinder beten zu seihren. Wanders Gemählbe, welches das Innerste und Höchste der Andacht in sichtbaren und sprechenden Zügen darstellt, bringt, oft nicht bioß dem Gesühl, soudern seihst dem Begriffe näher, was andächtig beten heiße.

Bey der Lesung des Lebens merkwardiger Menschen, auch des Alterthums, mache man sie auf das Beyspiel ihrer Religiosis tat ausmerksam, und wie auch sie Alles auf Gott zurückzes suhrt, von Gott hergeleitet: Timoleon nihil rerum humanarum line deorum numine agi putadat. Nepos. Ueberhaupt werde jede Form, worin nur religiöser Geist und Sinn sich ausdrückt, dem Kinde ehrwürdig gemacht. Nie ersaube man sich Spott, wo Gebräuche auch nich so abweichend sind! — Das Kind nehme die verschiedenen Religionen so lies bend, wie die verschiedenen Sprachen auf, wo. In doch auch nur Ein Menschenssinn und Gemuth sich ausdrückt.

- 3) Das christlich religible Geschihl belebt und erwärmt sich am schönsten an des Erlösers Vilde, wenn er nur recht früh der Seele nahe gebracht wird, als das höchste Urbisd der Heilige keit und Gute, welcher uns den unsichtbaren Gott am besten kennen gelehrt, alsdann von Undankbaren, die Gott nicht geliebt håtten, viel zum Heil der Menschheit gelitten habe, aber dafür anch unanssprechlich von Gott geliebt und belohnt sep. Geschieht dieß auf eine der jedesmaligen Kassungskraft gemäße Art, so entsteht daraus eine sanste Ruhrung. Es erzeugt sich das Gessähl der Achtung, Liebe und Dankbarkeit gegen ihn. So gewinnt das allgemeinere Gesühl den Charakter des christlichen.
  - Man vergl. hiermit Schwarz Erziehungslehre, 3. Bb. 2te Abth. S. 173 204., und prufe Weiß über die Erz.

jur Religion überhaupt und jum Christenihum insbesons dere, in den Beytragen jur Erziehungekunft, 2ten Bos 2tes St. S. I ff.

79.

Befuhl fur bas Schone. Beichmad

Much bas Gefühl für bas Schone, meldes man in ber engeren Bebeutung bas afthetische ober auch ben Beschmack nennt, follte bie Erziehung nie gani, am wenigsten in ber Bilbung ber gefitteten Stanbe. bernachlaffigen. Denn warum follte überhaupt bas in ber Seele uniaugbar vorhandene Bermogen, bas Schos ne - welches boch, wie man auch ben Begriff beffelben faffe, bon bem Bahren und Guten verschieben ift, - zu empfinden, und fich biefer Empfindung mit einem inneren Boblgefallen bewußt zu werben, nicht eben fo gut als andre Bermogen einer Erhohung und Bilbung fabig und murdig fenn; wenn nur biefe Cultur nicht einseitig wird, nur nicht gegen Alles, was nicht gerabe burch bie Schonheit ber Form gefallt, ober bie Phantafie weniger beschäftigt, gleichgultig macht? Noth. wendig erfolgt bieß nicht, ba ja auch ber Beichmad mit ber Cultur ber Bernunft und bes sittlichen Ges Er erwedt Gefühl für Orb: fuble zusammenhängt. nung, harmonie, Wiberwillen und Berachtung gegen. bas Schlechte, Unordentliche und Safliche; und ber Menfch, in beffen Seele ber gute Befchmack feine vollige Bildung erreicht hat, ift in feiner Urt zu benfen und ju handeln regelmäßiger, angenehmer und gefälliger als Er ift einer fo beständig anhaltens andre Menschen. den Aufmerksamkeit auf Ordnung, Schicklichkeit, Wohle anstandigfeit und Schonheit gewohnt, bag er Alles,

was diesen entgegen ist, verachtet. Ihm ekelt vor allem Spissindigen, Sophistischen, Gezwungenen und Unsnatürlichen — man kann hinzuseßen, vor-allem Platten, Rleinlichen und Gemeinen — in Gedanken und Handslungen.

Anmert. Ueber ben Begriff des Schönen und des Gesschmads s. m. Kant Kritik der Uerheilskraft S. 61., Dessen Anthropologie, S. 196 ff., und Dessen Beobsachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen, Leipzig 1771. (14 Gr.) Burke philos. Untersuchung über den Ursprung unserer Begriffe vom Erhabenen und Schönen, Riga 1773. (18 Gr.) Perz Versuch über den Geschmack, 2te Aufl. Berlin 1790. (22 Gr.) Dels brück über das Schöne. Berl. 1800. (14 Gr.) Schils ler über Anmuth und Würde u. vom Erhabenen; in s. f. fl. Schriften. D.R. F. W. Solgers Erwin. Vier Gespräche über das Schöne und die Runft. 2 Ste. gr. 8. Berl. 1815. (2 Rthst. 18 Gr.) Vergl. mit Vouterwecks Aesthetif u. Eberhards Handbuch der Aesthetif, 1. Th. S. 50 ff.

80.

Einfluß ber Erziehung auf frube Geschmadsbildung. (Bergl. Die VIII. Benfage: Ueber Die Bilbung des Schonbeitsfinnes und afthetischer Sitten.)

Auch die Bildung bes Geschmacks ist ben weitem nicht bloß die Sache des Unterrichts. Allers bings kann weiterhin unmittelbare Beschäftigung junger Leute mit schonen Kunsten und Wissenschaften, sehr viel bazu bentragen (wovon das Nähere in der Unterrichtslehre). Aber es giebt noch andere Mittel, wovon wenigstens einige in der Gewalt der Erziehung stehen. Denn auch hier kommt außerordentlich viel auf die ersten Eindrücke an. Wenn manchen Zöglingen ein guter selbst feiner Seschmack wie angebohren scheint, so

fann ber Grund bavon zum Theil in ber Keinheit ber Organe, ober in ber borguglichen Lebhaftigkeit ber übris gen Seelenfrafte liegen; jum Theil aber liegt er gewiff in ber glucklichen Lage, worin fie fich von Jugend auf befanden, wo Alles, was fie umgab, burch harmonie, Chenmaaf, icone Rorm, auf fie wirkte, wo fie in ber Urt, wie bie fie umgebenben Personen fich aufferten, rebeten, banbelten, nichts als ben Ausbruck eines feinen aftbetischen Gefühls erblickten. Biermit mar nicht immer Sittlichkeit verbunben, und man beangate fich vielleicht, fo balb nur bie Sinne burch ichon e Kors men angenehm beschäftigt wurden. Dann ward auch ber Geschmad junger Leute bloß fein, und die sinnlichen Gefühle murben auf Untoften boherer Gefühle ausges Aber war ju bem Schonen jugleich bas Sute, jum Suten bas Schone gefellt, fo ents ftanb fener reine und eble Befchmad, ber fich über alle Urtheile, alle Handlungen, alle Gefprache verbreitet. und die Tugenben mit ben Grazien verschwistert.

Anmert. Es kann allerdings scheinen, als ob die Verfeinerung bes Schheitssunes dem reinen Interesse für das Moraslische kicht nachtheilig werden dürfte. Dieß wird aber nur der Fall seyn, wo die Harmonie in der Cultur aller Anlagen sehlt. — Man sehe die vortresslichen Schillerschen Erdrterungen dieser Materie in den Horen 1795. 11tes Stüdt: Ueber die Gefahr afthetischer Sitten; und 1796. 3tes St.: Ueber den moralischen Rugen asthetischer Sitten; auch die weitere Ausschhrung dieses Gegenstandes am Ende dieses Theils.

· 81.

Fernere Berfuche jur Geschmadebilbung.

Diese gluckliche Anlage, ju welcher Mancher in seiner Jugend ohne Muhe gelangt ift, werbe nun auch

burch pofitive Mittel bor ber Zerftorung bewahrt; unb weiter angebaut. Dief geschieht: 1) wenn man Alles, was bagegen gleichgultig machen fonnte, befonders jeben Umgang, in welchem ein gefchmadlofer und gemeiner Beift und Con herricht, ju entfernen fucht; 2) wenn man alle Gelegenheiten nußt, burch bie fcho: nen Runfte bem Sinn fur bas Schone Dabrung gu geben; baber auch fruhzeitig auf alles mas Ohr und Muge beleibigt, burch Bergleichung mit bem Segentheil aufmerksam macht; selbst Rinber ichon im Rleinen gewohnt, ben Allem, mas sie anschaffen, besigen, anord: nen, ben Ginn fur bas Barmonische und Befallende ju uben. Da nun 3) in ber Matur bie Ibeale bes Schonen und Befallenben liegen, fo bilbet man burch Erwedung bes Sinnes fur bie Matur zugleich bie afthetischen Befühle. Um bieß ju erreichen, lebe man nicht nur mit jungen Leuten recht viel in ber Matur, und laffe fie mit allen ihren mannichfaltigen Reigen, im Großen wie im Rleinen, in jeber Gestalt, in jedem Wechfel ber Sahreszeiten, bekannt werden; sonbern man gehe auch mit men ihrer Spur überall nach, entwickle bas 3medmäßige ihrer Unlagen, und laffe fie bie Uebereinstimmung bes Mannichfaltigen zur Ginheit auch da mahrnehmen, wo vielleicht bas ungeübte Auge fogar etwas Häfliches und Disharmonisches zu entbecken glaubt. Den Genuf ber Matur felbst erhohe man burch Unregung andrer, felbst finnlich angenehmer Empfindungen, 3. B. burch Musit, welche bie Seele ruhrt und erhebt, und fie baburch jur Aufnahme ber von allen Seiten auf fie einbringenben Naturschonheiten empfänglicher macht; ober burch

burch Unregung fompathetischer Reigungen. ber Befelliafeit, ber Freundschaft. Wer auf diese Urt mit ber Matur vertraut warb, wird schon baburch ein feineres Befuhl fur bas, worin er fie wieber finder, betommen, ein Reind alles Bezwungenen, Berfunftels ten, Unnaturlichen werden, und felbst, wenn es bie mrannische Dobe für guten Gefchmaet erffares boch nur ichlechten Beichmad barin finben. ber phofischen Schonheit ift ber Uebergang gur moralifchen Schonbeit nicht schwer, und es wird nus barauf ankommen, bag ber Ergieber bie Aufmertfame feit feiner Boglinge auf ben Musbrud ber letteren in ben ersteren lenke, fie auch namentlich in ben Werken ber Runft bemerken, und bann felbst entwickeln laffe, mober ber große Reig, ben j. B. ein regelmäßiges Beficht, eine schone Geftalt, eine eble Stellung an fich tragt, entftehes wie sich in ihm die sittliche Schonbeit abspiegele, und eben barum jum Bergen fpreche. Es ist gar niche schwer, auf biefem Wege felbft Rinber ben einem ause bruchollen Gemablbe bes Schmetzes, beibenben Quaend, ber Danfbarfeit, bis ju Thronen gu rubren. Ift nun bieft Alles erreicht, fo barf man hoffen, bas die Boglinge diefes fo cultivirte Gefühl für bas Schone ieber Met. in ihre eigne gange Deuten Empfins dungs : und Sanblungemeife übertragen , unb. nach ber Grinnerung, welche Placo feinen Schaletn gab, felbit aberall ben Gragien apfern, metben.

84

Befabl für bas Erbabena.

Das Erhabene scheint weniger in der Sphare bes Jugenbalters zu liegen. Es fest in ben meisten Erfer theil.

Ballen, um empfunden zu werden, einen bobeten Grad bon Ausbildung ber Bernunft voraus, als er in ben fru beren Sahren naturlich mare. Erhabene Borftel: lungen entftehen ba, wo die Begriffe ju schwach find, um ben Begenftand gang ju faffen, weil er alles Befannte und Bewohnliche übertrifft. Wenn Rinber, wegen ber naturlichen Schwache ihres Erfenntnifvermogens, Miles bewundern, weil fie noch fo wenig kennen; fo er: weckt boch biefe Bewunderung erft in ben reiferen Jahren erhaben e Ibeen in ihrer Geele, indem fie bann erft mit Rachdenken und Bewuftfenn verbunden ift. Et habene Empfindungen entfteben aus bem Gewahrmerben pon Rraften, Die weit über bie unfrigen geben, und beren Große nicht anders als durch eine außerordentliche Unftrengung bes eignen Gefühls gefaßt werben fann. Sie frannen baher ben Menschen zu ungewöhnlicher Thatigfeit. Much baju ift erft ber reifere Jungling und Dann fabig; nicht bas Rind, nicht ber Anabe. Man befchleunige baber auch biefen Beitpunct nicht. Durch eine ju fribe Erwedung bes Sanges jum Auferordent: lichen, bas oft an bas Abentheuerliche grangt, entwohnt fich bie Rugend, an bem Wohlgefallen zu finden, mas eine naturliche Schonbeit bat, ober mehr bie fanfteren Empfindungen in Bewegung fest. Gelbst bas moralische Gefähl will bann immer burch erwas gang Ungewohn: liches bewegt werben, und ber Ginn fur die fanften und fillen Qugenben geht verloren. Aber nach und nach gehe man boch jur Cultur auch biefes Befuhle über, inbem man auf Begenftanbe, welche phyfifche ober mora: lifche Große auszeichnet, aufmerkfam macht, ober fie berbenführt. Bon bem Großen in ber Natur fangt

man am besten an; es erfüllt auch ben weniger gebildes ten Berstand mit Bewunderung und Erstaunen. Das Erhabene in menschlichen Charafteren und Handlungen sehr schon mehr innere Cultur, so wie das Erhabene in der Sprache und den Werken der Kunst eine vollendes tere Cultur des Geschmacks voraus.

- An merk. 1) Junge Leute, welchen man weil man selbst gerade diesen Geschmack liebt zu früh hohe Dichtet und andere Schriftsteller der erhabensten Fattung in die Hande giebt, bekommen gemeiniglich etwas Verschrobenes, und verlieren den Sinn für tausend Schönheiten, die ihnen zu einsach und gewöhntich scheinen. Ihr Geschmack wird daburch mehr verderbe, und selbst für das wirklich Erha, bene, das sie meist nur in unverstandnen Worten suchen, gehr der Sinn verloren. Nur in Stürmen und Wettern sehen sie die große Natur; nur in Thaten eines oft sehe unüberlegten Enthusiasmus, wohl gar in krafte vollen Verbrechern, erbiicken sie große Menschheit. Und von dieser Seite haben viele unserer neueren Schauspiele geschadet.
- 2) Wenn die afthetische Erziehung mit der moralischen harmonisch wirken soll, so ists auch schon beshalb besser, das Kind früher für die Lugend der Gerechtigkeit, als für die oft nur erhabner scheinende Großmuth zu interessen. Denn jene liegt eigentlich innerhalb ihrer Sphäre, und es ist äußerst wichtig, daß sich der Sinn für sie nicht abstumpse, oder wohl gar Geichgültigkeit dagegen entstehe. "Junge Leute, sagt Kand die sich auf ihr Gefühl für das überschwenglich Venglich Große viel zu Ginte thun, sprechen sich gar teicht von der Beobachtung der gemeinen und gangbaren Schuldigskeit, die alsdann ihnen nur unbedeutend klein scheint, frep." Der Mensch muß daher erst gut handeln lernen, ehe et groß handeln kann. Damit wird nicht ausgeschlossen, daß man zwoeilen auch mit Aindern bep erhabenen Landlungen

verweilen durfte. Aber man geht doch sichrer, wenn fie sich überzeugen, daß man erst fehr gut im Kleinen werben musse, ehe nian es im Großen werben könne.

83.

Bafrheitefinn und Gefühl für Freuden erhöhter Beiftesbilbung.

In ben ersten Regungen ber Wifbegier und bes fie begleitenben Aufmerkens auf Die außeren Erscheinungen, in bem fruben Rorichen bes Rindes nach Grund und Urfach, erscheint bas Unftreben feines Beifes an Die Erfennenif bes 2Babren. Urfprunglich ift ihm die Taufchung, ber Betrug und die Luge verhaft. Was im Moralifchen ber Gerechtigfeitefinn ift, ift im Intellectuellen ber Wahrheitsfinn. 2uch ift in ber Regel bas Bewuftfenn, an Erkenntnif gewonnen ju haben, zu einer neuen Ginficht gelangt zu fenn, felbft ohne alle Ruckficht auf ben Gebrauch, ber baben ju machen ift, fogar fur febr junge Rinder mit einem angenehmen Gefühle verbunden 1). Dief muß ber Etzieber zu nahren bemuht fenn. Dazu'ift 1) fcon dienlich, baß man ihnen von Jugend auf Erfenntniß ber Wahrheit, Aufklarung bes Verstanbes, Reichthum an vielen und mannichfoltigen Renntnissen, als etwas bochft Begehrungswerthes und Wortreffliches vorstelle, ober vielmehr sie felbst bemerken laffe, bag barin etwas Bortreffliches liege. Da bie Erfahrung lehrt, wie leicht es fen, auf biefem Wege fogar Gefahl fur fehr auferme: fentliche und zufällige Bollkommenheiten , z. B. ein Befühl ihrer sogenannten höheren Geburt und ihres Stanbes in sie zu bringen, follte es nicht auch moglich fepn,

eben bief fur meit mefentlichere Borguge ju erweden !)? Doch wird 2) beseigentliche Sinn fur bie Breuben ber Erfenneniff erft bann entstehen, wenn jebe erbobte Thatige feit ber Beiftesfrafte mit Bohlgefallen von ihnen empfuns ben wird; wenn ber Zogling felbst mahrnimmt, wie es beller wird in feiner Seele, wie er vorbringt, wie er Schwieriafeiten überminbet, wie mit feber übermunbenen Die Leichtigfeit zunimmt; bann, wie viel er anfangen fann mit feiner erworbenen Kenntniff, wie viel mehr Wahrbeitals Brribum, Gewißheit mehr als Ungewißheit werth Die Mahrnehmung bleibt nicht aus, wenn man die Aufmerksamkeit barauf lenkt; wenn man bie Wiffs begier reigt; wenn man ben Zogling in Situationen berfett, wo er bas Uebergewicht empfindet, bas ihm feine emorbenen Renntniffe über bie Unwiffenben verschaffen. Besonders aber ift 3) ber gange Bang ber intellectuel: lm Erziehung hier von ber bochften Wichtigfeit. allem verhate fie, daß die Erschwerung ber Berftanbesbils bung niche bas Befuhl fur bie baburch ju erlangende Bolls fommenheit abstumpfe, und Luft in Unluft verwandle. Dief gefchieht aber burch jebe fehlerhafte Methode bes Unterriches; fen fie es in ber Daterie, welche fur bas Rind noch fein Intereffe haben fann, ober burch bie welche bie Lehrstunden laftig und qualend macht 3). Auch ftumpft fich 4) ber Sinn fur bas 20 a h: te ab durch jede Oberflächlichkeit und Ungründlichkeit im Beantworten ber Fragen. Ber fich oft unbefriedigt fühle, wird nach und nach gegen die Belehrung gleichaultig. Und verheit fich das Boblgefallen am Lernen und ber Erich weiter zu fommen, wenn bie Gede nicht Beit grung bat, ibeer erwerbenen Kenneniffe frob zu werben, und sich an dem Anschauen des wachsenden Ideenvorraths zu ergößen; wenn sie, durch die große Mannichfaltige keit der ihr zugemutheten Beschäftigungen hierhin und borthin gezogen, nie zu sich selchet kommt; ein Uebel, welches von der öffentlichen Schulerziehung fast unzerztrennbar ist, und dem wenigstens die häusliche weit eher abzuhelsen im Stande seyn wird.

- nmerk. 1) Die imperen oder geistigen Gesühle werden durch Borstellungen bewirkt; die Stärke des Eindrucks aber, welchen diese Vorstellungen machen, scheint allerdings von dem Mangel oder der Keinheit der Lebensorgane, oder der ganzen inneren und verborgenen Organisation einzelner Menschen abzuhängen. Es wird also auch die thätigste Erziehung nie im Stande seyn, einen Zögling darin eben so weit als den andern zu bzingen. Sie kann die Temperamente wicht umschaffen; kann den von Natur Gesühllosm niche empfindsam machen. Eben so wenig kann sie hossen, das Seschhlisten mit gleichem Glück hervorzulocken und zu erhöhen. Aber sie muß auch hier thun, so viel sie vermag.
- 2) Ein deutscher Beweis, daß man so auf Kinder wirken kome, liegt unter andern darin, daß in der Regel Kinder aus Familien, in welchen Verstand und Kennrnisse wenig, Geld, Adel, Rang, Alles getten, in welchen Wissen: schafte wird, außerst seinen Kunst wohl gar verachtet wird, außerst seiten nur einigen Sinn für die Freuden des Wissens und Lernens haben. Sanz anders ist es den denen, welche entweder tägliche Berspiele höherer Bildung sehen, oder aus den niederen Ständen emporstreben, und durch die Schwierigkeit, nur desto eistiger gemacht werden. Auch ganze Provinzen unterssehen sich in dieser Hinsicht recht auffallend von einander.
- 3) Id inprimis caveri oportet, ne studia, qui amare nondum potest, oderit puer, et amaritudinem semel perceptam etiam ultra rudes annos reformidet. Quintil. 1, c. 1.

#### Drittes Capitel

Bon ber Bilbung bes Begehrungsvermogens

ober

von der moralifden Ergiehung.

## Borerinnerungen.

84

#### જા લંદી છે દિવસ

Man ift, wie perschieden sich auch die Spsteme ber Schulen barüber ausbrucken mogen, einverstanden, baf ber Menfch eigentlich nur fo viel mabren Werth habe, ais er fittlichen Werth bar; baff es auch eigentlich ihr bie fittliche Bollkommen beit, ober bie Bate bes Charafters, bie Beiligfeit ber Befinnungen und Sandlungen fen, mas einem Seben, felbst bem, ber von biefer Barbe noch fehr weit entfernt ift, Uchtung abnothiget; baf alle übrige Bolltommenheiten bes Menschen, Die geistigen wie bie forperlichen, nur bebingt Gehatung verbienen, bie Bebingung aber, in ihrer gefehmäßigen Unwendung ju ben 3meden ber Sittlichkeit, ober aus Standpuncte ber Religion betrachtet, in ber Beilis gung aller Rrafte zu ber einzig murbigen Berebe rung Gottes burch eine Gott abnliche Gefinnung bestebe. Die Erziehung hat nun schon in dem früheren Alter best Rindes auf bie erften litelichen Regungen geachtet, und burch die Erweckung, Mabrung und Bilbung bes moralifchen Gefühls, ihrem Zogling bie eigne, frene Gelbit bestimmung ju bem, mas bas Befeg als allgemein gultig porscheeibt , porbereitet. Es ift nun ihre fernere Sorge, baf bas, was vorher mehr bunfles Gefühl ober Dade abmung beffen mar, mas in ber Umgebung fur Recht und Sitte galt, ju einem wirflichen Sanbeln nach Brundfagen werbe. In fofern unterscheibet fich bie moralische Erziehung von ber aft betifchen und intellectuellen, wiedobl Bende fcon eine bestimmte Richtung auf bas Sittliche hatten.

Bemerfungen über bie urfprungliche fittliche Beschaffenbeit ber Rindernatur.

Die Erziehung muß die Aufgabe, burch ihre Ginwirfung einen morglifch guten Charafter zu begrunden, leichter ober schwerer finden, se nachdem fie in ber Rinbernatur urfprunglich weit mehr Gutes, ober weit mehr Bofes, ober wenigstens Berbes, unnefahr in gleichem Grabe gemifcht, mahrnimmt. Rach bem Urtheile vieler neueren Pabagogen und Moraliften ift bas Erfte ber Kall. Ihren ift die Rinbermett ein Stand ber Unschuld, in welchem bon bosartigen Meigungen und Begierben noch feine Spur ju finden fenn foll. Bas Unbre mit biefem Ramen beneunen, erfcheint ihnen entweber blof als nochwendige Rolge des kindlichen Unverstandes, ober naturliche bekbalb nicht ftrafbare Sinnlichteit, mobl gar als etwas positiv Gutes. Mit biefer Unficht fteben bie Uttheile Unberer im gerabesten Wiberspruchs bie entweder eine gangliche Berborbenbeit ber menschlichen Maeur in allen Trieben und Meigungen, baber auch eine ganzliche Unfahigkeit zu allem mahren Guten, ohne die Hulfe eines boheren Benstandes, behaupten, und in diesem Sinne alles Denken und Begehren
bes Menschen für bose von Jugend auf erklären; baber
auch dem Kinde nicht nur Sinnlichkeit, Schwäche,
Berführbarkeit, sondern auch einen bestimmten
hang zum Bosen (Bosartigkeit) zuschreiben;
oder wenigstens in der Kinderseele eben sowohl eine
frühere Richtung auf das Bose als auf das Sute, wiewohl ben Einzelnen in verschiedenen Verhältnissen, annehmen.

Anmert. Für die erfte Meinung stimmten seit Ronffeau die meisten Padagogiter: Gafedow, Campe, Salzemann, Rochow, gewissermachen auch Pestalozzi, Schwarz und viete Andre. Betam doch der Arrifel von vem angebohrnen Verberben um diese Zeit auch in vielen theologischen Systemen eine andre Gestalt. Man sehe unter andern die — doch oft mehr beredten als tief gehenden — Erinnerungen, gegen die gewöhnliche dogmatische Behandstung der Lehre von dem Versalle der menschlichen Natur, in Jerusalems Betrachtungen über die Religion, 2. Th. S. 191 s.

Für die lette Meinung erklaren sich, seit der Kantischen Abhandlung über das radicale Bose, in des Werf. Relisgion innerhalb den Gränzen der Bernunft, (womit Emige Bemerkungen über Kants philosophische Religionslehre, Kiet 1795. (12 Gr.) S. 54 zu vergleichen sind,) außer den älteren Theologen, auch die meisten kritischen oder doch aus der kritischen Schule hervorgegangenen Philosophen (3. B. Kichte in dem Spsiem der Sittenlehre), Erziehungslehrer und Moralisten. — Doch sagt Kant in seiner nach seinem Tode arschienenen Padagogik, B. 128: "Der Mensch ist von Natur weder moralisch zus

noch bese. Denn er ift von Rauer gar tein moralisches Beien. Man tann indest sagen, daß er ursprünglich Anreize zu allen Lastern in sich habe, benn er bat Reigungen und Instincte, Die ihn anregen, ob ihn gleich bie Bernunft jum Gegentheil treibt u. f. m." - Go batte icon früher Eberhard in ber Apologie bes Sofrates, 1. Th. und 2. Th. bef. 3. 134 ff. geurtheilt. Ausführlicher ift ber Gegenstand in meinen Briefen an driftliche Religionstehrer, gte Samml. 7ter Brief von mir behandelt.

86.

#### Ausfpruche ber Erfahrung.

Wenn gleich die Rrage: "auf welcher Seite ben biefen fo wiberfprechend scheinenden Borftellungen bie Wahrheit liege?" für jeben Erzieher ein gang vor zügliches Intereffe haben muß; indem feine Soffnungen ober feine Befürchtungen wegen bes Erfolgs fei ner Arbeit steigen ober sinken werben, je nachbem bie Entscheidung ausfällt: fo ift es boch eigentlich bie Sache anbrer Wiffenschaften, namentlich ber Philosophie und ber Theologie, Die Speculation über Die ursprunglich fittliche Beschaffenheit ber menschlichen Natur weiter zu Die Pabagogif wird ihres 2medes nicht verfehlen, wenn fie nur die unlaugbaren Erfcheinuns gen in ber Rinder: und Jugendwelt nicht überfieht; gefest, es bliebe auch vieles über bie letten Grunde bie fer Erscheinungen bunkel ober zweifelhaft. Die wich tigften und unwiderfprechlichften berfelben find folgende: 1) In allen Rinbern wird man Unlagen zu au ten Reigungen, Gefinnungen und Sanblungen gemabe. Ginige geichnen fich, bon ber erften Rindheit an, burch Liebe jum Wahren, Guten, felbft jum Ebeln aus.

Das Bofe ift ihnen eigentlich gang fremb, und Unfanas faum begreiflicht: Man fest baber auch in ber Regel Unichulb und Unverborbenheit in Rinbern vorque!). Daneben aber find 2) alle Rinber nicht nur verführs bar, fondern fie haben auch, mehr ober minber, einen Sang ju fo Manchem, was in reiferen Sabren Un: recht ober Bofe genannt:wird, wenn man gleich es ihnen noch nicht ale Schuld anzurechnen geneigt ift. In Ginigen scheint indeß schr fruh eine ftarfere Disposition bagu hervorgutreten, welches ben Gingelnen fo meit geht, baf man geneigt wird, ihnen eine naturliche Bosareigeeite jugufchreiben 2). Wenn fich bieff 3) ben : Bielen, aus ihrer Lage, nans ben erften auf fie gemachten Ginbruden, aus bem Zwange, ben man ihrer Ratur anthat, aus ber schiefen Richtung, Die man bem Charafter gegeben bat, verbunden mit ber Macht bes Benfpiels, ben andern aus gemiffen forper: lichen Beschaffenheiten (j. B. Tragheit ober großer Reixbarfeit bes Temperaments, fruher Schwachlichkeit ober Bebrechlichkeit) erklart; so finden sich wieder andre Benfpiele, wo alle biefe Urfachen entweber gar nicht vorbanden find, ober boch nicht hinreichen, um begreiflich zu machen, wie ben gleichen Eltern, ben gleicher Einwirfung ber Benfpiele von außen, fo viel frube Berborbenheit entstehen konnte. 4) Obgleich bie in fritberen Sabren, wo bie Bernunft noch gang schweigt, fast allein herrschende Macht ber Ginnlichfeit es erflar bar macht, wie Triebe, welche in ber Folge schablich. und, unter ber Boraussehung ber Frenheit, unmoralisch werben, so viel Gewalt bekommen fonnen; so erscheinen baneben boch auch in ber Seele mancher Rinber Buge,

1) Sehr mahr sagt Rollin in seiner Manière d'enseigner etc.: Il y a des ensans si bien nés, d'un naturel si heureux et si docile, qu'il suffit de leur montrer ce qu'il faut faire, et qui, sans avoir besoin des longues le cons d'un maître, au premier signal saississent le bon et l'honnête et s'y livrent pleinement: rapacia virtitis ingenia. Und Seneca: Omnium honestarum rerum semina gerunt, quae admonitione excitantur: non aliter quam scintilla slatu levi adjuta, ignem suum

explicat. Much mir tam wohl unter vielen Rindern bie ich kannte, hier und da eine Kinderfeele vor, in melder es schwer war, nur emas von dem, was man allein Bofe nennen follte, ju entbeden; wo fich mit aller Kahigfeit des Berftanbes die reinste kindliche Unschuld, mit großer Lebhaftigkeit des Temperaments der willigste Gehorfam, mit feiner Rlugheit bie Arenafte Liebe jur Wahrheit, und eine vollige Unfahigteit m Saufchung und Betrug, bep entschiednen Vorzügen vor den Gefpielen nicht eine Opur von Erhebung, vielmehr die ftrenafte Gerechtigteit, ben bem garteften Gefühl fur Billigfeit bie fich bingebenbite Gefälligkeit an Andre, ben bem benfallemurbige ften Berhalten die völligfte Corglosigfeit um bas Bemertt. werben - mit einem Wort, alle Gigenschaften, welche man in bem Gemabide einer reinen Rinberfecte vereint benten mußte, jufammenfanden. Aber fie find felten, biefe Rinder. felbst ben ben treuesten Erziehungen und ber ungetheiltesten Gorgfalt der Eltern. In den meisten ift ein Be, misch des Besseren und bes Schlechteren, und man hat Ursach fcon fehr aufrieden ju fenn, wenn nur dem Befferen leicht burch die unterstüßende Erziehung die Oberhand zu verschafe fen ift."

- 2) Schabenfreude. Wohlgefallen an Krantun, gen Undrer, Eude, Ralfcheit und Lugenhaftige feit. Bang ju Betrügerepen, fogar jum Ente wenden, scheinen in der That oft wie angebohren. ber Meib, wovon wieder in Andern feine Cour zu finden ift: Vidi ego et expertus sum zelantem parvulum. Nondum loquebatur, et intuebatur pallidus amaro ad-Spectu collactaneum suum - sagt Augustin schon: und wer Rinder genau beobachtet hat, und fie nicht bloß aus Theorieen ober unpsphologischen Romanen tennt, muß ahne liche Bemertungen gemacht haben.
- 3) Illis aut hebetibus aut obtusis, aut mala consuetudine oblessis, din rubigo animorum effricanda ett. Senec.

Seftigkeit im Begehren, Jang jum Zerftoren, Mishandlung empfindender Geschöpfe, herrisches Wesen gegen Schwächere, Nichtachten andrer Menschen u. s. w., dieß Alles ift Ansangs in Kindern nicht moralisch bose zu nennen. Aber wird es nicht Gewohnheit? Und hofft man, wenn sie zu Berstande kommen, num sogleich durch Raisonnement oder Befehle, Jünglinge von dem zurückzubringen, was sie sich so lange als Anaben für ertaubt hielten; oder, wenn selbst dieß möglich ware, die Abneigung dagegen so zu verstärken, als tann billig geschehen mußte?

2) Herben ift die Vite Beplage: Meber die Prufung urfprunglicher Anlagen, und was icon oben §. 65. bemerkt ward, zu vergleichen. Doch mogen zur Erlauterung bes im §. Behaupteten, hier sogleich einige Bepfpiele folgen:

Bon Rinbern, welche fich in fruberen Jahren beftig, eigen willig, unrubig, immer thatig zeigen, eben baber viel gerftbren, gerreißen, verberben, und ibre Empfindungen mit Nachbrude felbft ungeftum außern, Beleibigungen auf ber Stelle gurud geben, ben ernfthaften Gegenftanben leicht gerftreut find, wenig flillfigen, viel Unbesonnenes fagen und thun, viel Bagftide machen, fich bochft ungern einschranken laffen, ber vermeinten ober wirflichen Ungerechtigfeiten ihre Difbilligung mit Unge ftum außern, wenig Ginn fur außere Manierlichfeit, wenig blinde Folgsamkeit baben, lebbaft wibersprechen, fo lange fie nicht überzeugt find, baben fich leicht betrugen laffen, und immer schlechte Recheumeister auf ihren eignen Bortbeil find: von folden Kindern lagt fich in der Regel hoffen, daß ber gebos riger Behandlung ihr Charafter in ber Folge febr viel fittlis chen Berth befommen werbe. Nicht als ob bief Alles ant an fich mare, ober gerabe gerubmt und genahrt werben mußte; fondern nur, weil es Unlagen und Rrafte in ibnen porausient, welche ben zwedmäßiger Ausbildung febr portrefflich wirfen tonnen. Denn es liegen barin bie Reime bes nuglich thatigen, felbftftandigen, wißbegierigen, unternehmenben, gerech ten, uneigennutigen, offenen und juverlaffigen Charafters.

Kinder hingegen, welche in ben früheren Jahren fehr ruhig und bedachtsam umberschleichen, am Larm und Gewähl kein

Boblgefallen baben, mit gleicher Aufmerkfamfeit trockene unb intereffante Gegenstande anhoren, oder die fich überall aufchmeis deln, besonders wo efficas ju haben toder zu gewinnen ift; Rine bers die nie eine ciane Meinung haben, nie widerfprechen. auf ben erften Wint folgen, bie fich nie gu ihrem Schaben berrechnen, viel moralifiren, viel Gentengen ausframen, befons bers wo darauf gebort und wo es bewundert wird; die ein fchare fes Ange fur bie Febler Andrer, und nichts angelegenelicher gu thun haben, als aufzulguern, ju borchen, eiligst alles Unrecht, mas fie feben, wieber ju erzählen, auch mobl zu verarbfern: Die ben zu erzeigenden Wohlthaten erft weislich untersuchen, ob ber : Muglindliche, es and w.ex th: fen, baf man ihm belfe; bie Beleidigungen icheinbar rubig ertragen, fie aber gelegentlich jus rucacben; die bas außere Schickliche fehr mohl zu beobachten wissen, und sich baber auch gut produciren: - folde Rinder gelten awar gemeiniglich fur febr gute, lenkfame, berftanbige, artige Kindet; aber es ift febr ju befürchten, daß fie ohne foras faltige Bidbung, ... jumeilen falte Bofewichte, oft wenige Rens hochft unthatige, schwache und jedem Eindrucke nachge bende Menschen werden. — Leider werden manche diefer Fehler' recht gefliffentlich von Eltern und Erzichern genahrt; Rinder wers ben jum Ligen, Betrigen, Biederfagen erzogen! Die Beims trager find die Lieblinge! Ben foll man da anklanen ?

3) Die allgemeineren pfochologifden Edvifften, überhaupt alle. welche: Menschen . und Charaftertennenig befordern tommen. find auch für den Pavagogen vorzüglich wichtig. Selbst in mehreren der besseren Romane, namentlich den Fieldings fcen, find reiche Beptrage ju feineren Bemertungen.

Außerdem kann man sich auch schon dadurch eine richtigere Unficht einzelner Charaftere verschaffen, daß man vieler Menfeben Urtheile über fie bort, und bem feinigen nicht allein trant. Oswohl die Urtheile ber Gespielen, als gang umpartenia scher, auch wohl untergeordneter Personen, vor denen sich der junge Menfch nicht verbirgt, fund hier fehr zu beachten.

#### Erfter Abichnitt.

Milgemeine Grundfage ber fittlichen Erziehung.

88.

Neberblid ber Aufgaben ber moralifchen Erziehung.

Die Sittlichfeit eines Charafters fann nie etwas von außenher Begebenes, ober burch einen Unbern in bem fregen Menschen Bervorgebrachtes fegn. Tugend laft fich nicht anbilben. Sie muß, aus bem Innersten hervorgegangen, ba Wurzel geschlagen, aus Diefer Wurgel bie Bluthen und Fruchte feber Tugenb bervorgetrieben haben. Gie ift bas Frenefte; fie wirb nur Tugend burch Rrepheit. Gie ift nicht ein Gingelnes, wie etwa eine Renntniff ober Kertigfeit; fie ift bas geistige Leben felbst in feiner vollen Gefundheit und Rraft, welches in bas gange Denfen und Sanbeln bes Menfchen ausftromt, und fich in feiner Euchtigfeit ju jebem guten Wert offenbart. Es fann also auch feine Erziehung eigentlich unternehmen wollen, bem Zogling einen fittlichen Charafter ju geben, ober ihn etma eben fo tugenbhaft ober gar fromm ju machen, wie ber Unterricht ibn vielleicht gelehrt machen fann. In ben Jahren ber fich mehr entwickelnben Bernunft, ift alles was fie vermag, - außer ber Borarbeit burch bie Bewahrung und Cultur ber erften bunteln Gefühle für bas Sittliche: - 1) die fortgesette Sorge, baf bas ut: fprungliche Sute in ber Unlage nicht verborben und ger

stort werde, oder gar untergehe, und das Bose, welches sich ebenfalls frühregt, niche Boden, Naum und Nahrung gewinne; welches man die negative und indirecté moralische Erziehung nennen könnte; dann 2) die Einkwirtung auf den Charakter, durch Ausstellung sester Regeln für den Willen im äußeren Handeln, welche man zuweilen mit dem Namen der Zucht (Disciplin) im engeren Sinne bezeichnet; endlich 3) die unmitztelbare Bildung, des Innern durch Hervorbringung und Beledung der Iden, von welchen alle moralische Bestimmungen und Bestrebungen ausgehen muffen.

I.

Regative und indirecte Ginwirfung auf Die Sittlichfeit.

89.

### neberblick.

Aus der Sphare, in welcher Kinder aufwachsen, den Umgebungen, unter welchen sie sich bilden, der Bes handlung, welche sie erfahren, aus dem Allen erklart sich oft allein schon ihre sittliche Gute oder ihre sittliche Berderbniß. Eben daher erwecken so viele ganz Ausges artete und Verwilderte weit mehr unser Bedauern, und die Verbildeten klagen wir weniger an, als ihre Verbilder. Auch lassen sich aus der Natur des Sittlichen, so wie aus unzähligen Erfahrungen, gewisse allgemeine Resukate ableiten, nach welchen man ziemlich sicher vors her bestimmen kann, in welchen Kreisen, unter welchen

Sinwirtungen, burch welche allgemeine Behandlung in ben meisten Kindern — benn allerdings kann es auch hier Ausnahmen geben — die bestere Natur nach den Gesesen der höchsten Wahrscheinlichkeit sich erhalten und stärken, die schlechtere von jener überwunden werden wird. Wer in Kindern den Frohsinn erhält; wer sie zu beschäftigen weiß; wer das Gefühl der Frenheit in ihnen nährt, und ihnen, wo sie es irgend verdienen, Vertrauen beweiset; wer unverzwert den Reiz schädlicher Triebe und Neisgungen zu vermindern, sie endlich mit Benspieslen des Guten und Schönen von allen Seiten zu umgeben vermag: der darf wenigstens weit sichrer auf das Gedeihen des Guten rechnen, als wo sich von dem Allen das Gegentheil sindet.

90.

## grobsinn.

Ben einem frohen Sinne, kommt jedes Gute leichter und kräftiger als das Bose in Rindern empor. Wohlsen des Körpers hat in vielen Fällen großen Untheil an der Gesundheit der Seele. Kränkliche Kinder fallen weit mehr auf Unarten als gesunde; ihre Seele neigt sich weit eher zu allerlen Bosem, besonders zu selbst süchtigen feindseligen Leidenschaften hin, als dieß ben gesunden Kindern der Fall ist. Die meisten Fehler in der körperlichen Erziehung, sind also zugleich Fehler sür die moralische. — Ferner nehmen Kinder, die so unglücklich sind, mit murrischen, launischen, heftigen Versonen schon früh umgeben zu senn, so leicht einen sinstern Charakter an, in welchem hernach ähnliche Leis

benschaften hervortreten. Dagegen offnet ber Frohs finn, ben man durch Freundlichkeit, Herzlichkeit und Wohlwollen, durch sanfte Behandlung, welche ben Ernst und die Festigkeit nicht ausschließt, durch Befors derung jeder unschädlichen Lust, durch angenehme Unsterhaltungen und Spiele nahrt, die Seele allen guten Eindrücken, macht sie willig zum Behorsam, und stark sogar zur Selbstbeherrschung, weil die innere Kraft sich fren entwickeln kann.

- Anm. 1) Wer es weiß, unter welchen Umgebungen und in weicher Gesellschaft unzählige Kinder des Volks auswachsen, welche Uebellaune ihrer eigenen Eltern sie sast von ihrem ersten Sintritt ins Leben an empfängt und auszieht, weil sie nun eine mal (oft unerwünsicht genug) da sind; wer selhst an die Wissbandlungen, das Ansahren, Schelten, Schlagen, das sie erfahren mussen, denkt, und wahrnimmt, wie oft nicht ein Ton der Liebe in das Ohr, nicht ein milder menschlicher Wied in das Auge solcher Unglücklichen dringt: der hort auf, sich über die frühe moralische Schlechtheit des Volks zu verwundern. Aber er wird doppelt von Kummer ergriffen, weun et sich zugleich gesiehen muß, daß die drückende Lage so vieler Eltern sie selbst keinen Augenblick zum Frohgefühl ihres Das seyns kommen läßt.
- 2) Man wird hoffentlich nicht einwenden: "Je froher die Jugend sey, desto lauter und larmender werde sie, und gerade da
  außerten sich die meisten Unarten." Denn 1) braucht Frohsinn nicht gerade Larm und Geschrey zu seyn; dieß ist nur eine natürliche Folge, wo viele Menschen froh sind. Was nennt man aber 2) Unarten? — Lautes Reden, Rufen, Lachen, große Beweglichkeit des Körpers? Auch wohl einmal zu weit getriebene Lustigkeit? Dieß Alles mag gemäßigt werden, aber etwas Boses ist es nicht. Die stummen, eingesperrten Kinder thun des Boten viel mehr. Oder meint man die leicht entstehenden Zänkerepen, und dergl.?

Dieß hangt von der Wahl der Gespielen, von der sehlenden oder trägen Aussicht des Erziehers, oder von sehr zufältigen Umständen ab. Auch ist ja nicht jeder Streit etwas Boses.

#### 91.

### Beschäftigung.

Wer Rinber immer befchaftigen, ihrem na turlichen Thatigkeitetriebe ftete Spielraum und Begenftande verschaffen fann, wird weit feltner Urfach haben, über fie Rlage zu führen. Ungahlige Unarten, Die nach und nach in positives Bofe übergeben, entsteben aus Se Schaftlofigkeit und Langerweile; Rinder bage gen, die man bennahe aufgegeben hatte, bedurften feines Bermeifes, fo bald man fie nur ju beschäftigen mußte. Eine folche, bem jebesmaligen Ulter angemef: fene, Befchaftigung ju finden, ift baber bas Sauptund Meisterftud ber erften Ergiehung. Siebt man ihrem Rorper und Beifte Unlag zu Thatigfeiten, bie nicht über die Rrafte geben, fo fann man fast sicher fenn, bag fie faum eine Berfuchung fuhlen werben, Bofes ju thun ober auf Thorheiten zu verfallen. Sogar mas ichon beschloffen mar, bort auf Reig fur fie zu haben, fo balb ben Thatigfeitetrieben eine bestimmte Richtung gegeben ift. Mur Zwang ju laftig em Gefchaft murbe bie entge gengesehre Wirfung thun. Doch fen bie Beschäftigung nicht ju anhaltenb; felbft Spiel ermubet auf bie Lange, und führt üble Launen herben. Das Anbal tenbe fep wenigstens frepe Dahl, und es bleibe ben Rinbern unbemerft, mas man baben beabsichtiget. Um meiften wirft eine Lieblingsbeschaftigung, welche bie ante Seele fallt, und beren Betreibung allerlen Deben:

geschäfte nothig macht. Rleine Unlagen, Samms lungen, besonders von Naturproducten, in den frühes ren Jahren selbst eigentliche Spielerenen, sind dazu treffliche Hulfsmittel. Sie machen Kindern das Haus lieb, und bewahren vor dem unruhigen Streben nach außen hin. Sie üben den praktischen Verstand. Tage und Jahre werden daden schuldlos verlebt. ). In der Veranstaltung und Leitung solcher Veschäftigungen zeige sich auch das, was man die Aufsicht auf Kinder nennt, am wohlthätigsten. Leider ist sie aber oft mehr ein Hindernis der fregen Thätigkeit, und verfehlt dann ganz ihres Zwecks 2),

1) Rur teine Gewinnstspiele, am allerwenigsten Rarten, spiele fur Rinder! - Gie find die gefahrlichfte Beschäftigung; benn fie merben, ebe man es bentt, jur Leibens fcaft, jur elenden, geift, und beratobtenden Leis Dan follte gittern, wenn man Rinder, voll heißer denschaft. Begier nach Gewinnst, am Spieltische sigend ober dahinter Umsonst versucht man, sie burch die interes stehend erblickt. fanteften Gefprache, felbst burch frohliche Spiele von ben Rar. ten abzuziehen. Sie horen nichts; fie feben nichts; fie bem ten nichts als bas Spiel, und aller Sinn für beffere greuben ist-abgestumpft. Es ift unaussprechlich, welche Vermu fung diese unselige Leidenschaft in jugendlichen Seelen anrich. tet. Sich bitte alle Erzieher aufs bringenbste, sich nicht burch eignes Bepfpiel so febr an der Jugend zu versundigen; ich bitte alle El tern, feine Rinder zu ihren gewöhnlichen Spiel gefellschaften zu ziehen. Die lautesten, wildesten, gefährlichften Opiele find fo gefahrlich nicht, als jur Leibenschaft geworbene Geminnstspiele. Defto mehr Werth haben andre' Spiele und Beschäftigungen, wobey sich Rorper, und Seistestrafte üben und entwickein. Ben ber Bahl wurde auch bas Geschlecht in Unschlag zu bringen fenn. Man sehe die 6.32. angeführten Schriften; besgleichen Deufingers Benusung

bes Triebes beschäftigt zu sepn. 1800. (4 Gr.) und Guts Muths über Beschäftigung der Kinder in der M. Bibl. der padagogischen Literatur v. J. 1808. und De for Spiele zur Uebung und Erholung des Körpers und Geistes. 3te Aufl. 1802. Schnepfenthal. (1 Rthfr. 16 Gr.)

2) Gang fich felbft überlaffen, tonnen Rinder fich felten lange, wenigstens nicht zweckmäßig beschäftigen. Alleinsenn führt zu Langerweile; hanfiges Zusammenseyn mit andern Kindern. ohne daß man fie beobachtet und leitet, entwickelt in ihnen nicht nur allerlen gesellschaftliche Unarten, fondern giebt auch wohl Schädlichen Trieben Antag und Mahrung. Rinder felbft min schen Leitung; sogar Junglinge, wenn sie nicht schon sehr verborben find. Rur muß ber Erzieher fie nach ihrer Art, nicht nach feiner Art vergnügt feyn laffen. Ihre Beichaftigungen muffen nicht befohlen fein, sonft werden es Frohndienfte. Er muß anrathen, vorschlagen; fie muffen wahlen. bewahrt er sie vor ungahligen Uebeln, die in dem Mangel an Aufsicht und Leitung ihren Grund haben; fo sichert er fie vor ber Unftedung bofer Beyfpiele, beren Unnaherung gang ju verhuten nicht immer möglich' ift. Die an fich richtige Bemertung, bag man die Zoglinge mehr fich felbft überlaffen muffe, gehort mehr fur bas reifere Alter.

Wenn so manche Eltern recht wüßten, welchem Verberbnif sie ihre Kinder bloß badurch hingeben, daß sie ihrer nur (os zu werden suchen; wenn so manche Erzieher, die doch das wichtigste aller Geschäfte übernommen haben, berechnen kenn ten, wie viel Bbses durch ihre Abwesenheit für ihre 369 linge gestiftet wird: sie würden doch wohl gewissenhafter in die sem Puncte senn. Es ist den weitem nicht genug zur Beruhisgung für den, der da weiß, worauf es den der Erziehung aw kommt, daß gerade keine Ercesse im frengsten Sinne vorgehen. Die unnüßen Gedanken, die Berirrungen der Geele aus Langerweile, die schäuchen oder ganz leeren Gespräche, die Bergiftungen durch einen einzigen schlechten Gestilschafter sind etwas weit Schlimmeres, als die gewöhnlichen Jugendstreiche, über die oft ein: so strenges Gesicht ergest.

#### 92.

#### Befühl ber Frenbeit.

Re mehr fich Rinder fren glauben, je weniger alfo bie Rrenheit ihrer Meuferungen in Worten und Sandlungen, burch eine Menge von Berboten und Geseben eingeschrankt wird; besto fruher entwickelt sich in ihnen ein sittlicher Charafter. Durch unaufhörliche Sittenvorschriften lagt fich Bieles zu Stande bringen, mas ben Schein ber Maralitat hat; aber es ift nicht hervorgegangen aus bem Grunde eines guten Ginnes, fondern angebildet burch Runft, ohne daß der Sinn gebeffert mare. Man gebe ben naturlichen guten Erieben nur unvermerft Aufaffe, fich ju außern; man schneide nur die Gelegenheiten ab, mo bofe Triebe mirfsam werden fonnen: bald werben jene an Starfe gewin; nen, Diefe geschwächt merben. Ueberdieß, wer jebe frene Meuferung burch gewaltsame Mittel fogleich jurud brangt, lernt Rinder nie kennen wie fie find. Go lange fie ohne Ruchalt Alles außern, mas in ihrer Secle liegt, und man gewiß ift fie ju feben wie fie find, befommt man baburch Belegenheit bem, was nicht gerabe ift, unvermerft eine andre Richtung ju geben. Nicht brechen, - beugen und ziehen muß man ben jungen Trieb, wenn er eine schiefe Richtung nehmen will. Uebrigens barf es im Grande oft nur eine Scheinfrenheit fenn, bie man ben Kindern laft. Man fann immer bie Um= ftanbe fo leiten, baf fie burch biefe bestimmt werben. Aber indem ihnen bas Gefühl oder ber Bahn bleibt, felbithatig ju handeln und fich fren ju bestimmen, lernen fie moralisch handeln, mas eine Zwangerziehung nie bewirken wird. Sie schafft nur heuchler ober Majchinen.

Anmerk. Es freue sich solglich der Etzieher, wenn seine 36glinge ohne Gesetz, ohne Borschrift, ohne Kurcht oder hossmung etwas Gutes gethan haben, weit mehr, als wenn er Gelegenheit hat, ihren Gehorsam, ihre Achtsamkeit auf seine Worte und Winke zu rühmen. Jenes ist gewiß ihr Eigenthum. Nur wo die höchste, freyeste Selbstthätigkeit ist, da ist auch die höchste Sittlichkeit. Man vergleiche die tressliche Stelle beym Cicero de sin. I, 14. in der Isten Beplage §. 3.

93. Beforberung bes Guten burd bewiefenes Bertrauen.

Mus oben angeführtem Grunde (92.) foll man feinen Boglingen, mo fie es irgend verbienen, oft fo gar, um fie beffen murbig ju machen, Bertrauen beweisen. Gie werben fich um fo fruber felbst vertrauen lernen, ba im Begentheil Miftrauen nicht nur verftimmt, fonbern auch muthlos macht. Was man von jungen Leuten forbert, betrachte man oft als etwas, "bas fich von felbft verftebe, bas man ihnen nicht erft zu empfehlen nothig habe, bas man von ihrem Berftanbe ober von ihrem Bergen erwarten tonne;" ftatt baf in ber gemeinen feblerhaften Erziehung, gerade ber entgegenftehenbe Ton gewählt wird; "man fonne fich nicht auf fie verlaffen, ibnen nicht trauen; man werbe gewiß viel Rlagen uber fie horen; " ober ben vorgefallenen Fehlern: "fie murben bie Bahrheit nicht fagen; man merbe fich anberwarts erfundigen u. f. m, " Auch gehe bie ben fehr jungen Rinbern oft nothige bewachende Aufficht, unvermertt in eine mehr entfernte Beobachtung über. Begebne Frenheit wird gerade um fo feltner gemiß braucht, je bfter und unbefangener man fie giebt, und je

mehr ber Zogling mahrnimmt, baf ihre gute Unmenbung ibm nur noch mehr Vertrauen erworben bat. Schon in Rindern ift ein Gefühl fur Uchtung, und ein Trieb. Achtung zu verbienen. Eben barum hat feber Erzieber. ber junge Leute überliften, behorchen, befchleichen will, barauf zu rechnen, am meiften betrogen zu werben. Denn da er sie nicht burch Vertrauen zu gewinnen ficht. fo finden fie ein Intereffe barin, flager ale er zu fenn, woran fie ben offener Behandlung nithe benfen Much bie besten wiberfteben jener Berfuchung nicht immer. Uber warum führt man fie in Berfus dung? Da in ber offentlichen Erziehung und in Schulen jener Sehler am häufigsten vorkomme, und zum Theil in ber Matur bes Zusammenlebens Wieler liegt: fo fale len quet gerabe ba bie meiften Ueberliftungen und Taus ichungen ber Lehrer vor, und haben fogar bavon ben Namen ber Schulftreiche befommen,

94.

Berminberung bee Reiges gum Unrechtthun,

Selbst die Sparsamfeit im Verbieten mins bert nach einer alten Bemerkung ben Reiz zum Bosen (Nitimur in vetitum). Wieles wird weder in die Ibeen, noch in den Willen der Kinder kommen, wenn sie nicht eben durch das Verbot darauf ausmerksam gemacht werden. Gleichwohl haben viele Eltern und Erzieherkaum einen andern Begriff vom Erziehen, als daß es im Verbieten bestehe. Schwächer schon reizt zur Uebertretung das Gebot; aber bep dem natürlichen Triebe nach Frenheit reizt es doch auch, und es ist ein Gewinn, wenn selten befohlen, selten durch positive Gessesse etwas bewirft werden darf, da sich ja das Meiste Was besonders jungere Kinder an alteren sehen, das sinden sie sich, oft sogar wider ihre natürliche Disposition, höchst geneigt nachzuahmen. Deswegen hat man, wenn die ersten Kiwder — oft nur das erste — gut gezogen sind, den den solgenden halbe Arbeit. Manche Fehler kommen eben daher auf Schulen gar nicht vor, weil kein Benssel davon da ist. In wenigen Tagen nimmt der Zögling den Ton an, den er rings um sich her höre, und wundert sich oft selbst, wie er so schnell einen Fehler los geworden ist.

Homines amplius oculis quam auribus credunt. Longum iter est per praecepta, breve ac essicax per exempla. Zenonem Cleanthes non expressisset, si eum tantummodo vidisset. Vitae ejus intersuit — observavit illum an ex formula sua viveret, ("ob seine Prapis seiner Theorie gleiche?" Das fragt jeder 38gling bez seinem Erzieher!) Plato plus ex moribus quam ex verbis Socratis traxit. Seneca ep. 17.

#### II.

# Moralische Zucht.

96,

## and Hebrerblid.

So viel: auch Rinder schon durch jene mehr negative und indirecte Einwirfung (93 — 94.) gewinnen tonnen, so bedünfen sie, doch auch einer un mittelbaren Huffe. Was besonders in dem frühen Alter und in den Jahren der. Unbestimmtheit in dieser Hinsicht geschehen kann, begreift man, zum Unterschiede von der hoheren moralischen Cultur, welche dadurch verschreitet werden soll, unter dem Namen der Zucht (Disciplina). Der Anfangspunct ist die Gewöhr

nung; ihr folgt balb und geht bann lange zur Seite bie Vorschrift, bas Sefet, welches Gehorsam forbert. Wo auch bieß noch zu schwach wirkt, ba tritt bie Strafe, bamit ber Wille sich bezwingen ferne, und die Belohnung hinzu, bamit er geneigter und stärker werbe, bis er auch dieses Reizes nicht mehr bedarf.

Anmert. Ueber den Sinn des romischen Bortes Disciplina verdient die treffliche Ernestische Abhandlung: De privata-Romanorum disciplina (Opusc. philol. pag. 32.) gang verglichen zu werden.

Permuleis - fagt er unter anbern - disciplinee, imprimis puerilis et scholasticae nomen audientibus, occurrent statim vis et servilis metus, verbera imprimis; five pertinaciae suae non nih talibus rebus coercendae conscientia, five, quod suos fibi praeceptores parentesque aditum ad rationem animumque per tergum vicinasque partes quachille recordantur: ad minimum reprehentiones tracuntae es clamores: quique his in fenfus teneros graffetur, eum disciplina recta et fevera continere illam aetatem' putant. - Allerdings muß biefe Borftellung von bem Befen ber Distiplin fehr herrichend geworsben fevn, ba ja fogar Strafinftrumente ben Ramen ber Diss ciplin bekommen haben. — Elt vero — fahrt er fort disciplina, ut recte docet fammus fapientiae magifter Plato. nihil alind, nifi ratio quaedam, animos ad virtutis amorem vitique odium adducens, et iam hoc iplo, tum affuetudine liberali, in officio hominis continens. - Continetur autem duabus rebus: primum opinionibus ad illud, quod diximus. confilium accommodatis animo paullatim instillamis: deinde infritutia quibusdam folerter excogitatis, partim ad illas iplas opiniones, sparsas iam. in animis, alendas et confirmandes, parsim ad confuetudinem officii libenter et confranter faciendi induendam.

Emas anders, als im 9. geschehen, faßt Berbart in f. Allgem. Padagogit ben Begriff ber Zucht, und ihr Werhate niß zu bem, was er Regierung und moralische Eule tur nennt. Doch ist er im Wesentlichen einverstanden. Wan vergl. a. a. D. den interessanten Abschnitt im 5ten Cap. seiner Schrift.

> 97. Bew bhnung.

Noch vor bem Gebot und vor ber Beleh: und bann mit Benden jugleich, fann bem rung. Sinn und Willen ber Rinder burch bie Dacht ber Bemobnheit eine Richtung gegeben merden, die nach und nach jum Charafter wird 1). Eltern, bie fonst wenig über Erziehung nachgebacht haben, wenig Worte machen, fommen auf biesem Wege oft febr weit mit ben Ihrigen. Gie maden frub bas, was boch einst als Pflicht erscheinen foll, zur außeren Nothwendigkeit, und es fugt fich bie biegfame Natur in die Korm und den Zwang ber Sitte und ber Ordnung, fast ohne zu ahnden, daß es Zwang ift. Rinder bas, was sie kunftig ertragen follen, fruh ertragen, mas ihnen einst Regel werden foll, gleich zur Regel ihres Handelns werden, und es fie endlich so oft und so lange wiederholen laft, bis fie nicht mehr fehlen, ber hat nicht wenig gewonnen. Durfen sie niemals zu thun anfangen, was sie irgend einmal zu thun aufhoren muffen, fo erspart man ihnen die große Schwie rigfeit des Berlernens und Ablegens beffen, mas schon zur halben Ratur geworben. Da fich ber Ginn und Die Thatigkeit ber Rinder anfangs nur in ber engeren Sphare ber fleinen Berhaltniffe des Lebens außern fann: fo wird fich auch junachft eine folche Bewoh: nung theils auf bas leichtere Ertragen forperlicher Unbequem:

bequemlichkeiten und Entbehrungen, theils auf bas, was man zur äußeren guten Sitte rechnet, wie Reinslichkeit, Ordnung, Schaamhaftigkeit, Pünctlichkeit, Ausmerkfamkeit auf ältere Personen, beziehen; was man mit Luther die feine äußerliche Zucht nensnen konnte. Uber auf gleichem Wege wird auch der Sinn für andre Tugenden, 3. B. für Arbeitsamkeit, Mässigkeit, Bescheibenheit, edle Liberalität, Wohlthätigskeit, Nachziebigkeit, Ausdauer, Geduld, 3. B. mit kleinen Geschwistern, gebildet werden können. Das von dem Allen anfangs kast nur ein mechanisches Hans beln aus früher guter Gewöhnung ist, wird nach und nach kast Bedürfniß, geht in ein Handeln aus Grundsätzsteit.

Anmert. 1) Die Bidtigfeit ber Gewöhnung, als Borbereitung jum fregen Sandein haben von jeher Moralisten und Dabagogiter gefühlt, und ihre Rathschlage auch barauf bereche Die Erfahrung hatte fie belehrt, daß fehr viel Gutes. mas feibst gange Gesellschaften, gamilien, Schulen u. f. w. unterscheibet, gewiffe Tugenben und Sinnesarten, welche ihnen eigenthumlich find, weit mehr auf diesem Wege, als burch positive Gefete bervorgebracht werben. Locke fett bas her in der Erziehung einen gang vorzüglichen Werth darauf. Am grundlichken ift ber Gegenstand behandele in Refes wis Gedanken, Borfcblagen und Bunfden, I. Banbes atem Sald: Ueber die Gewöhnung; 4tem Stud: Wie und burd welche Mittel tann man die Seelenfrafte ber Angend uben, und fie ju auten Gewohnheiten und Rertigfeiten ergieben? Il. Band, 4tem Stud: Berfuche, Beobs . achtungen und Anmerkungen über Die Gewöhnung und Uebung verfchiedener Seelentrafte. Dan f. auch Campe Erfter Theil.

Commentar über die Worte Plutarche: Die Lugend ift eine lange Gewohnheit, Berlin 1774. (& Gr.)

2) Die Gewöhnung junger Leute, selbst von ben frihesten Jahren an, zur äußeren Orduung, Reinlichkeit Annstig beit mit Schiedlichkeit bleibt auch auf das Inwere nicht ohne Einstuß. Kinder thun damit die ersten Schrine zur Eultur; es bildet sich der Sinm sur Kultur; es bildet sich der Sinm sur Kagelmäßigkeit. Dies Erziehungsmittel ist aber so leicht, daß die Vernachtässung besto unverzeihlicher ist. Eltern der unteren Stände leissten darim ben ihren Kindern oft weit mehr, als in den angesehnsten Sausern geleistet wird; und eine Menge Ungezogen heiten, welche die Junker und Fräulein an sich haben, sind dem Dause vieler Handwerker unerhört. Dies erzwingen vielleiche manche Eitern durch bloße Strenge; andre hingegen bloß durch frühe Gewöhnung.

Ungewaschen umberzugeben; irgend etwas nicht an seinen recht ten Ort zu legen; fremde Sachen in die Jande zu nehmen, oder sich ungefragt zuzueignen: ben Sische zu fordern, ebe die älteren Personen besorgt sind; sich nicht zu rechter Zeit au. oder auszuziehen, aufzusteben, sich niederzulegen, oder ben Stiche einz zusinden, ohne Ursach die Schule zu versaumen; eine aufgegebne Arbeit nicht abzuliefern u. f. w. — dies Alles fällt Kindern gar nicht ein, wenn wir nur gleich Anfangs, durch beständiges Anhalten zum Gegentheil, nie die Idee in ihnen aussommen lassen, daß dergleichen auch nur thunlich sen. Die tägliche Wies derholung einer gewissen handlungsweise macht sie ihnen zur andern Ratur, und es befremdet sie, wenn ihre Gespielen anders handeln. Aber wenn die Idee der Nothwendigseit erst wegfällt, so geht auch die beste Sitte in diesen Jahren verloren,

- 3) Bey ber Bildung bes Inneren tann bas Mittel auf boppelte Art angewendet werben.
  - a) Man bringt von übeln Perivobnungen burch Ents wohnung gurud. Je seltner bose Briebe Gelegenheit befome men, sich zu außern, je mehr die Ursachen entfernt werben, wodurch fie gereizt werben konnen; besto mehr verlieren fie an

Starte, fo gut ale forperliche Rrafte erfchlaffen, wenn fie außer Mehung tommen: Je ofter entgegenftebende Empfindungen angeregt werben; befto ichwacher werben immorglische Ges fuble und Neigungen. Sarte und fubllofe Bergen wers ben burch Einbrucke bes Ditleibs' erweicht; folge Drabe ler en nimmt ab butch oftere Erfahrung eigner Un volltom's menbeit, Untuchtigfeit, Unwiffenbeit. man Eriebe, die an fich aut find, und nur eine vertebrte Rich tung genommen baben, auf murbigere Begenftande binlentt: befto mehr kommen fie von ben schlechteren ab. Stollanf Schurt wird weniger in bummen Abnenftolg ansarten wenn er die Nachasmung schoner und großer Chaten ber Bors fabren jum Gegenftanbe befommt. "Richte, fagt Refemit, bas leicht vermundbare Befuhl bes Bornigen, von feinem Selbft oft auf die Benfpiele ber Ungerechtigfeiten bin, bie Andre erbulben muffen; fete ibn anschauend in die Stelle ber Dulbenben: fo wird fein Born weniger egoiftifc merben, fic pertheilen und verebeln, mehr mit gerechtem Unwillen fich mie iden, und eben baburch milber und gebampfter werben."

b) Man macht durch stete Anregung der ebleren Eriebe, der reineren und besseren Gefühle, diese ebenfalls zur andern Natur. Wer der natürlichen Khatigkeit der Kinder immer Gegenstände anweiset, macht sie arbeitsam und geschaft, tig, ohne Fleiß zu gedieten. Wer das zarde Gefühl der Schandliche zuwider wird. Sie lernen nachgiedig, geduldig, gefällig gegen Jüngere senn, wenn man sie immer dazu anges halten hat, und dieß als eine Cache betrachtet, die sich von selbst werstehe. Sie sind besche id en im Umgang mit Erwachsernen, wenn sie von Jugend auf gesernt haben, daß man aus Kindern, wenn größere Personen da sind, nicht viel mache, und sie entserne, so balb sie die wenigen Rechte ihres Alters übersschreiten wollen.

Adeo in teneris consuescere multum est!

98. Borfdriften. Gefete. Seborfam.

Im willigen Gehorfam gegen bas Befes, wie febr auch bie Luft und bie Reigung bagegen anftrebe, offenbart fich die Sittlichkeit des Charafters: Sm reifen Alter lehrt bie ausgebilbete Bernunft ben In: balt bes Befeges überhaupt und für einzelne galle. In bem fruberen fteht bie Erziehung als Befetgeberin bem Rinbe, bem Rnaben, felbft noch bem Junglinge jur Seite, und hat, je unmundiger noch bie Bernunft ift, besto mehr bas Recht, Behorfam ju forbern. Denn bas ift bie ewige Ordnung ber Natur, baf bie Schwäche ber Rraft, ber Unverstand bem Berftande, Die Unerfahrenheit ber Erfahrung fich fuge. Das bemabrte fittliche Gefühl kommt gwar ber Belehrung ent gegen; aber entbehrt fann boch biefe nicht werden. Gie erwedt und bermehrt die fittlichen Begriffe. Der Begriff allein foll ben Billen bestimmen. Aus ber Sbee tritt bie Banblung hervor. Wie wichtig ists also, baf es nie an ber rechten Borftellung fehle! Doch faßt ber jungere Bogling bie Grunbe in ben meiften Rallen noch Darum muß ben ihm bas Gebot bie Stelle bes Raisonnements vertreten, und die frembe Autoritat Die Rorberung an ben Behorfam unterftugen. Aber nichts meniger als gleichgultig ift es, wie geboten, wie unter fagt, mie ber Behorfam geforbert mirb.

99.

Praftifde Regeln uber bie Bemirtung bes Geborfams.

Dierüber folgende praktische Regeln: Allerbings mussen 1) Rinder von ben frubesten Jahren an er fahren, baf ber Wille ihrer Ergieher ftarfer ift. als ber ihrige, und baf es kein Mittel giebt, fich ibm ju entziehen. (Puerum regel - Qui, nis paret, imperat! Seneca.) Gleichwohl laffe man fie 2) biefe Ers fahrung nur ba machen, wo ber Zweck butch fein ans beres Mittel erreicht werben fann. Man gebiete also so wenig als moglich, und versuche, wo es sich irgent thun laft, ob die Kinder bas Recht und bas Unrecht selbst finden. Wo das Gefeß nothwendig ift, da werde es 3) mit Rube, mit Sanftmuth ausgesprochen; es erwecke nie bie Ibee ber Leibenschaftlichkeit. gen 4) beharre man barauf mit Sestigfeit, burch fie erleichtert man ben Behorfam. Dan taufcht fich. menn man bieg baburch ju erreichen meint, bag man bas Michtgehorchen oft, wie unbemerkt, hingehen, ober fich erbitten laft, Gefege gurudgunehmen. Am? Brunbe beift bieg ben Beborfam erichweren. Ben iebem weuen Gefet bleibt bann bie Soffnung, es werbenicht genau genommen, wohl gar aufgehoben werbeng. Mirb fie getäuscht, fo bricht fie in Thranen, Strauben und ungezogene Wiberspenstigfeit aus, Die ben festem Millen ber Erzieher, fo leicht nicht vorkommt. bleibe man sich 5) in ben Forberungen gleich. einmal unbebingt geboten ober verboten marb. bleibe es unwanbelbar. Was man bebingt verfagte, bleibe verfagt, fo lange bie Bebingung bleibt. ber foll fonft Folgeleiftung gegen eine frembe Bernunft fommen, die bloß burch Launen bestimmt wird? Es mogen zwar 6) bie Zöglinge zuweilen burch unmittelbas re, ausbrudlich veranstaltete, gute Folgen bes Behorfams, und üble Kolgen bes Ungehorfams bie Erfabrung machen, baf fie fich benm Behorfam beffer befinden, als ben ber Befolgung ihres eignen Bil: lens; - benn baburch lernen fie bem fremben Bik len vererauen, und fuhlen fich gludlich unter feiner Leitung: - aber man gewohne fie ohne un mittele bare, Erfahrungen auferer Bortheile auch fcon frab gehorfam ju fenn: . Gie gewohnen fich fonft, biefe als ein Recht zu betrachten. Gie wollen bafur belobnt fenn, baf fie ibre Schuldigfeit thaten. Mit jeber Unnas herung an die Jahre ber Mundigfeit, nabere fich 7) bie Sprache bes Ergiebers, ber Sprache bet moblmeinenben Burechtweisung. Dem Rinbe gebiete man furg; und bem Anaben gebe man beftimmte Borfchriften; man rathe bem Gung: linge, bamit ibm fein Gehorfam immer mehr als bie Wirfung eigner Ginficht und Krenheit erscheine. Sonft wird ber Uebergang bom blinben Seborfam ju bem Stande ber Unabhangigkeit ju rafch, ber Abstich ju grell, ben Difbrauch ber Fregheit unvermeiblich.

Anmerk. Man hat zuweilen Rousseau, und wohl gar alle sogenannte neue Padagogen beschuldigt, daß sie die Ur, heber jener verkehrten Methode wäten, wonach Kinder auf keine Beise zum Gehorsam angehalten, sondern erst von Allem durch weitschuftiges Rassomiren: überzeugt werden mußten. Wenn man Kinder sah, die sich alle mögliche Unartm gegen ihre Ettern erlaubten, auf keine Erinnerung shören, ihnen seihst mit Ungestum widersprachen, oder unbescheiden von jedem Besehle Sirund und Ursach forderten; so hieß es: sie wären a la Rousseau erzogen. — Was für Idean müssen, die so urtheilen, von diesem großen Kenner der menschulchen Ratur, ja wie viel Zeilen mögen sie wohl in seinen Ochristen gelesm haben? Vermuthlich nur die Stellen, worin

er nach seiner Manier sich erwas parador ausdrückt. Denn wer bringt wohl mehr barauf, die Kinder in den spühesten Indhen im Gesühl ihrer Schwäcke und Abhängigseit zu erhalten, als gerade er? Was fann man Stärkeres über die rechte Art, Gehorsam und undedingten Gehorsam von den Kinderin zu erhalten, sagen, als er in der Nouvelle Heloise, Part. V. Lett. III. darüber gesagt hat? Hier mur ein Paar Stellen.

"Betrachtet man die Kindheit an sich, so giebt es wohl kein schwächeres, hulfloseres Wesen, keins, welches abhängiger von benen ware, die es umgeben; keins, das des Mitleids, der Liebe, des Schunes so sehr bedufte, als ein Kind. Was ift also wohl widriger, aller Otdnung widersprechender, als der Anblick eines herrischen, tropigen Kindes, welches über Alle die es umgeben gebietet, und sich einen befehlerischen Kongegen die erlaubt, die es nur verlassen duften, um es umkommen zu lassen? Was ist widersinniger, als wenn blinde Eltern diesen Eros billigen, es wohl gar darin üben, der Krranu seiner Wärterin zu sen, die es endlich auch der ihrige wird?"

"Ich glaube, baf ber wefentlich fie Theil ber Erzie, bung ber Rinder barin bestehe, sie ibre Salflo figfeit, ibre Schwäche, ibre Abhangig feit fubien zu laffen, mid an das harte Joch ber Bothwendigfeit, welches die Natur bem Menschen auflegt, zu gewöhnen; und dieses nicht nur, damit sie desto bester empfuden lernen, was man für sie thut, sondern damit sie auch vorzüglich frühzeitig begreifen, auf welche Stufe sie die Borsehung gestellt hat; bamit sie nie über diaselbe hinaus, schreiten, und übnen keine Geite ber menschlichen Schwachheit fremb bleibe."

"Da ich nun boch einmal meinen Sohn nicht alles Unangenehr men bis zur Periode seiner Bernunft überheben kann, so habe ich bas geringere und bas am schnellsten vorübergebende gewählt. Um ihm Persagung erträglich zu machen, habe ich ihn sogleich an Versagungen gewöhnt; und um ihm anhaltendes Misbehagen, anhaltendes Ragen und Eropen zu ersparen, habe ich jede abschlägige Antwort unw ib errus lich sepu lassen. Er

erhalt niemals etwas burch ungeftimes Bitten; Shrance helfen ihm ben mir fo wenig als Liebtofungen. "

Auch Rant, ben man wohl nicht in Berbacht haben wird, wis wolle er ber verminftigen, schon im Rinde zu ehrenden Batur, ober bem Wesen der Bildung zur ech ten Sietlichkeit etwas vergeben, außert sich in seiner Padagogit über ben Gehorsam auf ahntiche Weife:

g. B. S. 99.: "Im Anfange muß bas Rind blindfines ac borden. Es ift unnaturlich, baf bas Rind durch fein Gefchrer commanbire, und ber Starte einem Schwachen geborche. -Rinder werben bergogen, wenn man ihren Billen erfüllt. Die gefchieht gemeiniglich fo lange, als fie ein Spielwerk ber Eltern find, pornehmlich in ber Beit, wo fic ju fprechen beginnen. Mus biefem Bergieben entfpringt aber ein gar grofer. Schabe fur bas gange Leben. " - G. 101: "Bum Charafter eines Rindes gebort por allen Dingen Bebor fam. Diefer Bebor fam fann abgeleitet werben aus bem Smange, und bann ift a abfolut; ober aus bem Butrauen, und bann ift er frepwillig. Diefer lettere ift gar fehr wichtig; jener aber auch außerst noth wendig, indem er das Rind gur Erfullung folder Gefete por Bereitet, bie es finftigbin als Burger erfullen muß, wenn fie ibm auch nicht gefallen. Rinber muffen baber unter einem gewiffen Befet ber' Rothwenbigfeit fteben. - Hebertretung des Gebots ift Ermangelung des Geborsams, und diese muf Strafe nach fich ziehen u. f. w."

M. s. auch Billaumer wie kann mans erhalten, daß Rinder gehorsam und dereinst nachgebend werden, ohne willensos zu seyn? im Revis. Werk, Th. 5. S. 161 st. und Lillich, vertrausiche Unterhaltungen, in den Beyträgen zur Erziehungskunft, H. 2.; so wie Ziem fien über die Entstehung des Gehorsams in der Erziehung. Greisbunde 1805. (4 Gr.)

100.

#### Tobn und Strafe.

Das bloße Gefes, ohne damit vergesellschaftete Bot fellungen seines Grundes, seines Zweds, und ber Fol-

gen feiner Brobachtung ober Umerlaffung; bewegt ben Willen gar nicht, ober schwach. Aber ber Grund und 3med ift nicht immer fogleich einzuseben, und bie Solgen liegen jum Theil fehr entfernt. Dief bat bie Beleggeber feit ben fruhesten Zeiten veranlaßt, auf Mittel ju benken, ben Gindruck und bie Wirfung ber Befege ju berftarten. Go find Belohnungen und Beftra; fungen entstanden. Ob fie auch in ber erften Beriobe ber Menfchenbilbung angimenben, baruber ift zwar von Beit ju Beit gestritten worben; aber felbit bie, welche theoretisch bagegen gesprochen haben, find in ber Praxis boch großtentheils bem Ueblichen gefolgt. Much tonnten Lobn und Strafe in ber Erziehung nur bann überhaupt verwerflich fenn, wenn burch fie ber sittliche Charafter nothwendig verdorben, oder auch nur geschwächt wurde. Dieg tann geschehen, und ber Digbrauch liegt nabe. Eprannische Bucht, Bestechung burch Lohn, bendes bat zu allen Beiten gleich gefährlich auf junge Seelen gewirft. Aber bief mar auch in ber Regierung der Staaten ber Fall. Trof biefen gar wohl vermeiblichen Uebeln, bleibt es gewiß, baf bie Regies rung einer Rinberwelt; wie man fie in ber Wirklich, deit findet - benn von einer ibealen fann bier die Rebe nicht fenn - ohne positive Befete, folglich auch bhe positive Belohnungen und Strafen, eben fo wenig als bie Regierung ber Staaten besteben fonne.

Anmerk. Das Willführliche in ben Folgen ber handlungen tam bloß dann ichaben, wenn ber raifonnirende Idgling eine blinde Willführ, nicht einen wohl überlegten und auf sein Peftes abzweckenden Plan darin erblickt, ober, sefern er dagn

noch nicht fahig ware, tunftig erhlicken wird. Rur bann, wom ihm die Absicht bes Erziehers verdächtig wird — er ahnde nm Laune, Eigennut ober Sarte — schaden sie unfehlbar. An sich aber sieht er selbst in dem kleineren Kreife seiner Ersahrung bald ein, wie nothig es sen, feste Gefete zu haben, und biesen Gefeben burch ihre Folgen Ansehn zu verschaffen.

'Rouffeau felbft, ber fo febr wiber bas Bofithoe in ber Ers giebung, namentlich auch ber Belohnungen und Strafen mar, mellte gleichmobl, man folle Beranftaltungen trefe fen, mo auf die Zehler ber Linder Hebel, ober auf ihre Lugen ben Belohnungen fo erfolgten, als ob fie naturlich und noth wenbig erfolgen mußten. Much er tam alfp mit ber blofen Budt ber Ratur nicht aus, Barum fonft fankliche Berankaltungen? - Diefe murben gleichwohl aur ben kleinen Rinbern, Die man leicht taufden kanne angehringen fenn. Rnaben und Junglinge find ju tlug, um nicht ju bemerten, was dabinter verborgen fen; und man erreicht feinen 2med weit beffer, wenn man offen mit ihnen gu Werfe geht, und fein Sehl baraus macht, bag man Strafe ober Lobin veranftale tet habe, um fie aufmerkam ju machen, was Berbienft und Soulb file folgen haben werbe. Dachen bod Amber ben ihren Spielen felbit Gefete, und verfnupfen bamit willibrliche Strafen, welche oft ftrenger find, als fie ter Erzieber beftim men murbe.

IQI.

Allgemeine Grundfage bey Anmenbung herm Bes lobnungen und Beftrafungen.

Gleichwohl ift in ber Unwendung atter positiven Unterstüßungsmittel ber Gesete, gerabe bie meiste Weisheit und Vorsicht nothig. Ueberhaupt kann man nicht fparfam genug bamit senn. Denn bie Erfah: rung lehrt, bag ber Mensch, welcher sich schon fruh gewöhnt, ben bem Guten, bas er thut, nur ben Geswinn und Lahn zu berechnen, ben bem Bofen, bas

er unterläßt, nur burch gurcht vor gewiffen Uebein abgeschreckt zu werben, ben Ginn fur bas Bute allmah. lig verliert, und wenig innere Abneigung gegen bas Boje behalt; folglich an unbelohntes Gute nicht benten, und feinen Erieben folgen wind, fo balb er es ung eftraft thun fann. Dierouf grunden fich foigenbe allaemeinere Regeln: 1) Go lange noch iment andre bem Zweck angemegne Mittel übrig find, fo greife man fo wenig gum Lohn, als gur Strafe. Benbes wirb bann in unvermeiblichen Rollen besto mehr Wirfung a) Wenwohnte, verzogene; vielleicht gang berwahrlofte Kinder, machen bie Unwendung weit ofter nothig, als bie, in weichen von Jugend auf ber Sinn für Alles, was recht, gut und ebel ift, genährt ward. Bar biefe murbe es fcon Strafe fenn, anders handeln muffen. Man erfünftle baher auch feine Belobnungen fur fie. Sie find in bem Befühl ihres inneren Werthe belohnt. Man tounte fie leicht verderben, unb ihrer:natürlichen Gute ben Gehalt entziehen. 3) Man, beobachte bas genaueste Berhaltniß gegen Berbienf und Schuld. Es werbe nichts belohnt, was Befchenk ber Ratur, ober Wirfung bes Bufalls, ober Pflicht. und Schuldigfeit ift; nichts bestraft, mas unverschule bete Schmode jur Quelle batte. Calent, Benie, an: genehme Bilbung, Gefalkigfeit ber außeren Perfon, berechtigen ju feinen Unfpruchen auf Belohnungen, wenn nicht eignes Bestreben bieß alles auszubisden bingufommt; ber Mangel an bem Allen verbient Mitleid, nicht Burudfegung ober gar Barte. Je mehr Untbeil der Bille, an der That hat, besto mehr wird sie moralift. Der Grab ber Morglitat muß in ber Er-

giehung allein Die positiven Sofgen bestimmen. Diek fest forgfaltiges Charafterftubium ber Bhafinae voraus. Der Mangel besselben ift die Quelle ungabliger unge rechter Bestrafungen und partenischer Belohnungen. 4) Man achte genau auf bie Birfungen, welche Lobn ober Strafe in bem Charafter hervorbringt. borfichtigfte Erzieher fann fehlgreifen, fann burch & urcht abichreden, wo er burch Soffnung reizen, burch Berheifungen loden, wo er burch Drohungen auruch balten follte. Die erfte Wahrnehmung verfehfter Birfung wird und muß ihn auf andre Maagregeln fahren. Man erhobe 5) ben Ginbruck ber Strafen fomobi, gle ber Belohnungen , burch ben Musbruck feiner Befinnun: gen gegen ben Bogling. Er bemerte bie mabre Theilnehmung bes Erziehers an feinen Rehlern, wie an feinen Tugenben; er febe ben Unwillen ober bas Bebauren beffeiben, wenn er fich felbft geschabet, und biefen ges nothigt hat, burch fleinere Uebel großeren vorzubeugen; aber er etblicke nichts von Leibenschaftlichkeit, ober mobl gar von geheimer Freude und Rachfuche. Er bemerfe bas Wohlgefallen und bie Mitfreude, wenn er Lohn Man forge, bag ihm diek noch mehr werth berbiente. fen, als ber Lohn felbst.

Anmert. Ans diesem Grunde ift es auch nissich, bestimmte Dandlungen mit feststehenden Strasen oder Belohnungen zu verbieden, Sind es Kleinigkeiten, an welchen das Jerz wenig Theil nimme, 3. B. Rergestlichkeit, Unordnung und dergleichen, so hat dieß zwar nichts zu sagen. Aber bey andern wichtigen Fällen gilt nur gar zu oft der Sat: Duo cum faciunt idem, non est idem. Das Naturell oder Temperament, die kebhastigkeit des Geistes, der gestere oder getingere Grad der Cheliebe, der Empfindlichkeit oder des herrschenden Sinnes,

die Seinmung des Charatters, und hundere ander mannichtelige Schattirungen der jungen Seele, können hier einen ber prächtlichen moralischen Unterschied machen. Daher kunn man wft die allergrößeste und stibst für den Charakter gesährlichste Ungerechtigkeit begehen, wenn man des besen Willen siehe, wa nur Uebereilung und hise war. Ober man kunn wite über Berbienst besohnen, wenn man Temperamentstugend als Berbienst: anrechnet. Der einmal festschenden Strafen kunn gleichwehl auf dies Alles wenig Rucklicht genommen werden.

102.

Berfdiebene Arten ber Lobns und Strafmittel.

1. 20 . 2 . 2

## 1) Die Ratur nachahmenbe.

Die Beschaffenheit ber Lohn: und Straf: mittel betreffend, fo find ohnstreitig vor allen bie ju empfehlen, auch am häufigsten anzuwenden, welche sich ben naturlichen Solgen ber Sanblungen am: meiften nabern, baber man fie bie gemifchten genannt .Gie find Madyahmungen ber Ratur. Dat. Billfahrliche liegt mehr in ber Beranftaltung, in ber fcmelleren Berbenfahrung, in ber Erhobung bes Brabes, in der Berbindung mit jufalligen Umfanben. Man achte also nur barauf, welche Folgen gewiffe Eugenben und gewiffe Rehler, nach bem gewöhnlichen Laufe ber Dinge, in ber wirklichen Welt zu haben pflegen, wenigstens fehr leicht haben fonnen. nun fere abnliche Folgen felbft veranftaltet, macht man bem Zogling bas Berhaltniß feiner Banblung ju feinem Mohl und Werth anschaulich. Er lernt baburch Ers fahrungen machen, ohne viel ju wagen; und jugleich

men Empfindungen, nach innerem Wohlseyn und Zufrieden heit, so wie auf die Berabscheuung bes Segentheils; oder 2) mit dem Streben nach Achtung und Ehre. Es fragt sich baher: was von ben Lohns und Strafmitteln zu urtheilen sen, welche auf Unregung, Erhöhung und Berstärfung jener beyden mächtigen Triebe im Menschen berechnet sind?

## 104.

Benugung bes Ericbes nach angenehmen. Empfindungen.

Der Trieb nach angenehmen Empfindun gen und Buftanben, nach Bobifenn und Bufriebenheit, gebort fo mefentlich ju ber Ginrichtung unserer Natur, baf fich nicht bie geringfte Thatigfeit benfen laft, an welcher er nicht einen naberen ober ents fernteren Untheil batte. Much fann bie ftrengfte Moral nicht verlangen, baf man biefen Trieb unterbruden, fonbern nur, baf man bie Schagung bes Guten, bas begehrt wirb, ben Urtheilen ber Bernunft unter-Dieß muß auch schon in ber Erziehung merfen folle. ber Rinber beabsichtigt werben. Gie follen Rreuben ber Sinne nicht bober achten, als geiftige Rreuben; bie vorübergebenben nicht hober, ale bie baurenben. Es muß großere Uebel fur fie geben, als ben forverlichen Schmerg. Gleich bem fungen Spartaner am Alcabe, follen fie ben gerfleifchen ben Beifelhieb weniger fürchten, als ben Schimpf feiger Beichlichkeit. 3m Alter ber Ginnlich feit ift biefe Forberung nicht erreichbar. Um bobere Rreuben von nieberen, um fleinere Uebel von groferen unterscheiben gu lernen, ift eine Ausbildung ber Bernunft nothig, welche nur bas Wert ber Zeit ift. Bieraus fliegen fur die Theorie ber Belohnungen und Bestrafungen folgende Grundfage: 1) In ben erften Sahren ber Rindheit, wo ber Mensch bennahe an Thierheit grangt, find nur folche, bie unmittelbar auf die Sinne witfen, anwendbar 1). 2) Mit, ber junehmenben Entwickelung bes Beiftigen, werbe bas, mas bloß auf Ginnlichkeit wirft, immer mehr ente 3) Die unschablichsten Belohnungen und fernt 2). Strafen bleiben bie, welche neben bem 3med. jum Suten zu reigen und bom Bofen gurudzuhalten, que gleich irgend eine Bollkommenheit beforbern, ober eine nufliche Thatigfeit veranfaffen 3).

Anmert. 1) Rolgendes gur Griauterung.

Freundliche Licbfofungen, fleine Beichente an Spielzeng, als Musbrud ber Bufriebenbeit fur Bolgfamfeit, fchaben ben Eleinen Rinbern fo wenig; all - im bringenben Kall angebrobte, und wenn bief fruchtlos bleibt, auch ausgeführte forperliche Buchtigung, um funftigen Hebeln ben Beis ten porzubauen, und den Rraftaußerungen ber Rinder alsbalb Die Richtung ju geben, die fie fur die Bufunft behalten muffen, wenn fie nicht fich felbft gerfteren follen. Menfcliche Be banblung und Schonung bes garteren Abrpere lehrt icon bie Sumanitat. . Wer noch nothig bat, erinnert gu werben, baß. man fein Benfer gegen Rinder fepn, gwar nicht mit Strafe, fpielen, aber auch nicht in Buth gerathen, auch insonderheit bie febr verletbaren Theile bes Rorpers, namentlich Ropf und fins gerfpipen, fconen, überhaupt alles was wie ftubirte Beinigung ausliebt, verhuten muffe, fur ben ifte faft umfonft, über Ergiebung ju fcbreiben. it Einige Pabagogifer wollten alle tors; perliche Strafen verbannen. 3m Alterthume fcon Quine; guft bas Starffte und Scheinbarfte bat unter ben Reueren Urnbt (Fragmente, 2. Th. G. 49 - 97.) barüber

gefagt. Ber wird ihm im Ganzen nicht bepftindmen? Aber bier ift zumächst von dem Alter ober den Ausbrüchen ro ber Sinnlich feit die Rebe. Gelbst in den Philanthropinen, wors aus alle Authen und Stocke verbannt werden sollten, hat man zu Beiten dazu gegriffen, und der Menschenfreund Bestalozzifagt: "eine Maulschelle zu rechter Zeit sen gar nicht unrecht." Berabe davor sollte man aber am meisten warnen, weil die Erecution so nabe liegt und doch so gefahrliche Folgen haben kann.

2) Bloß sinnlicher Genuß als Belohnung, sinnlicher Schmerz als Strafe, sieht mit dem Moralischen fast in gar keiner Berbindung.

Es ift fein naturlicher Busammenhang gwischen Rascherenen ober schinen Rleibern, und geiftigen ober fittlichen Bollfommen: beiten abmieben. Kleiß mag aber wohl mit brauchbaren Suffe mitteln jum Lernen, Induftrie mit leichtetem Erwerbe, Rein: lichfeit mit befferem Anzuge belohnt werben. Aber Unter: laffung bes Bofen, 3. B. ber Beleibigung Anbrer, bes Ungehorsams gegen den Lehrer, der Unruhe in den Lehrftunden, mit Gelb bezahlen - wie wibernatürlich! Rorperlide Somergen, Entbehrungen u. f. w., oft ale Beftras fung gebraucht, gewöhnen ben Bogling, nichts fo febr gu fceuen, als fie, und baburch weichlich und felavifch furchtfam ju werben. Nur ba, wo ber Ibgling trop feiner Jahre noch gang roh und finnlich ift, mogen fie in manchen gallen als lette Bus flucht ihre Anwendung finden. Aber bann fep wieberum in ihnen nichts Emporendes, nichts Studirtes, nichts ber Befund: heit Nachtheiliges. Dies ift namentlich der Fall ber baufigen Versagungen ber Nahrungsmittel, und ben fo gewohnlichen Schlägen an Ropf und Ohren, beren man fich ganglich enthals ten follte, weil fie fo balb jur Gewobnheit, und ju leicht ger führlich werden konnen. Die neuere Padagogif überläßt gern ber alteren die Chre, erfinderisch an Quaalmitteln fur Rinder gewesen zu fevn. Benn man ja barte Strafen anwenden muß, verbinde man leidenschaftlofen Ernft mit ber Gute. Nichts alfo von ungeftumer Deftigfeit, aber auch nichts von weibischer Beichlich: teit! Die Strafe felbst sep eben so wenig Scher; als Folter!

3) Bolgende Benfpiele merben die britte Regel erlautern:

Man veredelt ben Krieb nach and enehmen Empfing bungen, wenn man zur Aufmunterung für die guten Gesins nungen und Handlungen, das Vorrecht vergönnt, neues Gute zu thun, Bohlthaten auszuspenden, noch mehr Menschen zu err freuen; oder, wenn man durch Bekanntmachung mit einem neuen trefflichen Geisteswerke den Pflichteifer belohnt. Go lenkt man ihn zugleich auf die reinsten Freuden des Jerzens und Geistes, welche ein Mensch genießen kann. — Man benutz die natürliche Furcht vor unangenehmen Empfindungen, wenn man den Schuldigen von der Gesellschaft ausschließt, und in die Einsamkeit verbannt. Nur geschehe es nicht so, daß er durch Langes weile auf schlimmere Fehler falle, ober sich erbittere) sondern man sorge zugleich, daß er irgend etwas Naigliches vornehment und das mit Austrengung fertig machen musse, was er, wenn er fine Pflicht that, weit leichter hatte vollenden können.

105.

Bennsung bes Chrtriebes. Aritif feiner Amwenbung.

Eine andre Reihe von Lohn: und Strafmitteln ift aus der Unreizung des Ehrtriebes hervorgegangen. Indeß ist man über die Unwendung des Triebes selbst zweiselhafter; und man hat Ursach, es zu senn. Allem Großen und Bortrefflichen, das er von seher in der Welt hervorgebracht haben mag, stehen gewiß eben so viele unglückliche Wirkungen entgegen; und wer mag berechnen, ob durch das Gute, das ohne den Reiz der Chre vielleicht unausgeführt geblieben ware, alles das Elend, das der Ehrgeiz einzelner Menschen über Staaten und Familien gebracht hat, aufgewogen wird? Uebers dieß bleibt die Shre im gewöhnlichen Sinn immer eine uns lautere Quelle der Handlungen. Es ist eigentlich nur das Gute an sich, das, nach der reinen Sittenlebee der

Bernunft und bes Chriftenthums, ohne alle Rudficht auf menschliche Urtheile (Chre ben ber Belt) be gebrt werden foll. Und von biefer Chre ift boch eigent lich nur die Rede, wenn fo viele Eltern barauf bringen, bag man überall Umbition haben, ober nach ben Matimen ber Chre hanbeln muffe; einer Chre nach beren Begriffen, maren fie auch gerabe bas Miberfpiel aller gefunden Bernunft'), und gingen auch Gefundheit und Leben baben zu Grunbe, man fich bennoch zu richten verbunden fen. ber andern Seite ift nicht ju laugnen, bag fich ju ber Borftellung eines Menschen obne Chrgefabl, alle geit ber Begriff ber Berachtlichfeit und bes fitte lichen Unwerthe gefellt; man halt ihn feiner gu ten Empfindung, feiner ichonen Sandlung fabig. allaemeiner man in ber menschlichen Datur ein Gefühl ber Schaam, ein Wohlgefallen an Lob und Benfall mahrnimmt, befto geneigter ift man, in ber Gleichgul: tiafeit bagegen etwas Unnaturliches ju finben 2).

- Anmert. 1) Dach ben Begriffen biefer Ehre muß man in gewiffen gallen Gelbftmorber, ober Dorber eines Unbern im 3mentampf werben; muß man Spiele foulben eber, als die bringenoften Schulben an hungernde Kamilien bezahlen; darf man naturlichen, aber nicht anerfannten Rindern naturliche Rechte entziehen. Begriffen biefer Ehre, ift iniden Augen mancher Leute de Beidaft, vernünftige Menichen ju unterrichten und zu erziehen, für gewiffe hohere Stande lange nicht fo ehrenvoll, als Jagohunde und Pferbe ju bref. firen, und was ber Ungereimtheiten mehr find!
- 2) Die Materie von ber Benutung bes Chririebes in der Er giehung, ift. neuerlich von mehreren angesehenen Dabagogiten

unterflicht worben, beren Abhandlungen Stoff jum weiteren Mackbenten geben werben. Die wichtigften find: Campe, ob es rathsam sep, die Chrbegierde zu einer moralischen Triebfeder ben ber Erziehung zu machen? (Dadag. Unterb. 3. Ot.) Dagegen ructte geber Erinnerungen im beut: fcen Museum ein, und nahm ben Chrtrieb in Ochus. Bende Auffabe, nebft Campens nochmaliger Erklarung, fteben aufammen in des Letteren Erziehungeschriften, 2. Eb. G. 73. Bolften - über ben Werth ber Chrbegierde in Unmendung auf Erziehung und Unterricht, Roftod und Leipzig 1793. (1 Rthir. 4 Gr.) - führte Campens Meinung noch weiter Auch Begel ichrieb eine Apologie des Chrtriebes in den Pad. Unterhandlungen, 1799. Bollständig unter, fichten hierauf die Chrliebe als Triebfeder ber Erziehung. Refewis in ben Gedanten, Borfcblagen und Ban, foen, 2. B. und Ch. 2B. Snell, im Berfuch über ben Chrtrieb, mit besonderer Rudficht auf Menschenerzies hung. Krantf. a. M. 1800. (1 Athle. 8 Gr.)

## 106.

Berfuch eines allgemeinen Refultates.

Das Resultat eines ruhigen Nachbenkens, worüber auch am Ende sowohl die Segner als die Upalogeten der Anwendung des Shrtriebes ben der Erziehung, ziemlich einig sind, führt auf folgende Grundsäße. Das natürliche Sefühl für Shre und Schande kann an sich nicht gefährlich seyn. Vielmehr soll der Erzieher alles thun es zu erhalten und auszubilden; von der natürzlichen Schaam Vortheile für die Sictlichkeit zu ziehen, den Benfall achtungswürdiger Menschen als ein Gut, folglich als etwas Begehrungswürdiges, was man sliehen musse, vorzustellen suchen. Daben persteht sich von

felbft, baf er die mabre Chrliebe und bie vernanftige Chrbegierbe von bem Chrgeize und ber Dubm: fucht zu unterscheiben wiffen, marnen wird, ben ben frepen Bandlungen nicht die Ehre jum legten 3 med, jum bodiften But ju machen, und baben bie Mittel, zu ihr zu gelangen, wohl gar für gleichgultig zu halten. Er wird ferner auf die große Berschiedenheit ber Charaftere, und besonders auf bie natürliche Schwache ober Starte bes Chrtriebes Rudficht nehmen." Er wird be nach bestimmen, ob er mehr aufzuregen, ober mehr ju maffigen fen. Bor allen Dingen verhace er, baf gewiffe herrschende Vorurtheile von bem, mas nach ber Meinung ber Menge Chre ober Schanbe bringt, fo fart merben, baf fie ben gefunden Menfchenveffanb benebeln, und alle tichtige Unfichten ber Dinge verruden. -Er laffe vielmehr ben naturlichen Berftand fcon frub ben mabren Berth ber Dinge bemerten; bringe ibn besonders, ba es so leicht zu faffen ift, zu ber Ein: ficht, daß nur bas, was uns eigenthumlich zugebort, und das Werf unfres Berbienftes ift, uns mabre Wir be geben tonne. Diefe fich ju erwerben und burch Ach tung gegen fich felbft ju erhoben, werbe ber die Stolz bes Zöglings. So lehre man ihn alles Geborgte, Rufallige, Geburt, Reichthum, Schonheit, und alles, was man mit ben verächtlichften Menfchen gemein be ben fann, geringfchagen, fo balb eignes Berbienft baneben fehlt, überhaupt es blok als ein Mind betrachten, fich bie mahre Chre leichter ju emerben, und sich der menschlichen Gesellschaft brauchbarer ju Eben so forgfaltig berichtige man bie Bors ftellungen bon bem Werthe menfolicher Urtheile, durch eine lebendige Darstellung des Wansfelmuths und der Unwissenheit des großen Haufens und des so viel größeren Gewichts, welches der Benfall eines einzig en Renners hat. Durch solche Unsichten gewöhnt man zugleich seine Zöglinge, die Entbehrung des Zufälligen leichter zu ertragen.

107.

Anwendung bes Chrtriebes ben Belohnung und Strafe.

Diel Behutsamkeit ift vorzüglich ba' nothig, wo man sich des Chrtriebes, um positiv zu belohnen und ju bestrafen, bedienen will. Was 1) bie bavon ausgebenben Strafen betrifft, fo laufen fie fammtlich auf Beichamung, und, in ihrem hoheren Grabe, auf Beichimpfung binaus. Bene fann auch ben edleren, biefe nur ben roben Gemuthern versucht mer-Aber bepbe fonnen auch, unrecht angewendet, febr viel verberben; tonnen fogar, ju oft versucht, gerabe bie entgegenftebenbe Wirfung thun, und gegen Ehre und Schanbe gleichaultig machen 1). aber 2) burch Ehre belohnt merben foll, ift theils nie etwas als Zeichen ber Shre zu mablen, mas einen allau porübergebenben Werth bat, theils forgfaltig ju verbaten, bak man, fatt eine sittliche Bollfommenheit berbenzuführen, vielmehr Schabliche Leibenschaften, Sochmuth, Sitelfeit, Ruhmrebigfeit, icha: benfrobes Wohlgefallen an ber Berabsehung Unbrer und ahnliche fo leicht auffommenbe Reigungen, in bie junge Seele bringe, und fie am Ende gewohne, alles Sute bloß um bes Rubms und ber Chre

willen zu thun. Wenn bieß verhütet wird, fo tonnen allerdings auch Lob und Auszeichnungen nufliche Erziehungsmittel senn 2).

- Anmert. 1) Ueber die auf ben Ehrtrieb fich begies benden Strafen, bemerte man noch Folgendes:
  - a) Wenn ben bem Bewußtsen, murcht gethan zu habem sich die natürliche. Schaam schon kark genug äußert, so verftärke man sie nicht. Es ist sogar oft wirkamer, wenn Ainder bemerken, daß man ihnen die Beschämung ersparen wolle. Auch ben Handlungen oder Aeuferungen der Kinder, in denen wenigstens sie selbst nichts Unrechtes oder Unschiedliches sehen können, sollte man nie das so gewöhnliche wohame dich doch! wänwenden.
  - b) Je bessere Art die Semuther, je eblerer Empsinbungen sie empfanglich sind, besto schon en der sep man in ihrer Besschämung vor Zeugen. Man sep daher maßig im lauten Tabel; sonft macht man zaghaft ober murrisch, bitter ober gleichgüttig. Je weniger bas Gefühl regsam ift, besto hansger und strenger wird die Beschämung eintreten.
  - o) Shimpf und Schande geboren nur für gang vers wahrlofte Semuther. Man verwahrloft aber bie befs feren, wenn man bamit zu frepgebig ift. Es entftest Gleiche gultigfeit bagegen. Mißhandelte Chrliebe giebt bem Erzieher Sas und Berachtung zum Lohn.
  - d) Alle Beschamungsmittel, die an fich etwas ju Unebles, selbst mit ber Burbe bes Erziehers Contraftirenbes baben, Leibenschaftlichkeit verrathen; zu raffinirt find, ober zu lange fortstrafen, schließe man ganzlich aus. Dabin geshören:

alle niebrige ober boch ubelgewählte Schimpf; und Scheltworte, die manchem Erzicher zur andern Matur geworben find; alle niebrige, 3. B. aus ber Phobelfprache entlehnte, Ausbrucke; alle Bennamen und Efelnamen; alle uneble ober boch übolgewählte Bergleichungen, die wohl gar eine Ungerechtigfeit gegen gauze

Menfchenclaffen enthalten, 3. B. ben Sauern frant, ober gewiffe Provingen mit beren Bewohner man die Ibee von grob, ungefchliffen, bumm verbindet;

alle sonft wohl ubliche Befchimpfungen burch Schands bilber, Schandlocher; alles Preisgeben bes Straffalligen an ben hohn seiner Mitschuler; alle offentliche, besonders bie Sittsamkeit beleibigende Buchtigungen, die entweder ben Bezüchtigten dem Gelachter aussetzen, oder für bie Jus schauer etwas Krankendes und Demuthigendes haben.

- manchen Gemuthern unvermeiblich ift, so nehme man auch, wo me brere Ziglinge ba sind, auf ben Sindrud Radsicht; ben es auf sie machen wird. Das naturliche Mitleib besticht oft ihr Urtheil: oder sie fuhlen sich mit gedemuthigt. Man schone das ber, po man kann, ihre Empfindichkeit, die ja an sich etwas Gutes ift, und beschäme lieber gar nicht in ihrer Gegenwart.
- f) Nie lege man es eigentlich davauf an, baß Einer den Ans bern beschämen muß. Man schadet dadurch oft dem Charafter Beyder zugleich. Ein ebler Charafter giebt sich nicht dazu ber.
- 2) Ueber die Belohnungen durch Chre, bemerte man:
  - a) Je mehr fich die Gelohnungsmittel biefer Art den natürs lichen Folgen guter handlungen nabern, besto bester find sie. Raturlicher Lohn ift Achtung, Liebe und Bertrauen. Diefen gefunden ju haben, barin lerne ber Zögling feine Ehre fuchen. S. oben 6. 93.
    - b) Je mehr sich ber Charafter schon wirklich zu ben Fehlern, welche aus bem irregeleiteten Chrtriebe entstehen konnen, bine neigt; besto sparsamer sen man in ber Anwendung desselben.
    - e) Ueberhaupt fep man nicht zu frengebig mit den Lobpreissungen in Anwesenheit der Kinder. Wenn Eltern unaufhörlich von dem guten herzen in Gegenwart der Kinder, zu dem Lehrer sprechen: muß dieser nicht fast den jedem Ladelibrer Gesinnungen als ein Ungerechter erscheinen? Und doch besteht dieß gute herz nur zu oft bloß in vorübergehenden Empfindungen, schnellen Ablitten, oder in den Thränen bev Bergehungen, womit Eltern so leicht zu bestechen sind!

Wenn man Linder schon ju sehr frühen Jahren muster haft, ebel, vortrefflich nennt: was soll benn für den Jüngsling und was für den Mann übrig bleiben? Und wie klein muß ihr Begriff von edeln, vortrefflichen Menschen werden, die man ihnen in der Geschichte ausstellt, wenn sie biese Pradicate schon selbst zu erhalten gewohnt sind? — Uebershaupt — häusiges Lob ins Angesicht, ift Gift für das junge Herz. Es verführt zu unmäßigem Gelbstdiukel, zu übertriebenen Erzwartungen. Es erschlasst, oder macht körrig und sprode gegen nöthige Erinnerungen.

- a) Alle Zeichen ber außeren Shre, wodurch bas Berebienft zu seichen, Orbensbandet u. bergl., die auch segar bie Privaterziehung einigen neueren Infituten nachgeabmt bat, schließe man ganzlich aus. Bon einer Seite nahren sie offenbar die Eitelkeit; von der andern erscheinen sie dem heranwachsenden Ibgling als etwas Kindisches, und verlieren dadurch ihre Wirfung.
- o) Belohnungen burch Shre, welche mit herabs fetung der Unwürdigen verbunden find, kann man felbst in der häuslichen Erziehung nicht ganz vermeiden. Nacheifer ung kann zwar zu Neid, has und Missunst führen, aber such ohne diese katt sinden. Dann wird sie doch ein vortressisches hülfsmittel, und man foll sie eben daher nicht ganz unters drücken. Nur muß der Zögling früh bemerken, daß, so bald man gewahr wird, daß dem Eriebe, es Andern gleich ober zuvorzuthun, sich jene unfreundlichen Neigungen bemmischen, selbst sein Berdienst weniger geachtet werde. Auch muß man ihn nie durch die Art, wie man andern sein Berdienst demerks lich macht, zu triumphiren gewöhnen, wenn Andre sinken, jadem er steigt; vielmehr immer den Zurücksehnden bes hauern, und Freude ausdrücken, wenn er vorwärts kommt. Der Ton des Erziehers wird der Ton des Zöglings.

Ueber die Materie von Strafen und Belohnungen in der Erziehung, verdienen vorzüglich, außer dem, was die allgemeineren Erziehungslehren enthalten, verglichen zu werden: Resewit über die Natur und Anwendung der Strafen, in den Gekanken und Wünschen, Il. Th. 2. St. E. 103 ff. und 3. St. S. 3 ff.; Groffe über die Anwendung der Schulftrafen, Ebend. I. Th. 4. St. C. 57.; Fried. Gedike Hoffnung und Furcht, Lob und Ladel auf der Waage des Padagogen, Schulschriften, I. Th. O. 49 ff.; Campe über das Zweckmäßige und Unzwecksmäßige in den Belohnungen und Strafen, Revis. Werk, X. Th. O. 445., auch besonders abgedruck, Graunschw. 1788. Albanus über padagogische Strafen und Belohnungen, Riga 1797. (16 Gr.) In Philip Erziehungswiffensschaft. Leipzig 1806. I. Th. O. 275., die Lehre von der Disciplin.

### III.

Sohere Bilbung bes fittliden Charafters.

## 108.

## Porerin neruna

Die leste Tenbenz aller Erziehung ist die sietliche Beredlung des Charafters, durch die Erhebung der Bermunft zur Sesesgeberin, und die Unterwerfung des Wilslens unter ihre Sebote, in welchen zugleich die Stimme Sottes spricht. Je selbstehatiger nun der Wille im Zögling wird, um sich mit Frenheit dem Seses zu fügen, desto mehr muß der fremde Wille zurücktrezten. Dieser Zeitpunct wird schneller herbengeführt, je früsher die Sinsicht in das Neche immer mehr an Alarheit gewinnt, je früher das Wahre und das Sute dem Verzstande als das Begehrungswürdigste erscheint. Wit Unsmündigen über ihre Psiicht und über das, was überzhaupt der Mensch leisten soll, ratsonniren, ist zwecklos, und kann sogar schädlich werden. Wenn man sich darauf einläst, Kindern Rechenschaft von solchen Dingen zu

geben, bie fie ju begreifen noch nicht im Stande find, fo fchreiben fie bie vernünftigften Forberungen, fo balb fie ben Brund noch nicht einfeben, bem Gigenfinn ju, merben Sophisten; und bas Raisonniren mit ihnen muß boch endlich ein Machtspruch endigen. balb. Die Rabigfeit, es ju fassen, vorhanden ift, muffen iebe Borfchrift Grunbe begleiten, und alle Gefege burch Motive unterftaft werben. Die bloge Einsicht in bas, was Pflicht ift, bewirft zwar nicht sofort bas pflichtmafige Berhalten; aber es ift icon viel gewonnen, wenn es ben ber Uebertretung bes Befebes bem Menschen flar ift, bag er es übertreten habe, und menn er bas Bewyftfenn bat, baf er anders batte banbeln follen.

## . Cultur ber Sittlichfeit burd Hebergengung bes Berftanbes.

In ber That wird es auch fo fchwer nicht fenn, ben Berftand fur bas Gute zu geminnen, wenn bie Etziehung nur vom Unfang an als ein Ganges behandelt und burchaeführt ift. Die Cultur bes moralischen Befühls ift bann eine ihrer erften Beschäfte gemejen. (G. oben 72 - 74.) Durch bie Bewohnung jut Achtung bes Guten und zur Berachtung bes Bofen, in Urtheilen sowohl als in Sandlungen, ift biefes moralische Befühl unterhalten. Die urfprunge liche Disposition ber Bernunft (in ber Schrift sprache "bas in bas Herz geschriebene Geseß" Rom. 2, 8.) zur Achtung bes' Sittlichguten, kommt bet Belehrung über bas, was allein unbebingt ber Achtung

würdig ober unwurdig fen, und welcher wefeneliche Untersschied zwischen bem bloß Ruglich en und bem Guten, ben bloß Schablich en und bem Bofen statt finde, entgegen. Diese Belehrung durch Benfpiele ist in ber Regel wirksamer als allgemeines Raifonnesment, zumal wenn jene aus dem eignen Rreise ber Zöglinge gewählt werden; wenn man ihre Urtheileraft an den Leußerungen ihres eignen Sinnes abt, und sich von ihnen selbst die Grunde entwickeln läßt, warum sie sich in einzelnen Fällen selbst achten können, oder ben einer entgegengesesten Handlungsatt verachten muffen \*).

Anm. \*) "Ich weiß nicht, fagt Rant (Rritif der praft. Bern.), warum die Erzieher der Jugend von dem Sange der Bernunft, in aufgeworfenen prattifchen Gragen felbst die fub. tilfte Prufung mit Vergnugen einzuschlagen, nicht schon langft Sebrauch gemacht haben, und, nachdem fie einen bloß moralischen Katechism zum Beumbe legten, nicht die Biographieen alter und neuer Zeiten in der Absicht durchsuchten, um Belage zu ben einzelnen Pflichten bey ber Sand zu haben. an benen fie, vornehmlich burch die Vergleichung ahnlicher Sandlungen unter verschiedenen Umftanden, Die Beurtheilung ihrer 3bas linge in Thatigfeit festen, um den minderen ober größeren moralischen Gehalt berselben zu bemerten. Sie werden bierin fethit die fruhe Jugend, die aller Speculation fonft nochulufung if , bald fehr scharffinnig , und daben, weil fle den Fockschrätt: ihrer Urtheilstraft fühlt, nicht wenig intereffirt finden .. Bas aber bas Bornehmfte ift, fie werben mit Sicherheit hoffen ton. nen. daß die oftere Uebung, bas Sittlichgute in feiner gangen Reinigfeit ju tennen und ihm Beyfall ju geben, bagegen feibst die kleinste Abweichung davon mit Bedauern ober Werachning zu bemerten - ob es gleich bis dahin nur als ein' Spiel ber Urtheilstraft, in welchem Rinder mit einander wetteifern konnen, getrieben wird - bennoch einen bauerbaften

ben Korper überhaupt, ober auch einzelne Theile, das Auge, bie Merven u. f. w.

Im britten Range ftehen die Jolgen, welche die Sand lungen fur die menschliche Gesellschaft haben. — Berftanbesbildung, Rlugbeit, Eifer fur Menschen wohl machen geschieft, vielen Menschen zu dienen, sich um Baterland und Freunde Berdienfte zu erwerben. — Der Betrüger, ber Hugerechte, der Berbreiter schabs licher Grund fage, ftiften im Gegentheil ungemein viel Bbies in ber Gesellschaft.

Im vierten Range fteben die Artheile ber Men, fchen über uns. - Durch Tugenden aller Art erwirbt man sich Liebe, Achtung, Bertrauen. Das Bose wird burch Berachtung, Mistrauen, Entfernung vom naberen Umgange mit guten Menschen bestraft.

Im fünften Range stehen die nur zufälligen, aber ziemlich gewöhnlichen guten oder bosen Folgen ber Sands lungen. — Fleiß erwirbt Gelb, Amt und Ehre; Ehrlichs feit wird doch endlich belohnt; Wohlthatigkeit erwedt Wohlthatigkeit, wenn man ihrer selbst bedarf. Gute Eltern, gute Linder. Der Unwissende und Faule bleiben uw versorgt. Hochmuth kommt vor dem Fall. Ungerecht Gut gedeiht nicht. Diebstahl kunn endlich zu allen Berbrechen führen.

Im fechsten und unterften Range fteben die jufals ligen, aber sehr seltenen Folgen. Außerordentliches Glud, bobe Ehrenftellen, ununterbrochener Wohlftand und dauerhafte Gesundheit, Gelingen ebler Unternehmungen, ausgehreiteter Rubm, als Lohn der Tugend; verfolgendes Unglud, fiete Kranflichkeit, öffentliche Schande, als Strafe des Bofen.

Bey weitem am hausigsten hat man sich in der moralischen Erziehung der Folgen des ersten bis dritten Ranges zu bedienen; der letzteren aber immer mit großer Worsicht, damit nicht die ganze Tugend Eigennut werde, und der bessere Mensch bioß der klügere sey. Dennoch sind auch die letzteren nicht ganz auszuschließen; sie wersen oft einen Fun

, ten in die Seele, der ju einem reinen Feuer für das Gute auf, lodern tann.

2) Manche Borstellungen von den hoheren Freuden ber Tus gend, rauschen wie ein leerer Schall vor dem Ohre junger Kinder vorüber. Man benimmt ihnen ihre Kraft durch zu früs hen Gebrauch, wenn man das Alter nicht in Anschlag bringt.

Rinder find bloß angenehmer Empfindungen, ober folder Breuben empfänglich, welche mehr auf Gefühlen als beutlichen Begriffen beruben, . 3. B. ber Elternliebe. Un die Bufunft benten fie überall noch felten. Entferntes Gute afficirt fie fo wenig, ale entferntes Uebel. Und boch fonnten manche Babas gogifer im Ernft rathen, fleine Rinder g. B. vor ber Gelbfte fcmadung burd bie Borftellung ju marnen, baf fie einft fcmachliche ober gar feine Rinber erzeugen, und in ber Che unglicflich leben murben! Wie gang anders murbe bie Andros bung einer fpanischen Bliege, ober eines dirurgischen Meffers fcnitts gewirft haben! Ueberhaupt, - wie viel ftebt in uns aabligen unfrer Rinberfdriften, was obne alle Reuntnif ber Rinderfeelen binmoralifirt ift. Belcher weit ftrengeren Rritik follten die Recensenten auch von diefer Seite die Rinderbucher unterwerfen!

3) Aus der Verschiedenheit des Charafters läßt sich oft schon im vormes der Eindruck bestimmen, welchen zewisse Borstellungen auf ihn machen werden. Ueberhaupt darf man nie enwas als Motiv gebrauchen, was an sich zwar wirksam, aber der Begründung der Moralität nicht gemäß seyn würde. Die letztere muß der einzige Prüfstein jedes in der Erziehung gewählten Bewegungsgrundes bleiben. Wie konnte es daher zu billigen seyn, Kinder durch das Versprechen, sie aus der Schule zu behalten, oder ihnen etwas Bessersechen, sie aus der Schule zu behalten, zum Sehorsam; ehrgeizige Jünglinge durch Aussicht auf Bestiedigung ihrer Eitelkeit, oder Mährhen durch Verheißung der Erzoberungen, die sie machen würden, zur Reinlichkeit oder Worge ihrer Gesundheit zu bewegen? Wenn aber Motive auch an sich unschuldig sind, soll bennoch eine Auswahl angestellt, und geschler Theil

fragt marken, most auf den einsplanz Ebendum, feine Meigeung, felbft auf des Emmersment aus merfen wirden, mehnet der Eusgeber aus feinflich von derfens und genam Bebien probligifielnen merken midger?

Der bestattifd befandete Cobe, wie bend Crame consen de l'ant Etiene mein iche benogt merten; conce enters with grade balls Sing as his Conciles Phica malle maden. Litte von Corre bes Criebers, made man des sich faller; ess underer errint fie mitt und that Wiefe mas man verlangt. En junger Mexic, ber fic eit fleme Delictors clasite, biet, bez ber bertickter Ausenmber febengen, mie nichtig bie Santinne fer, weben fie eine feiren linne, wiche firdentide Etrafe ein anner, eit aus James Counter Collet ausliches unfe, wie es feines Bater frieden wirbe, wenn er et erfebern, f. m., \* reifeg memefint: há, And feine Grut neu Bene! "Ges - ingt is enthele. matte noch etwat bengunninken-gele ich mill Dich hunfert nicht nicht leben. Dem Du vertrenft finfert ftatt fiche Betantung." Lann batte ich entarfreichen, is brach er in einen Strom von Dirence and, und melte nicht von unt gefen, bei ich bas jur ridnibme. Er fint! barned me mieter. - Der fich pfiches logischer Bemerkungen ist bier mermeffich. Bie werbs wird bief sen is reden bebacht, bie Erpieber herfen wellen! - Dier tounten untef jur Binte gegeben werben.

#### 111.

Rethoden ber moralifden Bilbung.

Die natürlichste Art, den sutlichen Sbeenfreis zu bilden, ift baufige Unterhaltung mit dem 36gling über moralische Gegenftande; es sen nun ohne nahere unmittelbare Beranlassung, oder ben besonbern Gelegenheiten durch Anregung, Ausmunterung; oder, wo gesehlt ift, durch Borhaltung, Rage, Zurechtweisung; oder,: ben befürchteter Gefahr, der Zogling möchte sehlen, durch Abmahnung, War

nung; eber, ber irgent einem feverlichen Antak, burch Bemiffensabung um Erbebung ber Seele Manche Chern und Erzieber mebern frentich von fale chen meralifchen Belebrungen jumeilen zu riel ermarten. und ihrer gangen Pliche ein Benage geleifter ju baben glanben, wenn fie es an Ermabnungen nicht fehlen liegen. Gie bemerfen nicht, baf es, unt ben Willen in Bewegung ju feben, allein noch nicht biureicht, bem Menichen gezeigt zu baben, was man thun und laffen muffe, und daß es noch eine gan; eigne von bem Lebren ber Tugend verschiedene Sunft fen. die Tugend bervorzubringen, indem man ibe Unlaffe verschafft, ben Reig vermehrt, und die Binber niffe aus bem Bege raumt. Aber nichts besto meniger bleibt fittlicher Unterricht von ber bochten Biche tigfeit, wenn er auf die rechte Art ertheilt wird.

# Anmert. Folgende Regein find hierbey am wenigften ju aberfeben:

- a) Man moralifire und predige nicht zu viel. Man macht baburch die Sache laftig, und schwächt die Wirfung.
- b) Man benute die vorliegenden Anlasse, um von ihnen zu allgemeinen Betrachtungen überzugeben, besonders die Geschichte bes Lages. Ohne sich daben gerade an die Jugend unmittelbar zu wenden, ziehe man sie doch mit ins Gespräch.
- a) Man mische in seine moralischen Unterhaltungen und Ers mahnungen nichts, was noch zu wenig in die Sphäre der Kinder past, wovon noch gar keine Anwendung gemacht werden kann, was eben daber nicht interessirt. Es wirkt nichts. Daber läst sich von der Anhörung unfrer gewöhnlichen Predigten, kein sehr bedeutender Nuten für die Jugend erwarten, weil der Prediger auf ein zu gemischtes Auditorium Aucksicht nehe men maß.

- d) Bey allen Verweisen, Rügen und Borwürfen, bewache man seine eignen Affecten; rede mit Intereste, mit Warme, aber nie in Leibenschaft, nie mit Vitterkeit. Jebe Er mahnung, Aufmunterung, Gemissenssschaft fing werde immer im Tone des herzlichten Wohlwollens geges ben. Oft lasse man eine kurze Zeit vordenzehen, ehe man etwas sagt, theils damit man sich selbst, theils damit auch der Zögling sich erst fassen fonne, und zu sich selbst komme. So lange noch das Vergehen zu neu ist, sinnt er auf Ausstückte. Es erscheint ihm nicht in dem Lichte, worin es ihm in kurzer Zeit erscheinen wird. Er will nicht Uurecht haben. Der Affect des Erziehers scheint ihm eine Rechtsertigung seines eignen. Dieser geht balb vorüber das weiß er und so verschwindet auch der Eindruck.
- e) Sowohl die Rüge als die Warnung fep kurz und nachdrudtich. Es giebt Erzicher, die kein Ende finden kons nen, ftundenlang predigen, sich unaushbriich wiederholen, und befonders ben lebhaften Jüngling zur höchsten Ungeduld bringen. Dadurch wird nichts ausgerichtet. Der so langweilig Ersmahnte würde lieber eine Strafe ertragen haben, als eine so wortreiche Predigt. Er beukt zuleht etwas Anders, und sucht sich durch Jugeben zu retten, so wenig er auch übers ze ugt ift. Wo die Seele des 3bglings, wie z. B. ber gewissen seprelichen Belegenheiten, schon ohnehin bewegt ift, da serz dringt, bleibt softer im Herzen, als eine Menge Ersmahnungen, die in dem Wortstrom untergehen. Gelöft eine Miene, ein Handebruck wirkt oft mehr, als der längste Sermon.

#### 112.

Zweifel gegen die Birkfamkeit des Moralifirens mit der Jugend,

Gegen ben Rugen moralischer Ansprachen und Belehrungen, hat ber Zeitgeift, ber oft nur, um Auffehen zu erregen, bas Gegentheil ber allgemeis

nen und durch die Praris aller Zeiten bewährten Marimen aufstellt, mancherlen Zweifel erhoben. 3meners le v. meint man insonberheit, ftebe ber Rraft jeber fittlichen Borfchrift jur Bestimmung bes Willens entgeaen: Die Bewalt ber naturlichen Eriebe, und bie Ratur bes fittlichen Guten felbft, bas ja vielmehr ein Erzeugniß bes Bergens, als bes raifonnirenden Berftandes fen. Gegen jene, meinte man, richte boch fo wenig ben bem heranwachsenben, als ben bem ermachsenen Menschen bas Befet etwas aus; weit mehr wirke Zwang und gewaltsamer Wiberstand. Auch fen noch bie Frage, ob es wohlgethan fen, ber regen Rraft in ber Janglingenatur entgegen zu arbeiten, ftatt es lieber ber Beit ju überlaffen, aus bem braufenben Charafter nach unmach einen gesetten au bilben. aber bie fittliche Datur in ber Unlage fehle, ba merbe fie burch feine moralische Borfchrift bervorgebracht. - Eine genauere Prufung benber Ginmurfe, wird augleich Licht ,über ben Gegenstand und bie rechte Methobe verbreiten fonnen.

Anmerk. 1) Wenn man sich bey dem ersten Einwurfe: "moralische Borschriften vermöchten doch nichts gegen die Gewalt natürlicher Triebe" auf gewisse, auch wohl sehr allgemeine, Erfahrungen berust, so sollte man wenigstens die entgegengesetzen nicht ins Dunkle stellen. Allerdings kann der Erzieher, so gut wie der Beobachter der Erwachsenen, täglich die Ersahrung machen, wie schwach die Wirkung der Grundsätz, wie vorübergehend der Eindruck der bundigsten Borstellungen sey, wenn die Gewalt eines Triebes zum Gegentheil hinreißt. Da das Alter der Kindheit und Jugend überhaupt das Alter der Schwäche ist, die sich ganz natürlich auch in der Ohnmacht, sich selbst

regieren zu kommen (impotentia sui) zeigt: so macht gerade der Padagoge diese Erfahrung am häufigsten. Ihm tommen täglich die Falle vor, wo der Trieb und die Leiden ich aft machtiger ist als ber Gebante; und er fieht fich eben barum oft genothigt, biesem eine fremde Sulfe (Lohn und Strafe) bengugesellen, damit jene überwunden werben tonne.

Den heftigen Widerstand, welchen das Rechte und Ginte in ben narürlichen, noch ungeregeiten Erieben findet, hute man fich auvorderft für einen Beweis von Rraft, wenigftens folder Rraft, die etwas Borgugliches in bem Zögling Es fommt Alles auf die Art der ahnden laffe, zu halten. Triebe und die Richtung an, welche fie nehmen. Ben Denschen von sehr geringen Geistestraften ist das Thierische oft so vorherrschend, daß an die Anlage zu einer schönen träftigen Matur ben solchen gar nicht zu benten ift. Ber weitem nicht jedes Ungeftum, nicht jeder Eros, nicht jeder Born in bem Kinde und Junglinge ist bas Bellmeichen einer solchen Matur, beren man sich (wie unerfahrne Pabagogen und blinde Eltern sehr leicht glauben,) zu freuen Ursach hatte. Es findet fich dieß Alles eben so oft in Werbindung mit der entschiedensten Beschränktebeit und Stupibitat bes Geistes.

Schon hieraus wird begreiflich, warum ben vielen Zöglingen, so wie ben gangen Claffen verwahrlofter Menfchen, mit Borstellungen und Grundsäten so wenig auszurichten ist. Denn nichts kann ja wirken, was nicht erft in bas Besen bes Gegenstandes seiner Wirtsamteit aufgenommen und übergegangen ift. So lange die Receptivität fehlt, hofft man vergebens auf eine Beranderung; so wie eine Aranen, deren Bestandtheile ber kranke Korper nicht niehr zu verarbeiten und in Saft und Blut aufzunehmen vermag, wirtungslos bleiben muß. So manche Eltern und Erzieher, ermahnen und predigen bem trotigen. uns bandigen, eigensinnigen Knaben die herrlichsten Gachen vor, und werben in ihrem gutgemeinten Gifer gar nicht gewahr, daß er von dem Allen so gut als nichts begreift; daß sie hundert Ibeen in ihm falschlich voraussehen, an die fich die neuen

anschließen mußten, wenn er fie faffen sollte; bag er, indem er fie anzuhoren gezwungen ift, schon immer im Stillen barauf bentt, wie et bennoch ju feinem Zwecke tommen will. Erft fpater bemerten fie, bag fie nicht einen Schritt weiter getom. men sind, und nun gang andre positive Mittel anzuwenden baben, an benen fich bas Ungeftum ber thierischen Matur fürs erfte nur brechen, und der Bille dem Gefet der Rothm ndige feit unterworfen werden muß. Burbe aber auch wirklich eine ftartere Bewegung in ber Seele bewirtt, fo tann felbft biefe bu baufig wiederholt, jur Abstumpfung führen. In sofern hat man allerbings recht, vor bem zu vielen Rühren, Ermahnen und Vormosalifiren, als vor unnugen und verlornen Worten, 28 warnen, und zusammenhängende weitläuftige Vorträge über morafifche Gegenstande an Rinder, beynah für gang unnus ju halten; es fen benn, wie manche Eltern gang naiv gefteben, der Zweck bloß ber, "daß fie ftill figen ternen."

Aber auf ber andern Seite foll man fich eben fo fehr huten, von Bagriffen und Borftellungen, welche in der Seele jum beutlichsten Bewußtseyn tommen, und daburch ihr Eigenthum werden, ju wenig ju erwarten; fo bald man nicht in bas unseligste aller Systeme, wie es Belvetius und viele gelftlose Rachsprecher in unsern Tagen gepredigt haben, einstimmen will: "bag die thierischen Triebe doch am Ende mifte gange Matur ausmachen; bag wir nur Ginn fur bas Sinnliche, mur Begierden haben, aber teine Unlage für ein Soberes, tein unmittetbares Wohlgefallen an Bahrheit, Tugend und Liebe. " Glaubt man an bas Lettere, fo muß nian auch eingestehen, daß jene Anlage für das Höhere, das weit über alle Sinnenluft und alle Befriedigungen eines zeitlis den Intereffes hinausgeht, jener beste Gemiß unferes Befens, ber jenseits beffen liegt, was sich in einem ewigen Wechsel veranbert und zerftort, - mit einem Worte, bag die Eu. gend, im reichsten vollsten Sinne bes Ausbrucks, allerdings burd die Berrichaft bes Gedanten und der Bernunft, als des Syftems wahrer und großer Ideen, -

bas berg ju vergiften. Jene gewiß nicht schlechten Renner ber Matur, muffen alfo boch geglaubt haben, bag Begriffe Einfluß haben auf Reigungen, eben sowohl zur Körderung bes Schlechten als bes Guten. Sucht nicht auch ist noch ber Berführer - aleich bem altesten im Paradiese - ben Ber-Rand an dem Gefet irre zu machen, ober bas Gefet: als einen Arrthum aufzustellen, um den Ginn für bas Rechte zu berucken, und so die schönften Gefühle in das Intereffe ber Sinnichteit zu zieben?

Uebrigens ist es wohl noch teinem Pabagogiter im Ernst eingefallen, wie man ihnen zuweilen im Allgemeinen vorwirft. burch moralische Worschriften und Regeln jeder Matur bie. felben Tugenden und Vortrefflichkeiten anergiehen ober am zaubern zu wollen.

## 113.

Belebung bes moralifden Intereffes burch Lecture, unmittelbares Unichaun bes Sittlichen im Leben und auf ber Bubne.

Die Jugend ermubet, wie ben allem Abftracten, fo auch leicht ben morglischen Belehrungen und Gesprachen, und nichts hindert alle Wirfung fo febr, als Langes weile. Richt nur bas munbliche Moralifiren, bem boch bie lebendige Stimme noch ju Gulfe kommen kann, fast noch mehr bie Lecture theoretischemoralischer und ascetischer Schriften (Gittenlehren fur Rin: ber, Junglinge, Tochter) lagt ben ben Meisten biefe Langeweile zuruck. Aber wo bas Allgemeine zum Befondern wird, mo die Gefinnung in ber That erscheint, ba fommt ihr bie Aufmerksamkeit willig ent Beschichtliche Ginfleibung und Dich: tung zu moralischen Zweden, tann anziehend fur bie Jugend werben; am meisten ba, mo fich ber Lebr:

a weck verbirgt, und nur ein reges, mannichfaltig ges, ftaltetes Leben, bas Eble wie bas Diebrige, vor bie Seele tritt. Mochte nur in allen Schriften biefer Urt ein reinmoralischer Beift zu finden, und felbst in manchen ber beruhmteren fur bie Jugend, bie Wirkung auf bas jugenbliche Gemuth richtiger berechnet sepn! Bor ber Lecture unfrer gewöhnlichen Romane, felbft vicler fogenannten moralifchen befonders zu warnen, ift bennahe überfluffig. Bon ben Schauspielen gilt daffelbe. Die befferen fonnen auch bie ebleren Bemuther machtig erafeifen; einzelne gute Empfindungen tonnen aufgeregt, Entschlusse gefaßt, bas Lafter fann momentan gehaft und verschworen werben, Aber bas Alles ist nicht binreichend, um einen fittlichen Charafter hervorzubringen, und wird burch fo viele begleitenbe Umftanbe in feinen Folgen wieber gerftort.

- Anmerk. 1) Ueber die Lecture in moralischer Hins sicht sehe man ein Mehreres in der IVten Beylage §. 10. Hier nur Folgendes:
  - 1) Moral in Behfpielen gefällt Kindern und Jängling gen. Daher ift Geschichte und historisch, moralische Dichtung bie angenehmste Lecture für bende. Die Benspiele wähle man nur dem Alter gemäß, und lasse nicht Kinder die Leben großer helben, ober größere, wenn gleich noch so moralische Romane in den Jahren lesen, für die noch Salzmanns moralische Komane in den Jahren lesen, für die noch Salzmanns moralisches Elementarwerf und ähnliche fasliche Schriften gebren. Aber man gewöhne doch bald an das Höhere. Anaben konnsten schon Bieles aus Plutarch und homer mit mehr Nugen lesen, als vieles in unsern Kinder freunden u. s. w.—
    Reifere Zbglinge konnen noch weiter geführt werden, Auch die Meisterwerke im Jache des Romans, werden ihnen nach und nach mit Auswahl, nach ihrem individuellen Charakter und Beschlecht lehrreich werden konnen, zumal wenn sie die

- a) ift bie Belt, welche auf ber Bubne bargeftellt wirb, au oft eine andre ale bie wirkliche, ohne jedoch nur rein idea lifch au fepn; und bicg veranlagt falfche, Anfichten bes Lebens.
- b) Beforbert felbft bas sittlichfte Schauspiel jene Krubreife ber Kinder ben benden Befchlechtern, deren Folge forperliche und geiftige Siechheit ift. Gie treten ju fruh aus ihrer Sphare beraus, werben affectirt, wollen fcheinen, was fie nicht find, ober fpielen Liebes:Intriguen; wovon man fich in allen ben Stabten überzeugen fann, mo ein ftebenbes, auch von Rim bern baufig befuchtes Theater ift.
- o) Es find noch viele junfrer beliebteften Stude voll von fcbic lenden Brundfagen, felbft Ungezogenheiten, Zwepbeutigfeiten, bie billig gar nicht jum Ohre ber Jugend bringen follten. Magna ppero debetur reverentia!
- d) Ju gebn Schaufpielen gegen eins fogar in man den Beififden im Rinberfreunde! - fpielen bie Miten. bie Bater, bie Bormunber, bie Saustehrer, oft febr laderliche Rollen. In andern erscheinen Menschen von bloß ges fundem Berftanbe und hauslicher Lugend als Dumms Bopfe; junge Buftlinge, mit bem fogenannten auten Bergen, Berichwender, Bolluftlinge, find bie Belben und Lichtinge tes Publicums. Die Berführ rer ber Beiber und Cochter machen Glud; bie Dans ner und die Eltern muffen in die Thorheiten ber Beiber und Rinber einstimmen, wenn sie nicht ausgezischt sepu wollen. -Go ifts freiglich in ber Weft! Aber foll man in biefe Belt \*\* .. . ? 🖹 die Jugend icon einführen?
- e) And ben ben allerfittlichften Studen, beren mir mebrere befigen, foll bie Angend burch bie Bulfe ber Eine bildungstraft und ber Leidenschaften hervorgebracht werben. Das find aber zwendentige und treulofe Sele ferinnen. Die Laufdung ber Ginne ift faft uwermeillich: man glubt j. B. fur ben Schaufpieler oberbie Schaufpiele rin, und bildet fich ein, für ben tugenbhaften Charaf. ter, ben fie barftellen, entbrannt ju fepn. - Die Eugenb besteht in einer Beberrichung ber Ginnlichfeit; Die Bubne tout Alles, um bie Ginnlichfeit anguregen.

L'émotion, le trouble, l'attendrissement qu'on sent en soi-même, et qui se prolongent après la pièce, annoncent-ils une disposition bien prochaine, à surmonter es règler nos passions? Les impressions vives et touchantes, dont nous premons l'habitude et qui reviennent si souvent, sont-elles bien propres à modèrer nos sentimens au besoin? — Ne sait-on pas que les passions sont soeurs, qu'une seule sussit pour en exciter mille; et que les combattre l'une par l'autre, n'est qu'un moyen de rendre le coeur plus sensible à toutes? Le seul instrument qui serve à les purger est la raison, et j'ai déja dit, que la raison n'avoit nul esset au Théâtre. Rousseau Lettre à M. d'Alembert.

Dies Alles beweiset übrigens nichts bagegen, daß zus weilen ein nach vorsichtiger Wahl bes Studs verstatteter Besuch ber Buhne unschadlich senn könne, zumal wenn man die Eindrücke beobachtet, und zu berichtigen bemuht ift. Bey Linbern ift ber Schabe am geringsten; in dem Alter ber erwachenden Triebe am größten. Für reine Gemuther ift ein gutes Schauspiel selbst ein sehr ebler und reiner Genus. Denn auch bier gilt: Den Neinen ift Alles rein! — M. vergl. Ifflands theatral. Laufbahn, S. 124 ff. und Schillers fleine pros. Schriften, Th. 6. S. 1 ff.

## 114.

Bernere Unterfingungemittel ber moralifden Bilbung.

Perfonlichfeit ber Ergiebenben.

Mas ben der moralischen Bildung des Charafters alle Lehren und Ermahnungen, jedes Gebot, jede Warnung oder Aufmunterung am meisten unterstüßt, ist theils die Personlichkeit der Erziehenden, theils die Umgebung. Was sie vollendet, ist die Kraft eines religiosen Sinnes. Gelingt es zus Erker Lbeil.

porberft benen, welche junge Seelen bilben, biefe mit Liebe und Uchtung gegen sich ju burchbringen, so mirb auch bas Schwerste leicht;, und es ift ber Triumph ber Erziehnna, es bis babin gebracht zu haben. Allerdings muß man aber felbst auf einer boberen Stufe sittlicher Bollfommenheit ftehen, muß bennah über jebe Schmache, bie auch Rinderaugen nicht unbemerkt bleibt, erba ben fenn, und baben Abglinge von einer feltenen Butartigfeit bes Charaftere haben, um wie bas perfonifi: cirte Befeg vor ihnen ju ftehen, und baben burch bie unendliche Rraft ber Liebe fie ju Allem, mas man ju ihrem Beften municht, geneigt zu machen miffen. Gine Erziehung, bie bas Berg ergreift, fann nie gang vergeblich fenn. Aber ichon baraus erklart es fich, marum fo viele Eltern und Lehrer mit aller ihrer Moral nichts bemirfen. Gie werben nicht gedchtet; fie werben nicht geliebt. Das Gemuth miberftrebt mehr bem Lehrer als ber Lehre, und baffelbe Wort, womit fie nichts ausrichten, aus einem andern Munde gesprochen, wurde Bunber thun. Indef wird es neben bem Bepfpiel noch immer nothwenbig bleiben, auch die Bernunft über die Ratur bes Guten, und bie moralische Bestimmung bes Menschen aufzuklaren, und baburch Alles, mas erma noch ein bloß bunfles Gefühl ift, ju beutlich porgestellten Grundfagen ju erhoben.

1) Bas die Liche vermag, ju welchen Opfern fie schon junge Rinder, werm fie mit ganger Liebe an ber Mutter ober dem Nater hangen, bringen, wie sie alle noch so ftarte sinnliche Reigungen überwinden kann, wird jeder in ber Erfahrung finden. Freglich erhalt sich, was auch hierin nur sinnlich ift, nicht in den reiferen Jahren, und es scheinen wohl manche unfrer Pabagogen - Schwarz, Peftalozzi -

- in ihren Schristen zu viel darauf zu bauen. (S. die VIIce Beplage.) Aber nehme das Sinnliche auch ab; das Principsteht bennoch sest.
- 2) Roch in ben Jahren des reiferen Aleers, felbft wenn folde Graieber nicht mehr leben, wirft bas Undenten an fie fort. und giebt oft am meisten Rraft jum Biberstande in den Stunben ber Berfuchung, am meisten Muth zur Erfüllung schwerer Mflichten, zur Ausführung großer Unternehmungen. es bahin gebrucht hat, burch bie Burbe feines eigenen fittlie den Charafters, gepaart mit der vollendetften humanitat gegen feine Zöglinge, einen folden Einbruck auf fie zu machen. daß Achnung und Liebe die Seele aller ihrer Sandlungen wird. und maufhörlich wirkt, selbst ohne daß fie es sich beutlich den ten, ber hat mehr als die Salfte ber moralischen Erziehung Er barf nur Binte geben, fo tommt ibm ber aute Bille entgegen. Gein truberer Blick auf fie, ruft berebter als alle Predigten von jeder Berirrung jurud. Seine Bu. friedenheit belohnt fle mehr, als alle Ehrenzeichen, von denen man vergebild Birtung hofft.
- 3) In Plato's Gaftmable fagt Alcibiades von feinem latofen Lehrer:

Wenn man ben Sokrates bort — so wird man erschütztert und gefesselt. Hore ich ibn, so besomme ich herzklopfen, als ab ich von korpbantischer Begeisterung ergriffen wurde; die Ehränen flurzen mir aus den Augen den seinen Reden, und ich sebe, daß es vielen Andern eben so geht. Wenn ich den Pearische haß es vielen Andern eben so geht. Wenn ich den Pearische haß sie schon sprächen; deine es mir allers dings, daß sie schon sprächen; der gleich en aber erfuhr ich nicht; weine Seele ward nicht außer sich gesett, nicht unwils lig auf sich und ihre Sclaveren. Ich sliebe vor ihm, mm nicht an seiner Seite vor der Zeit alt zu werden. Er ist der einzige Mensch, vor dem ich mich schame. Denn ich kann nicht misbilligen, was er mir zu thun oder zu lassen gebietet. Daher lause und sliehe ich vor ihm, denn ich schame mich, wenn ich gegen mein Wersprechen gehandelt habe. Oft

mochte ich wunfchen, er mochte nur von ber Welt fenn; und boch, geschahe es, wurde es mich noch weit tiefer schmerzen."

Ueber die "Mittel, Achtung und Liebe ben feinen Zöglingen zu begründen, und namentlich über die Bichtigteit eines ruhigen und besonnenen Charatters für die moralische Erziehung" wird ein Mehreres im 2. Th. gesagt werden.

## 115.

## Umgebung. Umgang.

Wie fart Umgebung, Benfpiel, Umgang auf Rinberfeelen wirtt, wie viel bie Nachahmungsfucht an ihnen bald beffert, bald verbirbt, ift schon oben (73) Auch in ber zwenten und britten bemerkt worden. Periode ber Erziehung ift bief ber Sall. Ungablige maren gut geblieben, ober noch weit ebler, fraftiger ju jeber boberen Thatigfeit geworben, maren fie beffer um: geben gewesen. Schon die Rabe bes Guten, wie bie bes Schlechten und Miebrigen, bat einen, wiewohl oft unmerklichen, Ginfluß. Ibeen ermachen, Die nie ermacht waren; Reigungen regen fich, bie immer geschlummert, Reize entsteben, Die man fonft nicht gefannt hatte. Das bftere Binmeifen bes Erziehers auf bie Benfpiele bes Eblen und Schonen, bas Vergleichen des Fehlerhaften mit bem Bollfommenen, fann, mit Weisheit angewenbet, allerdings ein ruhmliches Streben veranlaffen. Die unmittelbare und boch unabsichtliche Berührung bamit, baneben die Bewahrung vor der Berpeftung verberblicher Befellichaft, wirft bennoch weit mehr. Die baus: liche Ergiehung fann bafur unftreitig am beften forgen. Jebe offentliche ift in biefer Hinsicht ein Wagstud. Denn wer fann ba über Umgebung und Umgang gebies

- ten? Pepbes fann auf gewisse Charaftere gerade hier am wohlthatigsten einstließen; aber auch wie viel versterben! Der Kreis einer durchaus eblen in Liebe verseinten Familie ist boch stets die Sphare, worin auch alles Sittliche am besten gedeiht. Waren biese Kreise nur so häufig, als sie in den Idealen der Dichter und in den Schilderungen unstrer Padagogen erscheinen!
  - Anmerk. 1) Man kann mit mehr als bloßer Wahrscheinlichkeit behaupten, daß die moralische Erziehung unzähliger Jünglinge und Jungfrauen ein besterer Ersolg, selbst bep allen Gesahren ihres Temperaments, und allen Fehlern in den Anlagen ihres Charakters gekrönt haben wurde, hätte man sie vor dem Einsluß der Verdorbenen bewahren kömen. Denn der Nachahmungstrieb ist oft, ja sogar in der Regel stärter, als das Temperament. Aber wer vermag es? — Und so müssen den Viele auch durch diese Proben gehen.
    - 2) Bon Benfpielen erwartet man nicht ohne Grund die wohlthatigsten Wirtungen auf den Character des Zöglings, sowohl um aufzumuntern als abzuschrecken. Aber gewiß wird auch ofe in der Anwendung dieses Wittels gerfehtt. hier noch einige Winte über diesen Gegenstand im Allogemeinen.
    - 1) Je un mittelbarer und vielseitiger bas Sble ober bas Uneble auf bas Gemuth wirkt, besto tiefer ift ber Einbrud. Erzählungen wirken meistens schwächer als Auschauungen, ber Erzähler mußte benn sehr geschickt sepn, burch lebendige Darstellung die Wirklickseit zu ersetzen. Daber ift Umgang mit eblen Menschen bilbender, ber Unblid bes Schlechten abschreckenber, und die Darstellungen der Bubne lassen tiefere Spuren zurück, als die Lecture der besten Erempelbücher. Schabe nur, daß die theatralische Wirkung durch so manche andre Umstände geschwächt wird!
    - 2) Je frener bie Seele ift, wenn fie uber ein Benfpiel reflectirt, befto traftiger wirft es.

Bas man ihr aufbrimen will, nimmt fie weniger willig auf, und balt es felten feft. Sogar Maturicobnbeiten und Runft fconbeiten, woben uns ber Aubrer feinen Augenblick Beit laft, fie felbft zu bemerfen, und wir nur immerfort mit feinen Augen seben sollen, verlieren baburch, weil man bie frepe Be wegung unfrer eignen Krafte aufbalt und unterbricht. - Te mehr baber junge Leute fabig werben, felbft ju feben und ju urtheilen, befto weniger bemachtige man fich ibres Beiftes. Man laffe bie That felbft ju ihrem Gefühle forechen, und gebe nur so viel Winte, als in bem obigen Kall ber verftandige Kube rer thut, damit nicht gerade bas Bichtigfte überfeben werbe. -Bie gang anders barf man auf ein Gefühl ber Achtung ober bes Abicheues bauen, bas sich ohne alles Buthun in bem Innersten bes Gemuthe erzeugt bat, ale auf alles, was man etwa burch einen - jedes Bepfriel bealeitenden - Commentar bewirft! In ber Umgebung eines reinen Aethers, welcher burch alle Boren einbringt, und mit jedem Athemauge eingesogen wird, gefuns bet ber Kranke boch viel eber, als wenn ihr ihm eine funftiche Lebensluft zubereitet, und von Stunde zu Stunde nach ber Bors fdrift einathmen laffet. Umgebt nur ben Shaling mit bem Gblen und Guten, bamit es ihm wie bem Bergbewohner unertraglich werbe, in der erftidenden Ausbunftung ber Niederungen aus andauern: er wird bie reine Atmosphare ohne ener Buthun Allein wenige Erzieher tonnen es über fich erhalten. Die Natur gewähren zu laffen.

- 3) Buweilen hat indeß geschichtliche Darftellung guter und schlechter Bepspiele, den Borgug vor ihrem Anblid in der Natur, daß theils das Sute idealischer erscheint, theils das Schlechte nicht burch die glatte Außenseite erträglicher wird. Die besten Wenschen verlieren oft in der Nabe, weil das Schwache und Unvollsommnerezugleich bervortritt; die Schlechten gewinnen, weil ihre gebilbeten Sitten und manches Sute das man, neben dem Schlechten, in ihnen nicht verfennen fann, den Eindruck des Missaligen mindern.
- 4) Um ein Benfpiel in feiner Bortrefflichteit sber Unmurbigteit aufaufaffen, mußber Bogling

einen gewiffen Punct ber Ausbildung erreicht baben. Es ift Berichwendung bes Berrlichften, wenn man icon Rindern zu erhabne Beviviele aufitellt. Es ift Berfundigung an ihrer Unschuld, wemi man fie fcon in die Rabe ber Schandlichkeit und bes Berbrechens führt. In bie Bobe muß auch bes Kind fchon feben; fonft gewohnt es fich, nur um fich ober unteg fich ju bliden. Aber was fein ungeubtes Auge gar nicht erreichen fann, verschwindet ibm im Debel. Große Manner, Die man oft in Rinderfchriften gur Dachahmung für Rinder aufgestellt hat, fteben auf einer folchen Sober bag nur ber gereiftere Jungling ihre Grofe abnten tann. Teufs lifche Bosheit liegt eben fo fern pon ber Schare ber Kindheit. Heberhaupt muß noch immer fur bie Bewunderung und ben Abscheu etwas übrig bleiben. Giebt man Alles auf einmal, fo frimpft man ben Ginn ab. Unfre Jugenbichriften werben gar ju felten auch aus biefem Standpuncte beurtheilt.

5) Jebes felbftichtige und eigennutige Im tereffe minbert die Birfung bes Benfpiels, be, fonbers wenn man ben naturlichen Eindruck funft lich verftarfen will.

Dieß ift vorzüglich ber Fall, wenn man die Nacheiferung durch bas Boxhalten von Bepfpiclen anzuregen sucht. Zöglinge, die immer auf bestere, steisigere und gesittetere Geschwister oder Bespielen hingewiesen werden, sinden ein Juteresse baben, an diesen Bielgepriesenen Fehler aufzusuchen, oder sich mit ihrem bessern Kopf u. s. w. zu trösten, "ben sich niemand geben könnes;" worin sie auch oft recht haben. Sie wurden gerechter seyn, wenn man ihnen die Vergleichung selbst überließe, nur das wirkliche Betdienst lobte, ohne immer auf die, benen es abgeht, zugleich einen tadelnden Seitenblick zu werfen.

Auch des Warnen vor Benfpielen des Schlechteren verfehlt leicht feine Birkung, weil durch die Berabschung eines Andern das Mitleid erregt wird; daher find auch auf Schulen "Strafen, des Bepfpiels wegen" selten von so großer Wirkung, als mau erwartet. Die Mitschuler finnen auf Entschuldigungs gründe für den Gestraften, zumal wenn fie glauben, daß er zu

bart bebandelt fen. Sie lernen bochftens, fich vorsichtiger ber nehmen. - Fur wen man fich intereffirt, bem giebt man nicht leicht Unrecht. Darum bewirfen schlimme Bepfpiele ber Eltern und Freunde felten Abichen por bem Schlechten, weil fie eine naturliche Reigung mit bem Mantel ber Liebe bebedt. mußten die Spartaner mobl; baber machten fie bie Beloten trunten, bamit die Frengebohrnen in ber ohnehin verachteten Menschenciaffe bas Lafter verabscheuen lernten.

6) Bu haufiger Bebrauch ber Bepfpiele gewohnt junge Leute ju febr, fich nur aus Bergleichungen au schäßen, flatt in ihrem Urtheile mehr von sich felbft abbangig unb baburch felbftfandig ju mers ben.

Wenn man sie gleich oft an die erinnert, die mehr als sie leis ften, fo werden fie boch noch immer genug andre finden, bie ihnen Ben man fie warnt, ben Schlechten abnlich ju werben, fo werben fie leicht anbere noch Schlechtere finden, von denen fle noch weit entfernt find. Weit wichtiger ifte, bag man es in ihnen jum lebendigen Bewuftfenn bringe, daß fie noch nicht leiften, mas fie leiften tonnten. Dief macht befcheiben; troftet aber auch, wenn ibre Rraft ichwacher ift, burch ben Bedanten, gethan zu haben, mas fie vermochten.

In Familien find bie Bergleichungen mit Befchwiftern felten rathsam, am wenigsten ba, wo Eltern von partenis fcer Vorliebe nicht fren und wohl gar fo unvorsichtig find, in Gegenwart der Kinder das Capitel, "welche Kinder fie am lieb ften haben " abzuhandeln. Als ob Kinder es nicht ohnehin ger nug bemerften, ob fie bie Begunftigten ober Burudgefenten ifind, wodurch so mancher Charafter bitter, manches zartere Berg ungludlich wird!

3) Bas der hauslichen Erziehung in hinficht ber mo. ralischen Bildung einen fo entschiebenen-Borgug vor der öffentlichen geben wurde, ware der gamiliensinn; ware er nur überall das, was er seyn sollte. haufig entweder fehlt, ober, ftatt eines rechtlichen, ein Schlechter Ginn ift, so rettet in diesem Kall manchen Jung ling die Entfernung aus dem elterlichen Hause, und das Leben auf einer Schule oder unter Fremden. — Hierüber noch solchgende Bemerkungen:

- 1) In fehr vielen Familien tritt leiber Familienzwift an Die Stelle des gamiliengeiftes. Disharmonie ber Eltern, Einmifchungifrember Perfonen, ober oft fo gefahrlicher Saus, freunde, bloges Bufammentreffen ber Kamilienglieber ben ber Mablzeit, die fcnell eingenommen wird, um fich befto fruber trennen gu fonnen, bas ift nicht bloß, wie man gewohnlich flagt, bas Leben in den Hausern der Großen ; es ift nur zu oft auch in den Kamilien bes Mittelftanbes ju finden, und ber herrschende Geift ber Zeit, Egoismus und Bergnugungefucht arbeiten machtig bars an, die Heberrefte bes Befferen ju gerftoren. Darum fouten Alle. bie noch Sinn dafur-haben, gufammenhalten, damit nicht in ber fünftigen Generation jene feltner gewordnen Ueberrefte gang vers . fcminden, ober bartere Mittel, Geißeln bes Kriegs und ber Berbeerung, wohn ohnehin faft jeder Friede neue Reime and Areut, nothig werben, um bie Menfchen wieder gufammengubrans gen, und mit ber Kamilienliebe auch die Baterlandsliebe wieder aufzuweden.
- 2) Ein Ramilienleben wie es fich idealifiren laft, ift allerdinas auch unter febr guten Menfchen felten, weil außer ber Gute bes Sinnes noch ein eignes Busammentreffen gludlicher Umftanbe Dazu gehort. Aber auch ba icon, wo nicht Alles ift, wie es wohl fenn follte, wo vielleicht felbft einzelne Kamilienglieber aus fallen, fann boch noch febr viel Gutes übrig fenn. Gerade ber Ausfall fann bie übrigen befto mehr zusammenbrangen; Die Rinder an die gedruckte Mutter, ober an den Bater, wo bie Rutter fehlt. Colche Berhaltniffe führen gewiffe Naturempfins bungen berben, die feine Benfionsanftalt geben fann. Das Menfchliche wird in ben Rinbern mehr entwidelt, bie Bilbheit und ber Leichtsinn ber Jugend wird nicht burch Befete, Strafen und Pragten, fonbern burch die ernfthaften Situationen, Geburten, Grantheiten, Tobesfalle, Berlufte. Rahrungsforgen gezügelt. Die Theilnehmung wirb gewedt; Die Liebe wird angeregt; und in ihr und burch fie - wie viel

ورق

fittlich Schönes entfalter fich nicht, was ben benen, die zu frub in die Frentde verftoffen find, fo felten zur Entwickelung kommt! Darum find auch in der Familienerziehung weit weniger Runft mittel fur die moralische Bilbung nothig, als in der öffentlichen.

Borzüglich wirkfam ist auch der berrschende Ton einer Famise, wis, im Schlechten, so im Guten. Man kann ziemlich gewißt (benn Ausnahmen giebt es überall) darauf rechnen, daß der Beist der Gerechtigkeit, Krenzebigkeit und Wohlthatigkeit, der Rechtlichkeit in allen Geschäften, der Großmuth, der Relis giosität, wenn sie rechter Art ist, sich ohne positives Juthun eben so wohl dem Areise mittheilen werde, als das Gegentbeil von dem Allen; vielleicht mehr noch, weil manche edlere Natur durchaus dem widersteht, was sich daraus entwickeln könnte.

3) Bie sich bas Gleiche gern jum Gleichen gesellt, so bildet sich auch die Jugend am liebsten nach denen, die ihr dem Alter nach am nachsten stehen. Daher bat man in Schulen gewons nen, wenn die alteren Schuler einen guten Lon angeben, und in der hauslichen Erziehung, wenn altere Kinder den jungeren zum Nuster aufgestellt werben tonnen.

Die Erft geboben gu gut zu erziehen, iff die schwerste Aufs gabe. An ihnen verbirht die Liebe oder die Aun st gemeinigs fich recht viel. Jene will oft nur phoss schalten, folglich behåten und bewahren; diese will ift dem kesten Product des neuen Bereins gleich ein Reisterstlat dorfühlen, ohne noch mit sich selbe über die Theorie aufd Aestie zu senn. Ueberdieß steht das er fie Kind alleig. Alles was Erstent; wird ihm schwerer, weil es nicht nachahmen fum! Die Ringeren haben an den Aesteren immer etwas abzunkeren; dieselben, und in der Res gel schreitet ihre körperliche ind geister-Albung ungleich ras sche fort, selbst wenn die Einzeren, in jedem Sinne an Kraft überlegen sind. Die Angeren gungtangen durch die Aestes ren unvermerkt eine Mengs von Idean und Eindrücken, welche diese weit spater aus einem kang in bildenden Unterrichte schöpfen mußten.

Ift es aber gelungen mit ben Frühergebobrnen, fo hat man in aller hinficht, und namentlich auch im Moraliffen flichtes

Spiel mit den falgenden. Jene tonnen wahre Erzieh aug sie gehülfen werden, wo Familienliede herrscht. Die alteren Ghone und Tochter nehmen sich da vereint der Riemefen an, und behaupten den ihnen ein gewisses Ansehen, das nicht nur das elterliche unterftüst, sondern zeweilen wohl gar übertrifft. Sie bewahren ihre physische und moralische Gesundheit, und geben den Eltern verständige Winke, da sie oft schäffer als diese sehn, und wohl Manches beobachten können, was jenen ents geht, oder was das Kind vor ihnen freyer, als vor den Eltern dußert. Das nachahmende Kind nimmt mivermerkt, wie die Borurtheile und Thorheiten, so auch die bestern Marimen, und die eblere Gesinnung und Handlungsweise Ver erwachsenen Bruders, der alteren Schwestern an; gerade weien Schulen die Aleinen gewöhnlich das Echo der getösten sind.

Auch darum mögen es boch alle Bater und Muster recht bars amf anlegen, sich in ihren alteren Kindern Fremde und Freuns dinnen zu erziehen! Wie sie so oft ben dem früheren Code der Ettern die Stügen ihrer noch hulflosen Geschwister werden mußsen, so erwecke man zeitig in ihnen das Interesse, zu ihrer Vild dung mitzuwirken, damit man sie besto sichrer ihren Sanden anvertrauen könne, wenn man dielleicht von Unerzognen scheiden muß.

### 116.

## Steligiofitét.

Die Meligissität vollendet die sittliche Ausbildung des Charakters. Ift sie gleich ein von der Sittslichkeit selbst noch Berschiedenes, sowohl in ihrem Entstehen als in ihren Aeusserungen, und läst sich auch ein moralischer Charakter gar wohl denken, ohne zugleich ein religioser, zu senn; so bleibt doch umgeskehrt sede Religiosität, mit der sich nicht zugleich alle sittlichen Empsindungen und ernste Bestredungen des Willens, dem Gesetz zu gehorchen, verbinden, ein sehr verdächtiges Gesühl, das der Sinnlichkeit näher als

ber Vernunft verwandt, auch eben so leicht wie diese ausarten und irre führen kann 2). Wo dagegen das ganze Semüth ein wahrhaft frommer Sinn durchdrungen hat, da ist auch die Hingebung an alles Rechte und Sute gewiß, und da wird auch Kraft und Tüchtige keit zu sedem guten Werte nicht fehlen. Dieser fromme Sinn läßt sich so wenig als der moralische von Außen geben. (88.) Aber was durch frühe Cultur der Anlage dazu in dem jugendlichen Gemüche vorbereitet ist, (75—78.) das läßt sich auf mannichfaltige Weise forts sehen und erhalten 2).

- Anmerk. 1) Die Trennung bes Sittlichen und Religissen, welche von mehreren Schriftstellern der neuen philosophischen Schulen in theoretischen Schriften so start ausgesprochen ist, scheint mir kein Gewinn, so wenig für die Theologie als für die Moral, und mit ihrer eignen praktischen Behandlung beyder Gegenusande sogar im Widerspruch. Wo diese Trennung stattsindet, da verliert sicher das Eine oder das Andre. Es wird Niemand gereuen, zu vergleichen, was unter andern Wegscheider über die Trennung der Religion und Moral (Hamburg 1804. 7 Gr.), gegen mehrere Stellen in Schleper machet & Reden über die Religion erins nert hat.
- 2) Man hat Religiosität von jeher als eins der edessten Erziehungsprincipien angepriesen, wie sich selbst aus umahligen Stellen der Alten beweisen ließe. Die Zweisel, welche dagegen erregt sind, kamen entweder nur von solchen, die überall nichts von Religion und ihrer Kraft auf den menschlichen Willen wissen wollten; oder sie betrafen mehr das früheste Alter der Kinder, das man dieser erhabenen Wotive nicht sähig glaubte. In gedrängter Kürze und Bündigkeit sinder man die Wichtigkeit der Religion für die Woral in Garvens Unwerk. zum Cicero, 2. Th. S. 23 st. dergestelle, womie

Reckers betanntes Werk über die Wicktigkeit religiöser, Meinungen für den Staat, Spaldings Religion, eine Angelegenheit des Menschen (Gerlin 1799. 20 Gr.) und Desselben vertraute Briefe (Gerlin 1788. 1 Rihlr. 8 Gr.) von allen Erziehern verglichen zu werden verdienen. S. auch oben §. 76. 77.

#### 117.

Sowierigfeiten ber religibfen Bildung.

Ber mag aber laugnen, daß fich einer folchen religiofen Kortbildung in ben meiften Rallen große, oft fast unüberwindliche hindernisse entgegen feben? Manche mogen burch ben. Beift ber Zeit, ber im Allgemeis nen aufgefaßt allerbings fein religibfer Beift ift, berbengeführt fenn. Biele maren schon langst ba, auch in fruhe ren Zeiten, die man in Bergleichung mit ben unfrigen fin frommer ju halten geneigt ift, weil fie wenigstens bas Meufere ber Religion weniger vernachläffigten, wodurch immer auch fur bas Innere etwas gewonnen Das hausliche Leben, in welchem bie Meiften wirb. aufwachsen, Die Zerftreuung in irbifchen Beschäften und Beitrebungen; ben Bielen ber Rampf mit bem außeren Druck, ben Unbern Die Bereitelung bes Gemuchs burch bie leichte Befriedigung aller Reigungen und finnlichen Triebe; bann wieber die Unbeholfenheit fo vieler Eltern, bon benen boch vorzüglich biefe Bilbung ausgehen muß. ihre Kinder auf die rechte Urt zur Religion zu erziehen; baneben bie Inconfequeng ober Ralte, ben bem offentlis den Religionsunterricht, jumal in ben boberen Schulen; enblich ber burch alle Stanbe mehr als je verbreis tete Bang jum Zweifeln und Bernunfteln: bieß Alles ift bem Gebeihen ber Religiositat in jugendlichen Geelen

micht gunftig, und die heilige Fever, wodurch die Ermachsneren in mehr selbstständigen Mitgliedern des relissiblen Vereins aufgenommen werden, ist für die Meissten zugleich das Lehte, was von dieser Seite für sie geschieht. Denn selbst die Theilnehmung an den öffentslichen Versammlungen wird von dieser Zeit an häusig als eine ganz gleichgültige Sache betrachtet, und so auch diese so wichtige Gelegenheit zur religiösen Fortbisdung versäumt! Ob die allgemeine Aufregung der Gemärher in der neuesten Zeit sich lange erhalten, und in dem Allen wesentliche Veränderungen hervordringen werde pu hat man mehr Ursach zu hoffen als sicher zu erwarten?

### 118.

Befeftigungemittel ber Religiofitat.

Thue benn jede Erziehung wenigstens fo viel, als fie auch unter ungunftigen Umftanben vermag, und überlaffe bas Uebrige ber Borfehung, welche ber Mittel fo viele bat, auch von biefer Seite bas menfchliche Befühl zu erwecken und auszubilben. Das Wichtigste für Eltern und Lehrer bleibt auch hier, burch eignes Benfpiel bep allen Belegenheiten zu beweisen, baf ber Be banke an Bott ibre Seele mit Ehrfurcht erfalle, und, oft erneuert, ihnen Rraft jur Gelbstbeherrichung, Ges buld ben miflingenben Unternehmungen, Rube ben widrigen Schickfalen einfloge !). Nachstdem laffe man fie oft die Wirfungen bes religibsen Sinnes, und feines Einfluffes auf Tugend und Gemutherube an andern Menschen mahrnehmen, und entferne endlicht, so meit es möglich ift, Alles, was ben Leichtsinn und bie Gleich galtigkeit gegen bas Religibse beforbert, aus bem Se

fprath und dem Umgang. Aber auch unmittelbapee mogen, wenn man überhaupt ober in einzelnen Rallen jur Pflicht auffordert, religible Motive versucht werben, jeboch fparfam, und nicht gerabe eben fo oft ben leichteren Pflichten, als mo es auf schwerere Gelbft. überwindungen ankommt, wodurch sie leicht an Eraft und Wirtsamfeit verlieren 2). Gin vernunftiger Unters richt muß baben verhuten, baf Rinber nie in ben Bahn aerathen, burch bie Erfullung ihrer Pflichten etwas fur Gott thun, ober burch ihr Betragen feine Geligfeit mehren ober minbern ju fonnen. 'In feinem nur fur fie mobithatigen, aber baben unverleglich beifigen Befes, muß ihnen feine Bute und fein Ernft etfcheis nen, und so muffen fie fich angetrieben fublen, fich bes Boblaefallens Diefes besten und heiligsten Wefens murebig zu machen 3). Barzüglich geschickt find merkwür-Dige Tage ober Lebensveranderungen, Genuf ber Daturfreuden, verbunden mit religibsen Besprachen, Unborung rubrender Bortrage, religible Musif, um Sinn und Befühl fur Religion wach zu erhalten. einem Charafter Sang jur Schwarmeren ware, ba wurde die Cultur ber Bernunft bas beste, Spott bas fchlechtefte Mittel fenn. Dagegen fann ber Beuches Ien nicht Rraft genug entgegengesett werben; benn in ibr geht nicht nur alle mabre Frommigfeit, sonbern auch alle Rechtlichkeit bes Charafters zu Grunde.

Anmerk. 1) Es ist fast unbegreistich, wie manche Erzieher, wenn sie einmal im Alagen über die Jugend sind, auch über den Nangel an religibsem Sinne klagen können, da sie roch nicht das Allergeringste non ihrer Seize thun, um die sen Sinn zu weden und zu nahren. Denn die Religionsstunde

allenfalls abgerechnet, ist ja mischen ihnen und ihrem Roas lingen nie die Rebe von Religion; und fie vermeiden gels ob es Schwachheit ware, außer diesen Stunden auch nur den Namen Gottes zu nennen. Benn ja religiose Besprache portommen, so sind es gemeiniglich Discussionen schwieriger Cape, Streit über Orthodopie und Beterobopie, fuftige Anetboten vom geiftlichen Stande, fcharfe Krititen von angehorten Dredigten . aus benen junge Leute noch immer febr viel lernen tonnten, wenn man fie mehr auf bas Babre und Gute barin. als auf die Schwächen und Fehler aufmertfam gemacht Batte. Ueberbieß merten es die Zöglinge mur gar zu oft ihren, Lehrern an, wie laftig ihnen alle Uebungen ber Andacht find. Daffelbe ift ber Fall mit fo vielen Gitern, und boch wird piwetieit, beit Bertommen gemäß, von den Kindern'geforbert; bag fet Gief Religion halten follen! Bie tann fian bas non ithien erwarten, wovon man an fich felbft, gar, feine Cour, bliden lagt, ober mit Rirchenbesuch, wenn man gerade, Langemeile bat, Alles abgethan glaubt?

- 2) Es giebt schwere Pflichten, besonders im Inngling salter, für welche man die religiösen Motive vorzüglich sparen muß.
  3. G. ben Ueberwindung sehr mächtiger Neigungen und Leidents schaften, ben großen Fehltritten, ben harten Schickfalen n. dgl. Indeß läßt sich auch in die kleinsten Handlungen eine gewössen. Inch daran zu gewöhnen, har, wenn es nicht bloßes Geschwäß wird, seinen Nugen. (C. sbein 5. 72.)
- 3) Es ist recht gut, daß man Gott als einen Bater beschreibtzaber man mußte ihn nur nicht als einen schwachen Nater barstellen. Echte Gottessucht verträgt sich eben so gut mit Liebe zu Gott, als Ehrsurcht vor Eltern mit kindlichem Sinne. Wir sind von einem Extrem in das andere gesusten; und Mancher ist zweiselhaft, ob man wohl in unsern Zeiten noch sagen durfe, daß Gott das Bose bestrafe. Dadurch wird die Religion ein Rubekissen sur dußerst gesährlich ist, wie ein Opigt auf das Gewissen, was außerst gesährlich ist,

Mehr hierüber enthate der Tite Brief in der aten Sammlung meiner Briefe an Religionslehrer.

Auch hier sind die schon angesührten Schriften, besonders die Greilingsche (§. 76. Anmert. 1.), ju vergleichen. Desgleichen im Rouffeauschen Emil, 4. B. S. 438. der deutschen Uebersehung.

### 119.

Befeftigung und Starfung bes Charafters.

Bon allen diefen Mitteln, wenn fie beharrlich ans cemendet und mit Weisheit modificirt werben, laft fich unitreitig fehr viel fur die Bildung des moralischen Chas rafters hoffen. Rur merbe ber Begriff ber Charafters aute nicht ju einseitig gefaßt, und entweder ju viel Werth auf negative Eigenschaften ober auf gewiffe Tugenden, 1. B. Bobiwollen, Gefühl für fremde Roth, Liberalitat, Dienstfertigfeit, Bescheibenbeit u. f. w. gelegt, an benen bas Temperament gewohnslich ben meiften Untheil hat. Das Gittliche, wenn es ben Menschen burchbringt, wird fich vorzüglich in ber Rraft, ber Starte, ber Seftigfeit, bem Muth bewähren, ber auch, wo es barauf ankommt. etwas Großes und Rubnes fur Wahrheit, Tugend und Recht zu magen verfteht 1). Dazu findet fich ben Mans. then ichon eine treffliche Naturanlage: Regiamfeit bes Beiftes, Starfe ber Empfindungen, Barme bes Betable, und eine angebohrne Energie; bute man fich . nur, aus falfcher Beforgniß, fie mochten Schmarmer ober Enthnfiaften werben, einer folchen Unlage entaes. aen gur utbeiten 2). Je fchmacher und negativer aber alles int ber Matur Undrer ift, besto mehr foll man wenigstens Gefter Theil. 18

persuchen, immer neue, Unlaffe ber Thatigfeit ju geben; auch mohl ben Zogling absichtlich in Schwierigkeiten verwickeln, aus benen er sich felbst herauszuwinden hat; guten Entschluffen icheinbare Binberniffe in ben Beg werfen; ihm überhaupt eine gewiffe Gelbftfandigfelt baburch ju verschaffen bemuht fenn, bag man bie leitenbe Sand oft von ihm jurudgieht, und ihn allein fteben Mag er boch gleiten und fallen; mag er manche Unbesonnenheit begeben! Im Junglingsalter lernt er baben mehr, als am Bangelbande ju lernen moglich ift. Much an Benfpielen fraftvoller Menfchen fann er lernen, baß für bie menschliche Gesellschaft von jedem Menschen, ber Werth haben soll, noch etwas anders als weiches Befühl, baf auch Energie, Entschloffenheit, Burchtlofigfeit, Starte und Begenwart bes Beiftes geforbert wird 3). Wenn man ihn baben auf die Rrafte, Die vielleicht noch in ihm schlummern, aufmerksam macht, und zum rechten Gelbstgefühl bringt, fo bat man viel gewonnen. Ueberhaupt foll man nicht bloß Untetwer= fung unter bas, mas oft nur unabanderlich fcheint, nicht bloß Resignation predigen. Durch bas Bilb einer befferen Bufunft muß man ber Jugend Muth machen, gegen bie Uebel ber Beit angufampfen; man muß ihr ben fregen fraftigen Beift ju erhalten fuchen, ber schon mehr als einmal ganze Bolfer gerettet hat. -Beit und Schicffal, bas jene herbepführt, werden es nicht fehlen laffen, fie weiterhin in eine ftrengere Schule ju nehmen, und ihre Rraft im Rampfe ju uben. entscheidende Stunde, wo ber Rampf jum Giege fubren foll, wird uber ben Sternen bestimmt; feble es nur unter ihnen nie an Rampfern, ftets gerufter

jum Streite gegen bie Uebel und Berberbniffe, Die in keinem Zeitalter fehlen.

Anmert. 1) Bon bem volltommenen Menschen stellt Schloffer (Rleine Schriften, I. Theil S. 12.) folgendes ichone Bild auf:

"Der Kopf muß heiter und gerade benken. Das herz muß warm fühlen, und Wahrheit und Gerechtigkeit sein Element seyn lassen. Er muß in sich Kraft haben, sein Gluck selbst und unabhängig von andern Menschen sich zu schaffen; muß thätig seyn; was er thut, mit Empsindung und Starke, um bes Gueten, nicht um andere Menschen willen thun. Er muß körpers liche Kraft genug haben, um die ihn umgebende Natur zu duss ben, sich muthig aus Gefahren zu reißen, muthig und fühn dem zu widerstehen, was ihn nöthigen will, seinem Kopf und herzen zu entsagen. Er muß voll Liebe seyn gegen andre Mens schen, und voll Liebe gegen Gott; muß begeistert seyn von Woll luft ben dem Andlick der innern Wahrheit, innern Schönheit, innern Schönheit, innern Schönheit, innern Schönheit, innern Schönheit,

2) Eine Zeitlang Schienen Biele auch unter uns daran zu arbeiten. ben Wenfchen in einen Buftand ber Gleich gultigteit ju verleten, und alle Merven der Geele abzuspannen. besonders in ben hoberen Standen der Kall, wo man so oft gerade biefe Gleichgultigteit fur bas eigentliche Biel ber Philosophie und der Aufklarung hielt. Diese Kalte gegen alles Große, Ruhne und Erhabene, biefes Spotten über jede Meußes rung bes Enthusiasmus in bem tugenbhaften oder religibsen Manne, dem Patrioten, bem Beltburger, biefes vornehme Sohnlachein über die erhabne Aufopferung für Bahrheit und Recht, dieß fich genugen laffen mit dem gemeinften Berbienft: bieß Alles führte nothwendig jur Erschlaffung und Tragheit. Trage beit aber ift ber Tob aller Tugenb. Die meiften Embusiaften haben etwas in sich, was sie über gemeine Menschen erhebt, mas irre fuhren tann, aber boch an fich immer Achtung und für große Zwecke benutt und dem moralischen Geset unter, geordnet, Bewunderung verbient. Dieg tann man fo vielen ichwach organistrten, von Saus aus abgestunpften reichen Ebeilmiben, Raufmannsibhnen und andern vornehmen Buriden. nicht oft gerug fagen, bamit fie fich wenigstens nicht bengehen laffen, deffen zu spotten, was man ihnen felbst ben ihrer Ab gespanntheit ja gern erlaffen will. Bir muffen hoffen, daß Die Lehre ber letten Zeit nicht vergebene feyn werde. Man vergl. auch hier die IIIte Beplage: Ueber Die Ergie. hung für eine ibeale Welt.

g) Die Lecture ber MIten, befondere bas Studium ber gries dischen und romischen, und überhaupt eine jebt Geschichte großer traftiger Naturen, Die fast jedes Zetrager aufzuweisen hat, and Abts vortreffliches Wert vom Berbienft, liefern hierzu reichen Stoff. Freplich war ber bep Alten die Baterland tiebe (von welcher S. 136 ein Debreres) ein machtiger Sporn. Aber auch ist laßt fie fich, wie bie Erfahrung gelehrt bat, und vielleicht ein noch reinerer Em thuffasmus fur Denschenwohl, erweden.

#### 120.

## Pábagogifcs moralische Heilkunde.

Mur zu oft ift auch ber moralische Erzieher in bem Ralle, bas Befchaft eines Urgtes ju ereiben. Seine Rhalinge find entweder burchaus vermahrloft unbichon fehr verdorben; man erkennt faum noch in ihnen bie noturlichen ichonen Unlagen anbrer Rinberfeelen; ober fie baben fich wenigstens auf eine ober die andre Urt von bem Wege bes Rechts verforen, ein großetes Bergeben begangen, fich bes Bertrauens burch eine michtige Pfliche verletzung unwerth gemacht. Im erften Fall ift eine rabis cale Curnothwendig; im andern muß nur bas momentane Uebel gehoben, nur vor der Berirrung bewahrt merben. Benbes ift bas Gefchaft ber morblifchepabagogi: fich en Beilfunde. Gie folgt im Allgemeinen eben ben

Grundfaten, welche bisher entwickelt murben, Indem man bie guten Triebe und Meigungen ftarft, fchwacht man bie bofen. Dur ift bem Ergieber, je franter fein Zögling ift, besto mehr feine Kenntnif ber Natur ber Rrantbeiten, besto tieferer Blick in ben Bufammenhang und die Complication ber Uebel, besto genauere Aufspurung ber mahren Urfachen berfelben, ein besto richtigerer Maaffab in ber Beurtheilung ihrer Moralitat, befonders aber besto mehr Bequib, Ausbauer und weise Babl ber Beilmittel zu wunschen, bamit er nicht vielfeicht, indem er ein Uebel ausvottet, ein andres hervorbringe, ober Gutes hoffe; ehe bas Bbfe meggefchafft Er muß zu dem Ende'nicht'nur mit ben eingelnen Rrantheiten ber Seele, fonbern auch mit ihren mannich: faltigen Modificationen bekannt fenn, moju die balb folgenden fpecielleren Unfichten ber moralischen Erziehung (ster Abichn.), eine nabere Unleitung geben werben. Er muß bamit anfangen, bie Quellen bes Uebels, fo weit es in feiner Gewalt ift, ju verstopfen, wozu aber oft bie Berfehung bes Zöglings in eine gang andere Lage . nothwendig ift. Er muß fich gewohnen, auch mit lange famer Befferung gufrieben, ben fcnell icheinender bochft vorsichtig vor Selbstauschung, überhaupt aber barauf gefaßt ju fenn, baß jebe tabicale Cur eines verdorbnen Charafters eine ber schwerften Aufgaben fen, bie nur unter febr feltnen Bedingungen gang geloft werben tann.

121.

# . Fortsegung.

Micht fo schwer ift bas Geschäft bes Erziehers ba, wo von einzelnen Sehltritten bie Rebe ift, ob-

wohl diese Ralle zuweilen auch in ihren Kolgen sehr wich tia werben fonnen. Man beachte, 1) zumal ben jungeren Rinbern, febr genau bie erfte Abmeichung von irgend etwas Gutem, fo man bis babin an ihnen gekannt hat, und nehme fie fo boch auf, als es nur immer mit ber Beschaffenheit ber Sandlung verhaltnif mafig bleibt. Gie, weil es bas erfte Dal ift, gang unbemerkt zu laffen, ift niemals, fie nicht ju abnben, nur febr felten rathfam. Doch kann bas Lettere ba geschehen, wo man bie großere Bahrscheinlichkeit hat, daß sie nicht leicht wieder vorkommen Man unterscheibe 2) Bergehungen, Die auf merbe. eine ichon altere Berberbniß bes Bergens ichließen laffen, bon folchen, bie burch einen ungewöhnlichen Qufammenfluß ber Umftanbe bennah unvermeiblich gewor ben find. Bene find bie nachdrudlichsten Erinnerungen für ben Erzieher, bag er bis babin nicht scharffichtig genug in feinen Beobachtungen gewefen ift, ober ben Charafter gerabe von ber Seite nicht genug bearbeitet hat, von welcher er beffen am meiften bedurfte. Man fen 3) außerst aufmerksam auf bas Benehmen bes Zoglings nach einem Rebltritt. Es laffen fich bier tiefere Blide in seinen Charafter thun, als ben einem fteten Gleich bleiben beffelben moglich mare. Da zeigt es fich am beutlichsten, ob ber gute Sinn noch ber berrichende in ihm geblieben ift, ober ob er nicht unvermerft abgenommen bat. Im letteren galle find Storrigfeit, Trot, Ralte, Fühllosigkeit ober großer Leichtsinn, unfehlbare Renns Man erneure 4) bas Unbenfen an ben einzels nen Rebltritt nicht zu oft, am wenigsten ba, mo ber Reblende glauben fonnte, es habe gereizte Leibenschaft

Theil baran. Aber man vergeffe ihn befibalb boch felbit nicht zu schnell, um wenigstens indirect ben Charafter bon ber Seite ju ftarten und ju berbeffern, von welcher er fich am schwächsten gezeigt bat. Ift man 5) gende thigt gewesen ju strafen, so hute man sich eben so febr, feinen Unwillen ober feine Ralte fortzusegen, als ju übereilt in bas vorige Berhaltnif juruchjutreten, ober wohl gar ben Bestraften nun mit Liebkofungen ju überbaufen. Er muß baburd, bennah auf ben Berbacht fommen, baf man ihm Unrecht gethan zu baben fuble. Das Meifte ift 6) von der Entfernung ber Urfachen gu hoffen, welche bas Berberbnif erzeugt haben. lange biefe fortwirfen, ift alles Ermahnen und felbft Die oftere Rubrung bes Gemuths vergebens. Aber oft ift baju eine gangliche Beranderung ber auferen Lage Die erfte Bebingung.

3menter Mbidnitt.

Specielle Grundfütze der maralischen Erzies, hung, mit hinficht auf einzelne Charafters, tugenden und Charafterfehler.

122.

Porerin ner, ang.

Alle moralische Erziehung muß auf Die Beteb= lung ber gangen Befinnung, auf bie innere Satitonie aller Borftellungen und Meigun= gen, alle innere und außere Thatigfeiten binwirfen. Dur baraus gebt ber tugenbhafte. Cha= pafter hervor, ben man fo oft mit einigen gugen Gigenichaften . ober ber Fregheit von manchen Untugenbert vermechfelt, und fich baber fo leicht zufrieben fellt, wenn man feinen Boglingen nur einiges Bofe abgewohnt, einiges Gute in ihnen erhalten ober berbors gebracht hat, woburch gleichwohl für ihren sittlichen Werth noch so wenig erreicht ift. Indef muß die moralifche Erziehung auch, forbernd und beffernd auf bas Singelne Rudfiche nehmen, und in fo fern laffen fich bon den allgemeinen Grundfagen noch befon: bee Regeln unterscheiben, welche einzelne Eus genben und moralifche Fertigfeiten, fo wie bie Bers hutung und Bertilgung einzelner Ungrten jum Gegenstande haben. Die Dadagogif burfte baben gemiffermaafen auf jebes Maralinftemmeie fen . wenn nicht bas, was in biefer hinficht ju thun ift,

manches Eigenthumliche in bem Berfahren bes Jugen be erziehers nothwendig machte; und wenn nicht namentlich auf das Entstehen guter und schlimmer Eisgenschäften des Charakters, und ihre er ste Behandlung gerade hier so Vieles ankame. Schon viel ist gewonnen, wenn nur der Erzieher in den Ursprung und die Natur des Suten und des Jehlerhaften und seine almahlige Entwickelung richtige Einsichten hat, und sich von dies sen in der Behandlung jugendlicher Gemuther keiten läßt. Hiezu eine speciellere Unleitung zu geben, ist die Bostinfinung bieses Abschnittes.

Aument. Beißige Befchaftigung mit ber Erfahrungefeelen lehre ist ben ber moralischen Bilbung junger Seelen die Baupt fache. Diezu ift auch viel vorgearbeitet. Go findet man 3. B. eine fehr lehrreithe Entwickelung bes Antheils der Tempera "ithente 'alte bingeinen 'Achiern und Tugenden, in Platners philosophischen Anhorismen, 2. Th. S. 251 u. f., veral. mit Deffen neuer Anthropologie, 1. 80: 6, 336 ff. 605 ff., Garpens Somerbungen in ben Abhandlungen jum Cicero von den Pflichten, 1. Th. S. 190 ff., und Rante Anthropologie, S. 273 - 281. Bon ber Bes handlung einzelner gebier und Engenden, banbein, außer bem, was man bey Locke und Rouffe au bar-'aber findet, Bu febo to im Methodenbuche und Gleinentars werte; pesgleichen Billaume im Revif Berte, 2. Th. 5. Wether ... Meber bas Berhalten ben ben erften Ungeten , ber Rinder, 4. Th. II. Abibeil.; Theorie, wie gute Eriebe und Bertigfeiten burch die Erziehung gemedt, geftarte und gelenkt werden muffen. 5. Th. 14. 26th .: Bon ben Koablichen Trieben; im Sanzen lehrreich, mur alizu worte reich oft zu unbestimmt, und in ben vorgeschlagenen Mitteln nicht gang harmonisch mit dem ober ften Zwede ber Graie Bieles finder man auch über biefen Gegenstand in ber

Swepter Abidnitt.

Specielle Grundsage der marplischen Erzies, bung, mit hinsicht auf einzelnerSharakters,, tugenden und Charaktersehler.

marine in and the entire state of

テース with with with with the IP and with a man with and the with a man and the with the state and the with the state and the st

Alle moralische Erziehung muß auf Die Bekebs lung ber gangen Befinnung, auf bie innere Satembitie alter Borftellungen und Melgun: gen; alle innere und außere Thatigfeiten, binwirten. Dur baraus geht ber tugenbhafte. Chafafter hervor, ben man fo ofe mit einigen guten Gigenfchaften . weber ber Frepheit von manchen Untugenben verwechfelt, und fich baber so leicht gufrieben ftellt, wenn man feinem Boglingen nut einiges Bofe abge wohnt, einiges Gute in ihnen erhalten ober berbors gebracht hat, woburch gleichwohl für ihren sittlichen Werth noch so wenig erreicht ift. Inbef muß die moralifche Erziehung auch, forbernd und beffernd auf bas Singelne Rudficht nehmen, und in fo fern laffen fich sbon ben allgemeinen Grunbfagen noch befon: bee Regeln unterscheiben, welche einzelne Eus genben und moralifche Ferrigfeiten, fo wie bie Berhutung und Bertilgung einzelner Unarten jum Begenstanbe haben. Die Dabagogif burfte baben gemiffermaaken auf jebes Ma nalfpftemberveifen, wenn nicht bas jowas in biefer. hinficht zu ehten ift,

manches Eigenthumliche in dem Berfahren des Jugen der iehers nothwendig machte; und wenn nicht namentlich auf das Entstehen guter und schlimmer Eisgenschäften des Charafters, und ihre er ste Behandlung gerade hier so Bieles ankame. Schon viel ist gewonnen, wenn nur der Exzieher in den Ursprung und die Natur des Guten und des Fehlerhaften und seine almahlige Entwickelung richtige Einsichten hat, und sich von dies sen in der Behandlung jugendlicher Gemuther leiten läste. Hiezu eine speciellere Unleitung zu geben, ist die Bestimsnung bieses Abschnittes.

Aunepe. Beißige Befcaftigung mit ber Erfahrungefeelen lebre ist bey der maralischen Bilbung junger Seelen die Haupt fache. Diezu ist auch viel vorgearbeitet. Go findet man z. B. ' kine fehr lehrreiche Entwickelung des Antheils der Tempera-"mente an einzelnen Fehlern und Tugenden, in Platners philosophischen Aphorismen, 2. Th. S. 251 u. f., vergl. mit Deffen neuer Anthropologie, 1. Bb: 6, 336 ff. . 605 ff., Garbens Bemertungen in ben Abhandlungen jum Cicero von den Pflichten, 1. Th. E. 190 ff., und Rante Anthropologie, S. 273 - 281. Bon ber Bes handlung einzelner gebler und Tugenben, banbein, außer bem, was man bey Locke und Rouffe au bar-'aber findet, Bu feboro im Methodenbuche und Clementars werte; besgleichen Billaume im Revif: Berte, 2. Th. 5. Mothe: "Mehen bas Berhalten ben ben erften Unarten ben Rinder, 4. Th. 11. Abtheil.; Theorie, wie gute Eriebe und Bertigfeiten burch die Erziehung gewedt, genartt und gelenkt werden muffen. 5. Th. 14. Abth.: Bon ben foablichen Erieben; im Ganzen lehrreich, mur affzu worte reich, oft zu unbestimmt, und in den vorgeschlagenen Beitreft nicht gang harmonisch mit bem oberften 3wede ber Erie f bung. Weles finder man auch über biefen Gegenstand in, ber

Familie Werthheim von Deufinger. Woch vorzäglichere Bepträge, auch zu biesem Capitel liefert der 2te Theil von Schwarz Erziehungslehre, besonders sofern von dem Entstehen und der Behandlung der ersten Unarten des Kindes die Riede ist; desgl. 3. Th. 1. Abtheil. S. 233. — Sehr populär und auch für weniger gebildere Stern verständlich, zeigt die vertehrte Behandlung der Kinder in einzelnen Fällen:

5.11 Styff manns Kredsbächlein, oder Anweisung zu einet unvernünftigen Erziehung der Kinder. 4te Aust. Erf. 1807 (12 Fr.) und Desselben: Konrad Riefer, oder Anweissung zu einer vernünftigen Erziehung der Kinder. 1796. (12 Fr.)

123.

Weber die natürliche Lebhaftigfeit aus bem

& A Befunde moblorganisirte Rinder aufern fruh Rraft gub Beben, und nichts follte uns schon in bem erften Alter in ihnen willfommner fenn. .. Deben ber Befunbheit beutet es auf Regfamteit ihrer inneren Rraft, und verfreicht Sabiafeit und Bilbfamfeit. bannt fen also aus ber Erziehung Alles, was die natur liche Lebhaftigkeit unterbruckt. Sie bemuhe fich vielmehr, biefe ju erhalten, ben Trieb nach Thatigkeit ju Starfen, ihm folglich auch angemeffene Gegenstande gu berichaffen. Weber Rorper noch Seift werbe an Reffeln gelegt. Stillfifen werbe eben:fo wenig als Tehr langes Ausbauern ben ernsthaften Bes fchaftigungen berlangt. Berbes zeigt entweber fcon Stumpfheit ber Rrafte, ober geht nur ju bald in fie uber. Lebendigfeit erhalt Rinbern jenen ichonen Grobe finn (90.), ber nicht bloß bas Auftommen bofer Reis gungen verhuter, fonbern auch bie befferen Eriebe bervorledt: Lenksamfeit, Willigkeit, Gleißi Wohlwollen, gefällige Dienstferrigkeit; schnelles Gefühl für bas Gute und Schönez lauter liebenswürdige Eigenschaften, welche man an Aindern, in welchen eine twannische Zucht den Geist gedämpft hat, vergebens such, die aber durch das sin sache Mittel, sie froh und lebendig: zu andeten mehr als durch alles Woralisiren in den früheren Jahren geweckt und erhalten werden.

I24.

, mafigung ber ausartenben Lebhaftigfeit.

Allerdings aber ift eben diese Lebhaftigkeit auch bie Mutter vieler Unarten und Gehler, über melde fo haufig ben Rindern geflagt wird, und bie, fo verzeiblich fie an fich in ben fruberen Sahren fenn mogen, gleich wohl micht unbeachtet bleiben burfen. Gie erzeugt nicht etwa blof ben leichten Sinn, welcher auch noch im reiferen Alter fo mobitbatig ift, fonbern auch ben feb. lerhaften Leichtsinn, welcher überall bas Wichtige bon bem Unwichtigen nicht unterscheibet, unachts fam macht, feine Rudficht auf Die Rolgen nimmt, und baber fo oft ju Unbefonnenheiten aller Urt, felbft au Schlechtigfeiten verleitet. Lebhafte Rinder find baben ungleich flatterhafter, vergeffener, unorbents licher, unftatet und ungebulbiger, gerfreus ter und fluchtiger benm Bernen und Arbeis ten, nachläffiger in ihrer Kleibung, unacht famer auf ihre Sachen und ungefitteter in ber Befellichaft. Dief Alles find amar nachteine Webler bes Bergens, aber es find boch Febler, welche fer ablegen muffen, und wozu fribe Sembh: nung bennahe bas einzige fichere Mittel ift. indgen weise gewählte positive Mittel bann bingn-Kommen, wenn man anfängt, Mangel an gurem 33 ild ein. ju bementen, ober fo bald jene Sehlen fcon einen Hahpren Svad erreicht haben.

Enmere. 1)'Es iff ein großer Unterfchieb zwifchen Raturen die fich burch Lebhaftigteit und die fich burch rube Bilde heit auszeichnen. Jene können, so bald Theilnahme an einem Gegenstande geweckt ift, fogleich in Die Ochranten gurudige bracht und fogar hochft besonnen werden; biefe find fast gar Hicht feft ju halten. ' The Girm ift immer berftreut, unbandig. und baben wohnt doch wenig wirkliche Kraft im Inneren. Sie gerfplittert fich wenigstens unaufhörlich.

C' 27 Thi Abside ber Behandlung bor gengnnten Jehler wieberhole man pundchit, mas oben (97.) son ber Gemabung überbaupe gefage ift. Es ift auf die meiften berfelben anwendhar.

Die gewohnliche Methode, Kinber, taufenbmal gu erimnern, auch wohl pon Beit ju Beit ju ftrafen, ohne barauf gu befteben, bag, mas ju andern ift, auf ber Stelle geanbert merbe, hilft wenig ober gar nichts. Wer etwas vergeffen bat, muß fogleich ben Beg noch einmal machen; wer etwas aus Unorbs nung verforen bat, muß fo'fort angehalten werben, fo lange gur fuchen, bis er es findet. Wer eine Arbeit zu flüchtig machte fcrieb, zeichnete, werbe nicht sowohl ausgescholten, als genos thigt, fie noch einmal von vorn ju machen, bis fie fo gut wird, als er ffe machen fann, follte er auch noit fo viel Bergnifguis gen barabet veifaumen, beren fich inbef bie fleifigeren freuen. Ber gamarnt feine Rieiber muthwillig verbirbt, trags bie Schande; auch erfete er unter gewiffen Huffanden ben Schaben. Ber aus Unachtfamfeit ober Bilbheit etwas gerbricht, bem werbe entweder ber Gebrauch entzegen, bis er zeigt, bas er achtfamer geworten ift, ober in manchen Fallen werbe er aud mm, Schabenerfane genothigt.

'n

3) Manche jenen Sehler muß man indefin gewisser Sellen toppe zu bemerken scheinen, weil, man sie eigenrich nicht für afen und toum ver wei sen tann.

Rinber fagen oft etwas, ober urtheilen rudfichtios auf Perfonen und Umftanbe, auf eine Weife bie man gwar un befonnen nennen muß, woben fle feboch im Braite recht . | Baben & Doge wulltbe fie falfch imacheft i theun ingen fie weffalls fogleich tabelte. - Ihre Ummanierlächkeit ift gumeilenzein ner Ausbrud unperfunftelter Matur. Es ift leicht, fie au Marionetten gu verfünfteln; - aber auch mobigethan? In reiferen Jahren werben fie icon fabig werben, etwas pon bem Conventionellen unter ben Menfchen gu begreifen, und eine aufeben, bag Alugheit und Reblichfeit neben einanber besteben fonne. Dann ift es Beit, fic baruber ju belehren Sollen fie in fruberen Jahren nichts von andern Leuten fagen. was biefe verbricken fann, fo laffe man fie lieber nichte beraleis den boren; ober jene mogen fich buten, feine Biben ju geben. Doch' follen Erinnerungen, 'it Urtheil ibefcheibentan fenn, bieburch nicht guggefchloffen werben.

Deschäftigungen, entstehen gemeiniglich aus mangeindem Ine teresse an der Sache, oder, weil man un Anfang der Flüchtigkeit und Oberstächlichkeit zu sehr nachgesehen hat; daher die meiste Klage darüber in den en Schulen, wo man Bieles vorträgt, was nicht für Kinder gehört, und wo man oberstächlich lehrt. Man schaffe dieß weg, und interessive die Kinder, nicht durch Erleichtern, sondern durch Anstrengen nach dem Maaß ihrer Kraft. Die Libhaftesten werden dann gerade die Unermübersten seungebuldig dem Ende entgegenseufen.

125.

Raturliche Eragheit ber Rinber.

Biel leichter scheint es allerdings, Kinder ju erzieben, welche pop Jugend auf ruhig und still find, und kaum leife Erinnerung nothig machen, weil ibreme tur-

liche Schwerfraft fcon bafur forgt, bag fie nicht su beweglich merden. Aber etwas pofitiv Bures ift biefi gewiß nicht in ihnen; es ift bloß bequem fur bie Erzieber, aber befto nachtheiliger fur Die Mushilbung Borperlicher, intellectueller und moralischer Rrafte. 2 Liegt ber Brund in einem franthaften Buftanbe bes Rorpers, fo muß man Sotge fur feine Befunbheit tragen, bas mit er reg fam werben fonne; liegt er mehr im gangen Temperament, fo lagt fich bief gwar nicht umschaffen, und immer wird etwas Schwerfalliges und Langfames im Geschaft übrig bleiben. Doch fann verhurer merben, baf ber hang baju wenigstens nicht zunebme. Diel Beranlaffung ju Bewegung, Ginfuhren in die Befell-Schaft munterer Rinder, Reis von innen und außen gur Thatigfeit und jur Wedung bes Chrgefuhle, tann fogar Manches verbeffern. Um allerverkehrteften ware es, trage Rube jum Berbienft anzurechnen. . Gie fann ihnen in manchen Lagen bes Lebens bochftens Ichmerghaftere Empfindungen ersparen, fie gleichmuthi= ger machen, und wie ein Opiat wirfen. Aber bas ift auch ber gange Gewinn.

## 126.

## Untugenben ans Eragheit.

Oft verbindet fich mit jener - wenigstens unschablich fceinenben - Eragheit ein ftarfer Bang gu groberer Sinnlichfeit, obwohl biefer fich auch ben Rinbern von lebhafterem Temperamente findet, von welchen man eben bann ju fagen pflegt, "baß fie viel Tem : perament haben." Diefer Sang geht balb in mancherlen Untugenden über. Dahin gebort: Geben

por aller Unftrengung und fchlaffe Bequeme lichfeiteliebe, ju großes Boblbehagen an allen Arten finnlichen Benuffes, bes Bes fdmade (Lederheit) und bes Gefühle (Beich lichkeit und frube Deigung gur Bolluft). Eben baber entsteht auch im gefellschaftlichen Leben epis fureischer Egoismus, ber nur fich beforgt,' aber für Undre unbefummert ift, und, fo bald es auf Gtd. rung einer Bequemlichfeit anfommt, ungefallig gegen fie wird; woben es übrigens gerabe nicht gang am Boblmeinen fehlt, so bald nur die Dienftleiftung feine Diube macht, und es bloß auf Bewifligen, nicht auf Sanbeln anfommt. In ben Junglingejah ren erzeugt fich Abneigung vor jeber Gefell: schaft, mare sie auch noch fo reigend, und versprache fie noch fo viel Unterhaltung bes Beiftes, fo balt man darin auf sich Acht geben (sich geniren) imußz Aufopferung wichtiger Bortheile, wenn man baburch aus feiner Rube gestort wurde. Alle diefe Uni tugenben beburfen einer fraftigen Begenwirfung; benn Menschen, bie von ihnen beherrscht werben, verlieren zulehr alten eignen Werth und alle Brauchbarkeit für die Besellschaft.

Anm. Sieruber folgenbe prattifche Bemertungen:

7) Dem Sange zur Sinnlichfeit wirft man übers haupt icon burch Entfernung alles beffen, wodurch fiegenahrt wird, entgegen. Man vermeide folglich a) alle Berzartes lung, Berweichlichung; b) die Befriedigung jedes Bunfches; c) mutterliche, aber einentlich findischs ich mache Besorgtheit für jede Bequemlichfeit des Rindes; d) Unterhaltung der Phantaste mit Verheißung bevors kebender sinnlicher Genusse. — Entgegen wirke-a) frühe

Abbartung, Gewohnung an Befdwerben und Dubie liafeiten; b) lebendige Darftellung bes Berachtlis den ber roben Ginnlichfeit und ber Befahr, burch Mabrung ber feineren in bie grobere ju verfallen; burd narf aus aelnrochene Berachtung im Urtheil über Menfchen, benen fin m Tide Benuffe bas bochfte But finb; e) oft peranlafter Betteifer, fich mit: Anbern in Erbulbung bes Unangenehmen, ber Bitterung, ber fchlechten Soft, und mancher Entbebrungen an meffen; d) Cultur bes Geiftes und Erwedung bes Simes for bas Schone, Babre und Bute.

Bunglinge, welche fo leicht jum Boblleben und gur Schwel aeren bingeriffen werben, fchust, befonbers wenn fie im Hebers Auf erzogen find, nichts, als rege Liebe zu ben Biffenfchaften und überhaupt ju geiftigen Befchaftigungen. Ohne biefe geben fie faft obne Ansnahme verloren. Daber follte man gerade bie welche um bes Brobtes willen wenig zu lernen brauchen, am meiften lernen laffen, bamit fie vor ber unglicklichen Meinung Bewahrt werben, fich gang rubig fur blofe frages confumere matos 14 halten, und mit bem Ginne fur Seiftesbilbung und bem Befchmad an jeber Art gemeinnufiger Befchaftigung, que aleich die Schaam vor einem blof thierifden Sinnenleben in ibnen erwache. Daf, im Gangen genommen, unfer Thel ger fitteter geworben, und noch etwas mehr als jagen, trinfen und icovelgen gelernt bat, (was vordem fo banfig ju ben nobles pallions gerechnet murbe): bief ift boch obuftreitig bie Rolae befferer Ergiebung und allgemeinerer Beiftese cultur.

Bon ben Mitteln gegen frube Bolluft, ift oben (j. 35 ff.) aeftanbelt. Dag bie Lederhaftigfeit ben berben Befchlechtern febr oft die Borbebentung bavon fen, ift fcon von mehreren Wabangen bemerft worden.

a) Die Schen por Arbeit und Anftrengung, melde in Eragbeit und Unfleiß ben allen Gefchaften übergeht, muß burch Erwedung irgend einer Reigung, Die nur burch Chatigfeit ber friedigt werben fann, geschwächt werben. Je nachdem ber Charafter ift, muß man es mit bem richtigen Ehrgefühl. aber mit bem Boblmollen, bas nach Liebe und Bufriebens

beit

beit des Erziehers freit, oder mit dem Erwerbstetele's, oder auch mit unangenehmen Eursfindungen, die fern fle Golgen der Brägheit sind, 3. B. Entbehrungen, beswert auch Würtisteat tionen für die Gequemtichteitelbebe, versuchens Bey jung er en Kindern ift dle-Habpefathei, die Arbeit interese fant zu machen, war's auch nur durch einen-Redeninkftand. Sie fürsiden besser in ein newes Schreibund, dien Wisiger, wenn das Buch gut gebunden ist n. f. w. Miss Einstrey ermidet sie. Aber man muß sich doch hüten, zu oft zu wochsein; souft kennen ihre Wausche nach Beränderung fein Siel.

3) Ungefälligfeit aus Bequemilichteit wird abger ns erflesten Bennie dent bereiben eines Dienftet entschen zu werben, bem fie fich entzieben wollen. Saben fie febriaufmerte fame gefällige Beidweter ober Gefpielen, fo find biefe immer guerft ben ber Sand. Laft man bief gu, fo merben fie pon. Tag ju Tag begugmer, und ber Vorwurf, "bag fie fic beftane bin aufwarten laffen," gleitet nach unb nach an ibuen ab. ober mirft bochftens eine vorübergebenbe Schaamrothe. - Man muß in folden Kallen in. bet Regel bestimmt fagen : "wer etwas thun folle" juweilen nur fragen: "wer von Dehreren etwas thun will ?" Dann wird Schande halber anch der Bequeme Miene machen. Dief nehme man fur Ernft, bemerke bie Langfame . Leit gicht, womit eris that, und ernenne nun ibn jur Ausrichtung bes Geschafts, ale Lohn fur bie bewiesene Bereitwill ligfeit. Manche Eftern find verfebrt genug, folde burd Ers "laffung bes Dienftes zu belohnen, "weil er boch ben guten Billen gezeigt hatte."

And an lebenbig bargeftellten Benfpielen lehre man, wie viel Gutes felbst wohlwollende Menfchen unterlaffen, bloß aus Bequemlichfeit. Lange gefaumt ift halb, oft faum balb gethan,

4) Die Art von Liebe jur Bequemlichkeit und Rube, die fich nicht geniren will, ift besonders Junglingen eigen, und in hobem Grade verderblich. Sie fann die Quelle von Robbeit, und zulest sogar von niedriger Lafterhaftigkeit werden. Durch fie verfieften junge Leute aus den besten Familien in den af abe, mifchen Jahren, in ein jammetliches afotisches Sinnenleben,

woben fie Laufende verschwenden, ohne den geringften mabren Genuß, welcher fie in den gebildetften Gefellichaften erwartete. au finden; und dies blog, weil ste sich da mehr als in den Reits ftallen und Beinbaufern aeniren muffen. Ber benen, welche auch übrigens eine gesichertere Moralität baben, macht biefer . Hang boch menschenschen, nach und nach menschen, feinblich und bochft unleiblich, jumal wenn fich, wie fo oft, Stolz baju gefellt, ber immer aufgefucht fenn will, und binter bem fich bas Gefühl von Unbeholfenheit in ber Gefelischaft vers ftedt. Man fann baber bie erften Neußerungen biefer Art von Bequemlichkeit und Iwangschen nicht forgfaltig geung bewachen. Anfange tann bie Burcht, Langeweile ju baben, ju Benige feit nes Gleichen zu finden, oder auch bas Gefühl, fich ber Befell schaft nicht interessant genug machen ju tonnen, eine gewiffe Blubigfeit erzeugen; aber ju biefer Blobigfeit tommt febr leicht Mangel an gutem Billen. Man gebe fic baber Dube es jungen Leuten querft gu erleichtern, ihnen Borfcblage gu thun, wie sie fich jur Theilnehmung auch an bem Umgange der Erwachsenen gewöhnen konnen. Wo man irgend fann, forge, man, bag bie Gebilbeteren auch junge Leute mit in bas Befprach gieben, fich einige Dube um fie geben, bamit biefe feben, daß man fie achte, und fich befonders ibrer Bifbegier freue. Auch fuche man in ihnen ein Sutereffe fur geiftreiche Unterhaltung, Seben und horen merfwurdiger Berfonen ju wecken. Ihre anfängliche Verlegenheit bemerke man faum, muns tere fie aber, ben ben fleinften Proben von Besiegung bes maub faulen Wefens auf; lobe ben fcmachften Berfuch gefprachig und mittheilend ju werden, und andern burch Aufmerksamkeit fleine Dienftleiftungen ju beweifen.

Am wenigsten gebe man bem Dange nach, unter allerlep elem ben Pormanben von Geschäften u. s. w. sich immer juruckzuzies hen; trage aber auch Sorge, ja nicht burch viele, große und steise Gesellschaften, die Abneigung junger Leute vor diesem wirklichen Iwange zu rechtsertigen. Denn dem innerlich thatigen und les bendigen Junglinge konnen langweilige Besellschaftsreise allerdings nicht gefallen. — Dierher gehörige treffliche Bemerkungen sehe man in Moser's patriotischen Phantasieen, besonders im 2. Th.; auch in Schelle über den Frohstun, Leipzig 1804.

### 127.

Aufrichtigfeit und Lugenhaftigfeit.

Gott bat ben Menschen aufrichtig gemacht, und bak im Munde ber Rinber Babrheit fen, ift aum Sprichwort geworden. Db bie Dffenheit, ju mels cher fie ursprunglich alle geneigt scheinen, fich burch Berausfagen jebes Bebankens lauter anfunbigt, ober nur ben einzelnen Gelegenheiten bewährt, bangt von ber Giaenthumlichkeit bes Temperaments ab 1). Wenn aber fcon Kinder auf Runfte bes Betrugs finnen, fo fcheint Die natürliche Unlage von außen verderbt ju fenn. Das Lagen, bas Berftellen, bas Unsweichen, bas Berbergen ber Bahrheit, bas Dichtgeffebenmollen eigner Schwache, bas Sinnen auf fleie nere ober großere Betrugerenen, bis jur harts nadigen Behauptung ber Unmahrheit, bat irgend eine außere Beranlaffung; irgend ein Intereffe. liegt im hintergrunde. Gehr viele Unwahrheiten veranlaffen bie Erzieher felbft. Sich, nicht bie Rinber follten fie anklagen. Unbre entfteben, wenn bie Derbaltniffe mannichfaltiger werben, in welche Rinder tres ten, ober wenn Reigungen in ihnen herrschend geworben find, ju beren Befriedigung fie ber Luge nicht entbeb. ren tonnen 2). Rach und nach fann ber gange Chasrafter feine naturliche Bahrheit, und mit ibr eine feiner achtungswurdigften Gigenschaften verlieren, bagegen Berftellung, Balfchheit unb Gleis: neren gur anbern Matur werben. Defto wichtiger ift Die Erhaltung ber Aufrichtigfeit und Bahrheite. liebe 3).

- 1) Ein unglucklicher Oprachgebrauch verwechselt schon in ber Rinderwelt ehrlich und einfaltig, wohl gar die eble Ginfalt bes Ginnes mit Unverftand und Dummbeit-Dief tommt daber, daß dem offnen Kopfe Lugen und Betrugen leichter wird, und daß der Schwachere weniger Reig fühlt, ein Mittel anzuwenden, bas er nicht durchführen zu tonnen Uebrigens giebt es auch sehr verständige und kluge Menichen, und fehr offne Ropfe unter Rindern und Sunglingen, in beren Bergen bennoch tein Ralich ift.
- 2) Den meisten Untheil an bem Lugen und Betrugen ber Jugend, hat:
  - a) Rebler hafte Behand lung fcon in ben fruberen Jah. ren. Man macht Rinder lugen baft und falfch 1) burch eignes Benfpiel, indem man Bieles in ihrer Gegenwart res bet, wovon sie genau wiffen, bas es nicht mabr ift; 2) burch eignes Gewohnen ju manderlen, wenn auch unichablis chen Lugen gegen andre Menfchen; 3) burch bezeugtes Boble gefallen, wenn fie Anbre fein belegen und fich burd folaue Lift und Erug aus einer Berlegenheit gezogen haben; 4) burch unverhaltnismäßige Strenge ben ben fleinften Bergehungen; 5) burch hartes Bureden und in Berfuchungführen, wo man vermuthen fann, daß fle nicht gern bie Wahrheit befannt machen wollen, 3. B. um eines Anbern ju iconen, ibm Bormurfe, Strafe ju erfparen; 6) burd Leichtglaubigs feit, bie'ihren Meußerungen nicht auf ben Grund geht, und gu Bieles, mas fie fagen, ober flagen, babin geftellt fenn laft, wodurch fie oft versucht werden, diefes Bertrauen ju migbraus den; 7) umgekehrt auch burch Diftrauen gegen ihre Ausfagen, geaußerte Zweifel, ob man ihnen auch glauben toune. Dagu kommt allerdings
  - b) ben ben Boglingen felbft oft bloger Leichtfinn, Berftreuts beit, Flatterhaftigfeit, Unuberlegtheit; bann eigennutgiges 3 m tereffe, hoffnung etwas ju gewinnen, fich Beschamung ju erfraren, ftraflos zu bleiben, einem Freunde burchzuhelfen, fich durch schone Worte angenehm zu machen; oft auch nur, um nicht für einen Wiebersager ober für furchtfam gehalten ju were

ben. Auch sehr lebhafte Einbildungsfraft verleitet zuweilen zu Unmahrheiten, meistens zu Uebertreibungen, bie zur andern Natur werden, und sehr nuzuverlässig machen konnen.

3) Die Moralität der Kinder beym kügen ift allerdings sehr versschieden. Bey einigen ist bloßer Leichtsinm, bey andern Furcht und Angst, bey noch andern Boshett und Argslist die Quelle. Bey einigen muß man Mortv und Zweck sogar achten, d. B. Treue gegen einen Freund, wenn man gleich die Mittel nicht billigen kann. Erzieher ohne Herzenskenntniß werfen dieß Alles in eine Classe, und behandeln eine Lüge so hart wie die andre. So geneigt man indeß auch seyn mag, manche zu entschuldigen, so ist es doch von großer Wichtigkeit, daß der Charakter wahr und offen bleibe. Nichts sicher seine sinnere Gute so sehr als dieß.

Dabin führt zuvorberft bespotische Erziehung niemals. Sogar ber fiebevollften wird es ben manchen Subjecten fower. Sie mache es fich nur, außer ber Bermeibung aller ber (2. a.) anges führten, febr gemeinen gehler, jum erften Grundfat, bie Boge linge bemerten au laffen, bag Reblichfeit uber Alles gebe, bas Chrlichfeit felbft grobere Berlegungen ber Pflicht milbere, wenn gleich nicht immer ftraflos mache, Luge und -Baltcheit bie Schuld vergrößere; baß fich Aufrichtigfeit allemal burch Bertrauen belohne; baf fich die fleinfte Entfernuna son der Babrbeit, wenigftene burch Diftrauen beftrafe. und immer weniger Glauben finde, je ofter ber Glaube binter: aangen fer. Rachftdem erleichtre man bem Bogling bie Dfe fenbeit; führe ibn nicht in Berfuchung; umminbe ibn nicht mit funftlichen Inquifitionsfragen; ftelle fic nicht leicht unwiffend, wenn man etwas von ihm beraus haben will, und verfchone ibn foger mit Befenntniffen, wenn man berechnen fann, bağ fein Ber j zwiel haben leiben wurde. Sat er taufchen wollen, fen bie Sache noch fo unbedeutend, bennoch laffe man ibn nie in der Meinung, baf man es nicht, bemerft babe. Er muß nicht glauben, daß er ber Rlugere fen. Be icamung unt Berachtung bes beharrlichen Luaners ift übrigens in ben meiften Sallen beffer, als andre pofitive

Strafen; es fen benn, bag mit ber Luge noch irgend ein andres grobes Bergeben verbunben mare, und bag man gleich anfangs übler Angewöhnung baburch zuvorzufommen hoffen burfte.

Man laffe sich aber auch selbst ben Schein ber Aufrichtig.. Leit und Offenheit nicht tauschen.

Ambet, die Alles wiederfagen und heimtragen, mat fie feben und boren, find oft febr bosartig. Ihre Offenheit ift entweder elende Bafch haftigfeit, ein Zeichen feichte Ropfe, die sich nie mit sich selbst beschäftigen können; oder sie Eigennus. Sie wollen fich angenehm machen, oder nut der Strafe entziehen, wenn man zu allgemein der Ehrlich feit die Erlaffung ber Strafe verheißen hat.

Sehr oft ift diefes Wiederfagen ein Anflagen. Dief mut er laubt fenu, wenn Bebrudung und Beleibigung bes Beglings felbft vorhergegangen ift; es muß Pflicht fenn, muß fur chel erflart werben, wenn einem gebrudten Schwacheren baburch get bolfen werden fann; fonft begunftigt man bie Selbibhulfe Mur vorsichtig darf der Erzieher zu verstehen geben, bag es Ba: ftand und Gewandtheit anzeige, wenn man Streitigfeiten filbe benaulegen verftebe, ohne gleich jum Richter ju laufen, unt bag es auf Bohlwollen beute, wenn man auch etwas ung eres den ertragen und verzeihen fonne. Aber Anflagen, um a nen Andern in Schaben ju bringen, befonders beimliches 32 tragen beffen, mas Anbre gefagt ober gethan baben, verratt Diebrigfeit im Charafter, ift faft nie arglos, und man Det birbt Rinber im tiefften Grunbe ibres Bemathe, wenn man sie - was gleichwohl so oft in Kamilien und Schulen geschieht - bazu aufmuntert.

Wan sorge endlich auch dafür, daß in die Aenkerung der Empfidungen und innieren Zustände nichts von Falschheit und heude sen konnne; wohin die gewöhnliche Modeerziehung, die stüd Policur, oder auch die so herrschende Genelgtheit der Menschessich mit Schein zu begnügen, und die Grimasse des inner Gefühls für das Gefühl selbst. zu halten, geradezu sühren mit

Bas geschieht in ber Welt nicht Alles jum Schein, wie fugen fich oft auch bie besten nach bem Derfommen, n.

ches um einmal mit sich bringt, sich zum Schein zu freuen, zu betrüben, Theilnehmung vorzugeben, etwas schön, baklich, n. s. m. zu nennen, so wenig map es im Grunde so sindet! Bewahrt boch ja die Kinder so lang als möglich vor dieser heu? Gelen und Gleisneren der Empfindung; legt ihnen nicht in dem! Mund, was nicht in ihrem Herzen ist; verübelt ihnen nicht die! freveste Enthullung ihres Junern! Last euch die unrichtigste Empfindung, selbst Mangel an allem Gefühl, lieber, senn als Deuch elen, die da redet, wie ihr es gern hort. Ihr erzieht sonst Gebusseler, die überall nur eine Rolle spielen, und eben daber zulest allen eignen Charafter verlieren.

#### 128.

Ueber ftarke und ichwache Reigbarkeit ber Linber im fruberen Alter.

Starfere Reigharkeit ber Rinber tritt in verschiedenen Erscheinungen hervor. In ben erften Jah: ren außett fie fich burch Beftigfeit, Schrepen und Beinen, fartes finnliches Begehren, gemaltfamen Musbruch jeder angenehmen ober unangenehmen Empfindung, burch lebhaft geaußerie grente ober Schmerg, und burch ben Musbruch bes Gefühls gegen bie wirflichen sboer vermeinten Urfieber berfelben. Dieses mehr Thierische verliett fich zwar gewöhnlich mit - bem Erwachen ber Bernunft, icboch ben bent Ginen fruher gifrater ben bem Undern. Do bie Reigbarfeit Afchopean sich zu schwach: war, wird sie bann noch 'Michalder, und gehr in phlegmarifche Unempfinbe fichteit des Charafters über, Die man zuweilen für Butmuthigkeit, Biegfamfeit und moralifche Dulbsamfeit halt, ob fie wohl eigentlich gar feinen fierlichen Werth hat. Denn Charaftere biefer Urt fonStrafen; es fen benn, bag mit ber Luge noch irgend ein andres grobes Bergeben verbunben mare, und bag man gleich anfangs übler Angewöhnung baburch zuvorzukommen hoffen burfte.

Man laffe sich aber auch selbst den Schein der Aufrichtig.
— keit und Offenheit nicht täuschen.

Rinder, die Alles wiederfagen und heimtragen, was sie sehen und hören, sind oft febr bosartig. Ihre Offenheit ift entweder elende Waschhaftigfeit, ein Zeichen seichter Ropfe, die sich nie mit sich selchiftigen können; ober sie ift Eigennus. Sie wollen sich angenehm machen, ober nur der Strafe entziehen, wenn man zu allgemein der Chrlichs keit die Erlassung der Strafe verheißen hat.

Sehr oft ift biefes Bieberfagen ein Auflagen. Dief muß erlaubt fenn, wenn Bebrudung und Beleibigung bee Joglings felbft vorhergegangen ift; es muß Pflicht fenn, muß fur edel ertlart werben, wenn einem gebrudten Comaderen baburd ges holfen werben fann; fonft begunftigt man bie Gelbithulfe. Mur vorsichtig darf ber Erzieher ju verfteben geben, bag es Bere ftand und Gewandtheit anzeige, wenn man Streitigfeiten felbft bengulegen verftebe, ohne gleich jum Richter gu laufen, und bağ es auf Wohlwollen beute, wenn man auch etwas ungeros den ertragen und verzeihen tonne. Aber Anflagen, um eis nen Anbern in Schaben zu bringen, besonders beimliches Bus tragen beffen, was Andre gefagt ober gethon baben, verrath . Diebrigfeit im Charafter, ift faft nie arglot, mit man bers birbt Rinber im tiefften Grunbe ihres Bemuths, wenn man fie - was gleichwohl to oft in Familien und in Schulen geschieht - baju aufmuntert,

Man sorge endlich auch dasche, daß in die Aenherung der Empsindengen und inneren Zustände nichts von Falschheit und Heucher len komme; wohin die gewöhnliche Modeerziehung, die frühe Politur, oder auch die so herrschende Genetytheit der Menschen, sich mit Schein zu begnügen, und die Grimasse des inneren Gestühls für das Gesühl selbst. zu halten, geradezu sühren muß.

Was geschiebt in ber Welt nicht Alles jum Schein, und wie fügen fich oft auch bie besten nach bem herkommen, web

ches um einmal mit sich bringt, sich zum Schein zu freuen, zu betrüben, Theilnehmung vorzugeben, etwas schon, häslich, n. s. m. zu nennen, so wenig man es im Grunde so findet! Bewahrt doch ja die Kinder so lang als möglich vor dieser heur chelen und Gleisneren ber Empfindung; legt ihnen nichts in den! Mund, was nicht in ihrem herzen ist verübelt ihnen nicht die freveste Enthülung ihres Junern! Last euch die unrichtigste Empfindung, selbst Mangel an allem Gefühl, lieber, sepn als heuch elen, die da redet, wie ihr es gern hort. Ihr erzieht sonft Genefieler, die überall nur eine Nolle spielen, und eben daber zulest allen eignen Charafter verlieren.

### 128.

Neber farte und ichwache Reigbarteit ber Linber im früheren Alter.

Starfere Reigharfeit ber Rinder tritt in verschiedenen Erscheinungen bervor, In ben erften Jah: ren außett fie fich burch Befrigfeit, Schrepen und Beinen, fartes finnliches Begehren, gemaltsamen Musbruch jeber angenehmen ober unangenehmen Empfindung, burch febhaft geaußerte grende ober Schmerg, und burch ben Muebruch bes Gefühls gegen bie wirklichen ober vermeinten Urfieber berfelben. Diefes mehr Thierische verliett fich awar gewöhnlich mit bem Erwachen ber Berninft, icboch ben bem Ginen fruher bater ben bem Unbern. Bo bie Reigbarfeit fcom an fich ju fcmach war, wird fie bann noch findicher, und gehr in phlegmatifche Unempfinb: · lichteit des Charafters über, Die man zuweilen für Gutmuthigkeit, Biegfamfeit und moralifche Dulbsamkeit balt, ob fie mohl eigentlich gar keinen fietlichen Werth hat. .... Denn Charaftere Diefer Urt fon-

cirt und wiber bas Bofe emport ju merben. 26er bas Uebermaaß hat jene Empfindlichkeit, bes Charafters jur Folge, welche fehlerhaft ift, weil ber Grab ber Empfindung zu ber Wichtigkeit bes Gegen-'fanbes fein rechtes Berhaltnif hat. Daraus entfteht -amar unter ber Regierung ber Bernunft, ben einer gewiffen Starfe ber Seele überhaupt, und besonders ber Begehrungen, bie Restigfeit, Beharr: lichfeit, Gelbftftanbigfeit bes Charafters; aber mich febr leicht jener Gigenfinn, über welchen in ber Erziehung fast aller Rinber Rlage geführt wirb, und ben man fo oft, gerabe burch bie Mittel, burch welche man ibn unterbrucken will, am meiften beforbert. Er aufert fich burch ben Beift bes Wiberfpruchs, burch Ungehorsam, hartnadigfeit und Erog. Große Borficht ift in ber Behanblung fo gestimmter Charaftere nothig, bamit bie Unlage jum Guten nicht vernichtet, und nur bas Sehlerhafte und Schabliche befampft werbe.

# Anmert. Speciellere Bemertungen: 119

1) Die Empfindlichkeit ift an sich ilibei Soses im Charrafter, und es ift unüberlegt, wenn Erzieher darüber zürnen, daß ihre Zöglinge über Sadel und Verweise empfind, lich werden. Wallen sie dem lieber, daß hiese Verweise mit halbem Obre gehört und sogleich gethan werde, als ob nichts vorgefallen ware? Man sagt; Kinder sollen folgen und den Kadel mit Dank annehmen. Das wird ja selbst Erwachsenen schoer. Es ist der höchte Grad der Schistoerrschung. Kann man diesen mit Rocht: von jungen Leuten verlangen? Würde, wenn sie so dandeltzt, es nicht ein gekanstellter Zustand, eine kudirte Heuchelen seyn. Sen daher hüte man sich auch, das Empfindlich verden an sich übel zu nehmen; man thur vielmehr, als bemetke man es nicht. Desto eher

fast sich ber junge Mensch, sieht sein Unrecht ein, fühlt bie Gerechtigkeit bes Tabels, und bessert sich, je weber ihm ber Tabel that. Sogar ein gewisses Aufbrausen, ein leshafter Born ben gewissen Anlässen, ift nichts weniger, als ein Zeis den eines verächtlichen Charakters. Der Weise selbst muß zurnen können. Nur die Art der Empfindlichkeit/ welche offenbar aus Schwäche bes Verstandes entspringt, das kleinliche übeluch mende Wesen, entweder aus Stokz der harchaus keinen Badetertragen kann, oder aus Argwohn, der hinter jedem Wort oder jeder Miene etwas Arges ahndet, ist eine bose Unart, und verdirbt den Charakter. Diese muß man bald durch Meberschrung, daß sie uurecht badem, zurecht weisen, oder auch wohl durchgreifend zum Bestinnen bringen. Ic mehr men diese schwache Reizbarkeit schout, desto unerträglicher werden solche Kinder sich und Andern.

2) Gignen Ginn und Billen haben, ift an fich ctwas Sutes; es muß ja ftets einer ber legten Bwede aller Ergiebung fenn, bem Denichen gut frepen, blof von ber eigenen Bers nunft abhangigen Selbft batigteit bes Billens zu verhelfen: Dan achte alfo ichon im Rinde und Anaben bas Streben nach Unabhangigfeit, und erwarte wenig ober gar nichts von bem, melder feinen eigenen Billen bat. Man suche daher bas goricen nach Grunben, bas Strauben gegen Miles, mas ber Mebergengung gumiber ift, bas Bebarren auf feiner Meinung, fo lange noch feine Heberzeugung ba ift, aufzumuntern. Da, wo ce bas Befte ber Bhalinge nothwendig forbert, bringe man gwar gunachft auf Seborfam und Unterwerfung im Sanbeln; nicht aber auf etmas, bas eben fo wenig erzwungen werden foll, als fann, mas ein Berf ber Beit und bes besonnenen Derftans bes fenn muß, auf Beborfam aus Hebergengung. (G. oben i. 98.) Am allerwenigften fene man ber Billens: feftigfeit ber Rinder, und felbft ihrem Anfbraufen. eigne Leidenschaft, vielmehr bie rubigfte Bernunft entgegen; aber auch fefte Bernunft, nicht Somade unb Radgiebigfeit. Sonft wird burch folde wantelmutbige und launenbafte Bebandinug, nach und nach bad, was in fel-

nem Urfprunge gut war, in feiner Ausartung fchlimm, wird Eigenwille, Eigenfing, Ctarrfinn, Erog u. f. m. In elatione et magnitudine animi, facillime pertinacia innafeitur. Cic. - Bergl. Platners neue Am thtopologie, f. 1443. S. 654 f.

- 3) Die Ausartung bes naturlichen Triebes nach Frenbeit und Gelbftthatigfeit in die genannten Seb-, ler, bat
- A) mannichfaltige Berantaffungen. Dabin ift zu rechnen:
  - a) Ben manchen Rinbern ber forperlich fowache Bus ft aub, nach ber allgemeinen Erfahrung, bag ber Kranke eigenstuniger ift, (impotens fui), als ber Befunde.
  - b) Ben anbern Schwache bes Berftanbes, mit einem gemiffen, Dunfel verbunden. Sie begreifen nicht, mas ihr Beftes ift; fie boren auf feine Borftellungen, und faffen fie ", aucht; baber bas ftete, bis jur Unvernunft gebende Bibers fprechen. So balb fie begriffen haben, find fie auch fogleich willig.
  - c) Bep febr vielen verfebrte Bebanblung, 3men ges rabe entgegengefeste Erziehungsfehler baben bier oft biefelbe Birfung. Beichlichkeit, Dachgiebigfeit, Beques mung nuch jebem Bunfch und Billen ber Rinber, "weil fie ja noch flein, noch unverftanbig find," muß naturlich in ihnen die Borftellung erweden, daß fie die wichs tigften Perfonen des Saufes find, in beren Billen fich Alles fügen muffe. (G. oben G. 215.) - Unverftanbige bess potifche Barte, blofe Willfubr in ihrer Behandlung, im Bewähren und Abschlagen, Labeln und Gutheißen nach bloßer Laune, wird febr fcwache Charaftere nieberbruden und fie : willenlos, andre bagegen, in benen nur einige Kraft ift, forrig, unbiegfam, oft tropig maden. Unbeftans bigfeit macht gleichfalls eigenfinnig.
  - d) Zuweilen fommen anbre Leibenschaften mit ins Spiel, die man nicht unbeachtet laffen barf. Es giebt einen Eigenfign, ein Erogen, ein boshaftes Biderftre: ben aus Feindfeligfeit gegen ben, ber etwas forbert; leis ber, felbft gegen Eltern und Erzieber, bie aber bann ges wiß nicht außer Schulb find. Jeber Andre fann febr gut mit

folden Kindern aus Stoly, besonders wo mehrere Zoglinge zusammen erzogen werden, in deren Augen der Einzelne nicht schwach erscheinen will. Daher kann Widerspenstigkeit und Trop zum Esprie de corps auf Schulen werden. Sine andre Gatz tung ist der Eigenstinn aus Schaam, Blodigkeit, Unbestolfenheit, die es nur nicht anzusagen weiß, sich aus der übeln Lage durch einen mustbigen Entschlaß derauszus bringen, den Vater, den Erzieher anzureben. Höcht unger recht verwechselt man sie mit bosem Willen und Vethartung bes Gemuths, weil sie ihr wirklich abnlich sieht. — Was

- bie Behandlungsart eigenfinniger, troniger und widerspenftiger Boglinge betrifft, so ift baben überhaupt forgfaltig zu untersuchen, wo die Quelle dieser Fehler liegt. Schon danach ift die heilart zu modificiren. Insons berheit wird
- a) in den fruberen Jahren die Gewohnung, und nament lich bie Bewohnung jum ftrengen Geborfam, bas Befte thun muffen. (1. 99 f.) Berfteht man bick unter bem Billenbrechen, fo wird nichts dagegen zu fagen feyn. Rerftefit man aber, wie gewehnlich geschieht, barunter ein beständiges gewaltsames Entgegenstreben gegen ben Billen ber Rinder, eine recht abfichtliche Entfernung aller Bernunftgrunde, ein leibenschaftliches Diffhandeln ber Rinder ben jedem Aus bruch ihrer naturlichen Reigbarteit und Empfindlichkeit: fo ger bort bief zu dem Ergieh ungsbefpotismus, ber fcmache Menichen bilbet, jugleich feindfelige Gefinnungen in fle brinat. und am Ende boch von ihnen betrogen wird. Es ift faft unbei areiflich, wie Eltern fo unverständig fenn konnen, nach ber Marime zu bandeln, "allezeit bas Begentheil von dem zu thun. mas Kinder wollen." Als ob Kinder nicht bald merken mur: ben, baß fie fich nur immer ben Schein geben burfen, bas Begens theil pon bem ju wollen, was fie munichen, um ben 2wed ju err eichen!
  - b) Durchaus wohlwollende Behandlung, Gute und Liebe, felbft ben Beftrafungen, fo bald nur Ernft und Zeftigkeit damit verbunden, keine Vorftellung von Schwäche

seit weit mehr geliebt, als bie, in welchen nichts als fcmache Gute efcheint. Indef fann man auch nicht verfennen, baf in einem Rinde bie Unlage jur Liebe und jum Bohlmollen farfer, baf bas eine ber Ginbrade biefer Urt empfänglicher als bas anbre, und schon in bem gartesten Alter gu' bem Ausbrucke mohlwollender Befühle geeigneter ift. Schon ein Saugling ift bolber, freundlicher, als ber anbre. Gin Rnabe folieft fich fruher und herglicher an bie Mutter an, ift gefal= liaer, bereitwilliger, mitleibiger, verfbhn= licher, uneigennubiger, und findet in bem 28 oblfenn und grobfenn Unbrer mehr eigne Befriedigung. als ber andre vollkommen gleich erzogene. Die ganze Stimmung bes Charafters ift Berglichkeit und Inniafeit ben bem Ginen, wenn ben bem Unbern frub fcon Ralte, Theilnehmungslofigfeit, murrifches, verbriefliches Befen, wo nicht gar etwas Schlimmeres hervortriet. Liege Diese Berschiedenheit, mo fie wolle; Die Erziehung hat nur Alles zu verhuten, mas bie schone Unlage, in welcher fich ber Reim ber Bumanitat entwickelt. gerftoren, und berben ju fuhren, mas fie erhalten und bilben fann.

# Anmert. Specielle Bemertungen.

i) Wo alle wohlwollende Eriebe schon von der Natur felbst in ein jugendliches Berg gelegt scheinen, da hat die Erzies bung bloß daranf zu denken, sie zu erhalten, zu nahren und ihre Verirpungen zu berhuten. Denn so lange noch sinnliches Gefühl den meisten Antheil daran hat, sind es eigentlich noch keine Zugenden. Die Erfahrung lehrt viels mehr, daß gerade diese bloß sinnliche Weichlichkeit Niesmanden zu kranken, kein trauriges Gesicht ertragen zu kons men u. f. w. sehr vielen Schaden in der Gesellschaft oft stifter.

- Bater, Richter, Regenten, Aerzte bie bloß guthers gig find, verberben mendlich viel burch ihre Gutmuthig, Leit, und begehen die größten Ungerechtigkeiten, weil wur Gefühl, nicht Bernunft fie leitet.
- p) Das natürliche Bohlwollen mußallerdings zu einer pernünftigen Reigung, von allen Menschen geliebt zu fenn, und allen Menschen durch möglichfte Beforderung ihres Bohls Liebe zu erweisen, erhöht werden. Hierzu mird
  - a) nothig fepn, baf man genan ju erforichen fuche:
    - wie rein ober wie gemischt, wie allgemein ober wie bes schränkt die in Aindern sich außernden wohlwollenden Neis gungen sind;
    - wie viel Antheil vielleicht Selbstliebe, Eigennun, vielleicht bloße Schwäche, die durch nichts beleidigt wird, an dem haben, was man Gute und Menschenliebe in Rins dern nennt;
      - so fie auch einen Unterfchied unter Menfchen zu machen wifs fen, und ber moralische Werth Andrew einen Einfluß aufihr Wohmollen außere; ob 3. B. ihr Mitleid mit einem, unschuldig Leidenden ftarker, als mit einem Schuldigen, ober das Gefühl für ein Lieblingsthier vielleicht reaer, als für einen Renfchen fep;
      - ob ihre Liebe fich auch thatig zeige, und felbft zu Aufs opferungen bereit, oder ob fie bloß in momentanen Aufwallungen bestebe;
    - ob fie Dauer habe, ober so fchnell verfliege, wie fie entstand. Je nachdem fich nun das eine oder das andre findet, wird
  - b) zu versuchen seyn, bas, was bem natürlichen Wohlwollen moch an Gehalt abgeht, zu ersetzen, durch Anregung und Ues bung besterer Empsindungen, durch scharfe Bemerkung alles Anechten und Einseitigen. Man wiederhole hier, besonders in Absicht auf die Besterberung der unvollkommenen Pflichten auf Unkosten der vollkommenen, was oben f. 71. Aumerk. 3. erins nert ist.

Die jebe: über ben Sinn fur Gerechtigfeit, als ein Augenmerk ber offentuchen und bauslichen Erziehung, Schletweins neues Erchiv, 1. B.; Billaume über die Erziehung aur Menschenkiebe, im Rev. Wert, IV, 424. mb Reche Perfuch über die humane Sympathie. Daffelberf 1794 (1 Ribir.) Auch verbient hier vorzäglich nachgelesen zu wers ben, was Schwarg, in ber Erziehungelehre I. Th. S. 294. und in vielen Stellen bes aten Eh., von ber Liebe, als bem Berriichften in ber menfchlichen Ratur, und Jean Baul iber Belebung des Triebes ber Liebe und Berbutung bes Egoismus, in ber lebana, 2. B. 2. Br. 2. Cap., gefacet haben.

#### 131.

Befampfung übelwollenber und feinbfeliger Reigungen.

Doch ben manchen Rinbern zeigen fich leiber febr frib übelwollende Reigungen, und jener felbftfüchtige Egvismus, aus welchem fo viel Bofes berportreibt. Dief verrath fich entweber blof burch Be= fühllofigfeit, Theilnehmungelofigfeit an Allem, mas Unbre betrifft, burch Unempfindlichfeit und Undant ben noch fo oft erfahrner Gute und Liebe von Undern; ober es zeigen fich felbit Spuren von Sarte, wohl gar von Graufamfeit gegen Menfchen ober andre empfindende Befen, Boblgefal= len an ihrem Schmerg, bepfälliges Belächter ben frember Berlegenheit und Doth. Die fonnte Die Erziehung ben folchen Erscheinungen gleichgultig bleiben ?

# Anmert. Opeciellere Bemertungen.

1) Un Ralte, Gefühllofigfeit und baraus entftebens ber Bleichgultigfeit, felbft gegen Bobltbater, mbgen oft Temperament und Organisation Antheil baben; aber Bes

wohnung und harte Behandlung in früheren Jah, ren, fann auch dazu mitwirfen. Im lenteren Falle laft fich etwas, im ersteren wenig dagegen thun. Auch muß man es gar nicht darauf anlegen, natürliche Kälte und Empfludungslosigfeit in Barme und Reizbarkeit umschaffen zu wollen. Die Bernunft kann auch den katten Menschen verwahren, keine Ungerechtigkeit zu begeben, keine Pflicht gegen Andre zu versaumen, wenn er gleich den Borzug eines zart fühlenden herzens entbebrt.

- a) Schon bas Alterthum hat bie Unbantbarfeit, und mit Recht, mit bem Ramen eines Lafters gebraubmarft. Aber
- a) nicht Alles ift Undankbarkeit, was fo scheint. Um dankbat zu senn, muß man die Fahigkeit haben, Wohltbaten zu erkennen. Dieß fordert man gemeiniglich zu früh von Lindern. Sie sollen wohl gar Zwang und Strafe als Wohlthat empfinden, und die Authe küssen, die ihnen Schmerz macht. Welche Zumuthung! Bep keiner Idee vers weilen junge Leute lange; keine ihrer Empfindungen hat Dauer. Nancher Erzieher verlangt aber, sie sollen den ganzen Lag an nichts denken, als an das, was er an ihnen thut; vielleicht weil er wirklich immer an sie mit einer gewissen Leidenschafts lichkeit denkt, die sie unmbglich erwiedem können. War denn er dessen fählg, als er noch Kind und Knabe war? Undfruhrde ein so weich fühlender, immer in Empfindungen zerkießender, immer am Halse der Natter, oder des Lehrers hangender Knabe, einen kräftigen Mann versprechen?
  - b) Birkliche Unbankbarkeit hat zwar nicht immef, aber boch fehr oft ihren Grund in ber unrechten Art, wie Bohlthaten erzeigt werden. Entweder man will feis wen Seschmad und feine Neigungen den Kindern aufdringen; selbst Liebkofungen follen den Kindern so viel Freude, als den Erwachsenen machen; oder die Art, Gefälligkeiten zu erweisen, hat etwas Bibriges, hartes, Bifarres, Ungartes; ober man rückt und rechnet oft vor, was man für sie gesthan; oder man macht sich nicht erst geliebt, und die Bohle thaten selbst werden dadurch drückend für den Empkanger. Hase legas ingratos tulit et foret omnibus annis, Horat.

Bergl. den Seneca de Beneficiis in mehreren Stellen, fers ner: Anigge über Eigennut und Undant, II. Abtheil. S. 337 ff.

- 2) Danfbarfeit last fic fo menia, als Rene über Bewiesene Undankbarkeit ober Ungehorsam erzwingen. Dan ernwingt burch erpreftes Danken und Abbitten bochftens bie Grimaffe ber Danfbarfeit und Reus. Ermahnum gen, Boriburfe, wohl gar Anfahren, Strafen erbittern befto mehr. Mit ber inneren Befferung bes gangen Sinnes kommt Das Gefühl von felbst empor, wenn man nur Dank durch die Mrt bes Bobltbuns ju verbienen verftebt. Gleichwohl ift bie Bewohnung ber Rinber, fur bas fleinfte em pfangene Gute Jebermann ju banten, nicht, wie Einige geradehin meinten, zu tadeln, weil sie wanigstens die Idee rege erhalt, bag Bobithat Dank verbiene. Sebe man ihnen querft bas Benfpiel! Die fleinfte Babe, ber fleinfte Dienft werbe in ihrer Gegenwart mit bem Ansbrude bes Dante ans genommen; man bankt ihnen felbit für jebe freve Dienit leiftung. Gie fernen baburch, ben Begriff ber Boblthat mit dem Begriffe des Dankes verbinden. Was anfangs nur Sitte ift, tann nach und nach Gefinnung werden.
- 2) Eigentlich fein bielige Leibenichaften, Bant, fuct, Schabenfrenbe, Barte, Granfamteit finb immer unnaturlich und in jungen Geelen hoppelt emporend. Aber fie finden fich gleichwohl haufig genng. Tempergment und Organisation konnen sie veranlessen, aber jedoch nicht unübers windlich machen. Reblerbafte Ergiebung, leibens ichaftliche Behandlung und ber Anblich ichlimmer Bepfpiele find weit ofter ihre Quellen. Wie naturlich ent fteben fie in Kindern, die fruh nichts als Zant und Streit um fich her horen; andre Menschen, besonders solche, die Stand und Durftigkeit abhangig gemacht bat, verachten, unterbrucken, mißhandeln sehen, in sich aber überlegne Krafte des Werftandes oder des Körpers-fühlen; die man eiferfüchtig macht, wenn es Andern wohlgebt, die man felbst zur Rachgier reut, follte es auch gegen etwas Leblofes fepn, wenn fie irgand baburch, gemeiniglich nicht obne eigne Coult, gelitten haben.

fo manche Eftern und Erzieher, haben felbft nicht; von bumaner Besinnung in ihrer eignen Natur. Wie konnen fie fie in ihren Kindern weden? Schabenfrohe Meuberungen werden vielleicht belachelt, die boshafte fen Raufe zum Schaden Andrer bewundert. Dennoch wied nicht immer dadurch die bossere Natur vertigt. Versehe man nur den Ibaling in eine andre Lage. Es bedarf nur eines andern Erziehers, vielleicht um jeue wieder hervorzubeben. Die tiefe Verachtung, welche dies ser gegen solchen Sinu ausdrückt, wird anfangs befremben, ober nicht ohne Wirkung, bleiben. Die humanitat, die er lehrt und übt, wird sich bem jugendlichen herzen durch ihre Innere Liebenswürdigkeit empfehlen. Es wird zur Natur zur rückehren, Namo tam surva alt, qui non mitasoara polite.

Den Janker, ben Freudenstörer, ben Beleidiger, von allen geselligen Freuden abzusondern, ift ebenfalls oft das beste Mittel, ihn nur erst zu dem G e fühl, wie er sich selbst und Andern schade, zu bringen, und dann eine radicale Eur anzusangen. Rur ben solchen, die ohnehin schon ungezellig waren, mußte man damit vorsichtig senn; sonst gelänge ihnen vielleicht ihr Wunsch. Wes nigstens mußten solche auf eine ihnen unangenehme Art zur Webeit und Chätigseit angehalten werden.

4) Selbft fo Manches, was, weil es micht bosartig erscheint, anfangs belacht wird, kann ber wahren humanitat nach und nach sehr gefährlich werben. Man muntre boch nie auf, wenn fich junge Leute über andre Menschen eigentlich lustig machen, ihrer Schwächen bitter spotten, sie neden und überlis fen, kleine Possen spielen, Anekboten auffangen und wieder erzählen. Wenn sich auch wirklich Kopf und Withdarin offenbarten, so unterdrücke man boch lieber die Aeuserung bes Wohlgefallens; und freue sich wenigstens nicht so laut und bffentlich des kleinen durchtrieben en Schalks. Uebrisgens sehrt die Erfahrung, daß die mitigsten Menschen, und selbst schare. Satyrifer, zugleich einen hohen Grad von Guts m üthig keit haben können, und die se zu bewahren, davon ist nur die Nede. Es wäre daher sehlerhaft, jedes hervorbrechen bes Wises, jede Bemerkung des Lächerlichen zu tabeln, und den

Sachel einer feinen Satyre abzustumpfen. Rein Lalent foll gering geachtet oder gar vernichtet werden.

4) Die Bumanitat. zeigt fich auch in ber Bebandlung thierifder Befen; man tonite fagen ber gangen feben bigen und leblofen Natur. Rleine Rinder ich einen gwar un empfinblich und felbit graufam gegen Thiere, fo wie überbaurt mehr jum Berftoren als jum Erhalten geneigt ju fenn. Gie find aber im Allgemeinen nicht so schlimm als sie scheinen. Ibr Thatigkeitetrieb, wird nur burch feine Bernunft und burch kein richtiges Gefühl geleitet. Das Gefühl ber Sompathic gegen so ungleichartige Wesen ift noch nicht erwacht, ober nut burch Erziehung ober frube Bewohnung an Braufamfeiten ab gestumpft. Bochk forgfam foll die Erziehung es pflegen. Das Bepfpiel wirft in ber Rindheit am ftarfften; dann auch bie go wedte Aufmerksamkeit auf bie Ausbrude bes Befuhls, bes Bobliepus und des Schmerzes, des froblichen Bedeibens ober bes traurigen Pergebeus: "Siebe, wie fich bas Befcopf freut, wic es fich am frischen Quell erquickt! Bie fich bas frobe leben reat, bes Bogels in bem weiten Luftraume, bes Schmetterlings im warmen Sonnenftrable, bes Fifches im bellen Bache, im wiegelnden Gee! Wie die Pflange, ber Baum, ber Ader nach Regen fomachten; wie die burftenbe Alur nun erquidt ift; wie die gange Natur froblic am Morgen erwacht! n. " Solde Uebertragungen beffen, was man eigentlich von Dens ich en ju fagen pflegt, auf die untergeordneten Befen, bringt biese gleichsam bem Menschen naber. Es erweckt bie Sompathie; es entwickelt die humanitat. Doch bat man auch barüber ju wachen, bag biefes Gefühl nicht in thorichte Empfindelen ober unverftandige Zartlichkeit gegen gewisse Thiere, 3. B. Sunde Gie fowacht bas Boblwollen gegen und Ragen, ausarte. Den ichen, und foftet baneben viel Zeit und Belb. - Bor fpicle pon jener Art bes Mitgefubls f. m. bep Suctonius in Tib. c. 72. in Calig. c. 55. bepm Curtius de reb. Alex. M. VI. 5. und IX. 5.

Wie kounte ber Erzieher wohl gar Graufamkeit und Zers korung bes Organischen in ber Natur, wo es nicht nathwens dig, sondern bloger Muthwille ift, bulben! Wo Lebem ist — lehrte Blato - ba ifoll man Chrfurcht baben. Scibft in ber umvermeiblichen Berfibrung bes Lebens foll die humanitat fich nicht verläugnen. Die werbe bas empfindende Befen Spiels werk des Lindes. Es ift himmelschrevend, was Linder, und nicht bloß aus der Claffe des Bobels, mit Burmern, Insecten und Bogeln vornehmen, indem man ihnen gestattet, fie hur Befriedigung ihrer Luft ju gebrauchen. Die viele Bogel mogen in ihrem engen Bauer bes fcbrecklichften Tobes geftorben, in ber Sonnenhite vor Durft verschmachtet fenn! Bas erlauben fich nicht fleine und große Rinder oft gegen Ragen, Sunde, Pferbe, jum Theil aus Unbeholfenheit, Borurtheit, jum The aus Be, fubllofigfeit, die fich in der Art, wie fie bavon erzählen, aus. brudt. -Dich buntt, es bedurfe bas Berbalten gegen Thiere eine eben fo forgfaltige Erbrterung, als bas Berbalten gegen Menschen felbit. Diese, wenn ihnen zu viel geschiebt, tonnen fich boch verantworten, und Rlage führen; Thiere nicht. konnen fich mehrentheils ihrer haut wehren, biefe felten. Eine unglaubliche Unachtsamkeit in diesem Bunct berricht anter uns gabligen Eltern und Erziebern. Ben gang roben und ben über verfeinerten Egoiften ift fie am begreiflichften. Daber follte auch jebe Gelegenheit, sich gegen die grausamen Mishandlungen ber Thiere ju erflaren, ergriffen werben, & B. menn von Thierges fechten die Rebe ift. Schon Cicero, in Rom gewohnt an folche Schaufpiele, fagte: "quae potelt homini elle polito delectatio, cum aut homo inbecillus a valentissima beftia lanjatur, aut praeclara beftia venabulo transverberatur? - Elephantorum die - etiam misericordia quaedam consecuta est, atque opinio ejusmodi, esse quandam illi belluae cum genere humano societatem. Cic. Epp. ad Divers. VII, 1.

Man vergl. 2. Smith Bersuch eines Lehrgebaudes von der Ratur und Bestimmung der Thiere und der Pflichten des Menschen gegen die Thiere; aus dem Dantsschen Kopenhagen 1793. (1 Athir. 20 Gr.); Abbt vom Berdienst, S. 149 — 154., und Auswahl der besten zersstreuten pros. Auffätze der Deutschen, 13. Th. S. 152 sf.;

ferner: Gog über die beste Methode, Kinder von dem Fehler, Thiere zu martern, abzubringen, in Zerrens ners Schulfreunde, 1. 2 und 3. Bo.; und die Schrist: Menschenstolz und Thierquaten; eine Bertheidigung der seuszenden Creatur x. helmst. 1799. (18 Gr.) — Wehr in die Hande der Kinder gehört: Der Mensch und die Thiere. Ein gemeinfastliches Lesebuch von A. J. Rells ner. Leipzig 1807. (12 Gr.)

## 132.

Heber Gelbftfucht, Reib, Eigennut, Seminnfuct,

Das Streben nach Bollfommenheit, nach Eigenthum und Befig, artet febr leicht in eine Gelbftfucht aus, bie fein andres Augenmerf als Bermahrung eigner Chre und eignen Vortheils hat. So erzeugt sich ber Reib ben jeber Wahrnehmung frember Borguge ober Bolls fommenheiten; fo bie Mifgunft, bie Abgunft, bie tabelhafte Giferfucht 1). Daher ber Gigennuß, ber immer bas Beste fur sich mablt, nie etwas baran magen will, immer Undre vorschiebt, mo etwas ju magen iff; bie Beminnsucht, die unter andern auch manche Rinder fo fruh fur Bewinnftfpiele leidenschaftlich macht; bie Sabsucht, bie nicht einmal immer auf bas Brauchbare fleht, fonbern nur ben Bor: rath vermehrt miffen will; ber angstliche Beig, bem es bloß auf Befis, nie auf Benug, ober boch nur auf gang queschließenben Gelbftgenuß ankommt 2), und ber, wie die Babfucht, zuweilen felbft bis zum ges beimen Entwenden ausarten fann 3); bie Belbs liebe und bas beständige Sinnen auf Bermehren bes Eigenthums, verbunden mit einem muhfamen Rachforschen, wie viel oder wenig Unbre haben 4). Lauter Untugenden, welche die Aufmertsamfeit und Thatigfeit bes Erziehers hochst nothig machen, da sie sich oft schon fruh regen.

# Anmert. Speciellert Bemertungen.

- 1) Der niebrige Reid, ben man mit einer gewiffen ebleren Nacheiferung nicht verwechseln follte, findet fich gewöhnlich ber eingefdranftem Berftanbe, verbunden mit Ochmade, ber mobimotionben Triebe. Bo Ebles, Großes, Liberales ber Seele naturfich ift, fommt er nicht fo feicht empor. Oft wird er aber in die Rinter gebracht, wenn man Ihnen ble Borguge Andrer als ein Uebel vorstellt, worunter fie leiben; wenn man mit andern Kindern freundlich thut, ober Diefen etwas giebt, um fie ju franten; wenn man anbre Dins ber mit ihnen zu baufig vergleicht, diese vorzieht und auszeichnet, woburd man neben bem Reibe noch Baf anregt; ober wente man fie mohl felbft anleitet, fich über bas anfzuhalten, mas Anbre haben, weil fie es nicht auch befiten; wenn man bulbet, bas fie Anbern bie Freude verberben; wenn man gar ju angite lich darauf fieht, bas ein Rind nicht mehr befomme, als bas anbre, und fich auf Capitulation und Ausgleichungen einlafte. wenn sie sich barüber beschweren. -Durch Erwedung bes Boblwolfens schwäche man Neib und Diggunft; ger wohne die Rinder an Mitfreude; laffe fie fiblen, baf fie felbft gludlicher werden, wenn es Andre find; behandle endlich jebe Aeuferung bes Neibes als etwas fehr Berachtliches, beffen man fich schämen muffe; rechne es ihnen aber nicht als ein bes fondred Berbienft an, wenn fie Andern etwas abnnen.
- a) Die Gelbftucht, bie auf Befit geht, und engs bergiges Befen, Eigennus, Sabfucht, Geigu. f. w. jur Folge hat, findet fich feltner ben jungen Leuten, als der Hang jum Verschwenden und geringe Achtung des Eigensthums. Zuweilen ift aber auch Bendes zusammen. Etwas mag naturliche, obwohl schwer zu erklarende Anlage sen; bas Meifte ift Folge der erften Eindrucke und ber Erziehung. Daber sind

- a) Beig und Engherzigfeit oft Rebler ganzer Kamit lien, fo wie ganger Stanbe, und tonnen ba nicht befremben, wo Kinder von Jugend auf " Biel haben, viel ermerben, reich fenn u. f. w. " als bochftes Gut, als lentes Biel aller Bo ftrebungen nennen borten, mas befonbers in Ranfmannsfamie lien ber gall ift. (Horat. Epift. I, 1, 52-59.) Eigenfuch tiges Befen muß entfteben, wenn man ibnen oft etwas beimlich guftedt, fie warnt, es nicht feben gu laffen, es allein zu genießen, ju verbrauchen, weil ber und jener fonft auch etwas haben molle. ". Durch Anregung bet gurcht vor ber Bufunft, burch erwedtes Diftranen gegen andre Denfchen, burch Reigung ber Ses gierben, indem man bie Befriedigung ju febr erichwat, und fie barben laft, indes Undre vollauf haben, macht man obnfehlbar habfuchtig und geizig. Durch zu fartes und amboftimmtes Lobpreifen ber Sparfamfeit, ber Rluge beit im Bewinnen, ber Mengftlichfeit im Aufber mabren, ber Bachfamfeit auf eignen Bortbeil, ftarft man Eigen sucht und Belbgeig.
- b) Um gludlichften bringt von biefen gehlern gurud ! Be pi fpiel einer liberalen Denf, und Saublungsart; Anreaung ber Schaam por bem Berbachte, fur babfuchtig und geigig gehalten gu werben; Difbilligung jebes nicht gang ebeln, menn alcich nicht fo flugen Mittels, fich ju bereichern; Bes mbbnung, an bie greuben eines gefelligen Ger nuffes, burch Anlequing eines feinen Eigenthums bar Rinber zu freper Disposition barüber; Erwarmung bes Bergens, Starfung bes Bettrauens auf Bott und Menfchen; bftert Belehrung, wie wenig Gelb und Gut alle in gludlich macht und wie wenig Antheil es an ber Zufriedenheit bat; lebendige Darftellung aller ber Berachtlichfeiten, mogu bie Sabs fuct, aller ber Diebertrachtigfeiten und ber Unges reimtheiten, wozu ber Beig führt. Avaritia fidem, probitatem, ceterasque artes bonas subvertit; pro his la perbiam, crudelitatem, deos negligere, omnia venalia habere edoquit. Salustius in Cas. c. 10. vergl. Cic. de Offic. II. c. 91. 22.

- o) Haufiges birectes Angreifen ober Lacherlichs machen bes Ggizes, befonders ben erwachfenen Jungs lingen, thut oft eine uble Birfung. Gie lernen bochftens ben Febler verfteden. Doch fann febr fleinlicher Geig oft guch hurch Satpre gludlich gezüchtigt werben.
- d) In einzelnen Fallen muß niedrige Sabfucht unb Gewinnfucht burch fich felbft gestraft werben. Man muß ben entbehren laffen, ber nur immer auf Roften Undrer ges nießen will.
- e) Selten mochte es rathfam fenn, ihn burch Ueberbaus fung mit Bobithun ju befchamen, und in feiner Ers barmlichfeit barguftellen. Doch fann guweilen das Ehrs gefuhl gegen den Geig benutt werden.
- a) Diebftabl und Betrug fommt nicht nur ben unerzoge nen, oder wohl gar bagu erzognen Rindern, fondern, obwohl felte ner, ben Rindern aus den beften Tamilien vor. Die Bermbbnung au Lederhaftigfeit und Raschhaftigfeit ift bie ace wohnlichfte Beranlaffung bagu, fo balb es an Mitteln gur Bes friedigung fehlt. In manchen Rallen fonnte man in Berfuchung fommen, an einen angebohrnen und faft unwiderfteblichen Sana sie benten. Sonberbar ift auch bie Erscheinung, bag zuweilen blos geftoblen wird, um ju fteblen, nicht um ju genießen. 3m Diesem Kalle icheint ber Reig vom Belingen eines liftigen Dlans auszugeben. (G. Feber Unterfuchungen u. b. menfol, Willen, 1. 26. 6. 211 ff.) Berbuten fonnte man oft grobere Ders lenungen frembes Eigenthums, wenn man fletnere Berletungen fruber boch aufnahme. - Barum beift nur ber, welcher Gelb fliehlt, ein Dieb? Warum nicht auch, wer Blus men ober Dbft abbricht, bas ihm nicht gebort; Aehren niebers tritt ober nieberreitet und fahrt; Sachen beschäbigt, bie Andern Beld gefoftet haben? Bu ftreng im erften, ift man viel gu nachfichtig im andern galle. Das Befuhl fann in biefem Duncte nicht zart genug senn.

Ben ben erften Anfangen bes Diebstahls ben Rinbern, scheint eine forperliche empfindliche Buchtigung gang eigentlich an ihrem Ort. Sie ift ja auch in der burgers lichen Gefellschaft oft bie Strafe des Berbrechens; weiterbin befons

bers bie Starfung bes Ehrgefühls, felbit burch iconen, bes Berichweigen bes Fehlers vor Andern, fo lange noch hoffnung ift, ihn auszurotten. Ich habe Boglinge, die als Linsber bavon beherricht wurden, gang bavon gehellt gefeben.

Die Liebe zu Gelb und Besis ift zwar nicht im mer mit Geiz und Illiberalität verbunden; aber sie erstickt doch das Interesse an besseren Segenständen, an Seschäftigungen des Geistes, an Wirksamseit für Gemeinwohl. Man spricht am liebsten von Finanzspeculationen im Großen und im Aleinen. Ben dem Kausmann ist dieß natürlich und verzeihlich; aber wenn der Gelehrte den Krämergeist annimmt, so ists um seine Fortbildung geschehen. (Bergs. Ciccro pro Roscio, c. 46. und bepm Sueconius, in Calig. c. 42.)

Revis. Werk, V. 521, 548, 609.

#### 133.

Meber Ginbilbung, Stoly und Chrgeig.

Go fern bie herrschenbe Gelbftsucht mehr auf Ehre als auf Besit ausgeht, scheint sie zwar besses rer Urt ju fenn, und fann, wenn ber Trieb nach eigner Bolltommenheit in ben Schranten bleibt, vortrefflich Aber so bald er egoistisch wird, erzeugt er auch mirken. Untugenden mancherlen Urt: bald die Tabel: und Berkleinerungsfucht, welche nur darauf ausgeht, Rebler an Undern ju finden, aus einem bunkeln Wahn, baben an eignem Werthe ju gewinnen; bald thorichte Einbildung, Sochmuth und Stoly auf eigne, wirkliche ober vermeinte Boridge; bald bie anmaafende Berrichfucht, bie fich felbft bis ju Bebrudungen ber Schwacheren verirrt; balb ben leibenfchaft: lichen Chraeix, ber, um fein Biel zu erreichen, alle humanitat, felbst alle Gerechtigfeit gegen Unbre, verlaugnen kann, und ju Unsittlichkeiten aller Urt führt.

Sehr viel kommt baber auf die richtige Leitung bes Ehrtriebes an.

- Anmerk. Won dem Werthe des Ehrtriebes, als Triebs feber der moralischen Erziehung, ist schon oben aussührlich geshandelt worden. S. h. 105 ff. Mehreres von dem dort besmerkten, ist auch hier zu wiederholen. Ueber seine Ausar, tungen aber und deren Verhütung und Heilung noch Folsgendes:
  - 1) In ber weiteren Bebeutung nennt man iebes Sals ten auf feine Ehre, b. i, bie Achtung feiner Borguge, Stola. In bem tugenbhaften Charafter ift et ein ebler, in ber Ausartung ein unebler Stolg. Letterer ift wieber eben fo verschieden als die Borgage find, auf beren Anerkennung er ben meiften Werth fest, und als bie Art ift, wie er fich außert. Jene find entweder forperliche ober geiftige, erwore bene ober aufällige, mabre ober eingebilbete. In ber Meußerung offenbart fich entweber Berftanb und Rraft pber Unverftand, Sowache und Rleinlichfeit; unb balb erscheint er in einem felbftgefälligen Boblbehagen an ichon erwordner, balb in einer unmäßigen Begierbe nach jn erwerbens ber Chre. Auf diefe Art entfteben nun Citelteit, Chrgeis Drableren, Soffart, Dochmuth; und in jener Rudficht unterfcheibet man Einbildung auf Schon,beit, Rleis bung, Reichthum, Rang, Geburt, Benie, Ges lebrfamteit u. f. m.
- . Eine treffliche Charatteristik der verschiednen Arten des Stolzes f. m. in Plattners philosoph. Aphor. a. Th. 12—346. und in Kants Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen, S. 93 ff.
  - a) Das Tehlerhafte liegt entweber im Nebermaaß bes Strebens nach Ehre, ober in ber unrichtigen Burs bigung ber Borzuge, bie man schon besitt ober zu besiten begehrt. Je aufgeflarter baher ber Berftanb, besto weniger Befahr, in ben groberen Stolz, die findische Stelfeit und ben verächtlichen hochmuth zu verfallen, besto mehr Bes frebem wenigstens ben Stolz zu verbergen. Je schwächer ber

Westand, besto dummer ber Stolz. Daben liegt jenen Schr lern allezeit Eigen sucht zum Grunde. Je weniger Bobls mallen daher im herzen ist, besto harter und brudens ber werden sie für Andre.

Alles folglich, was die Aufflarung bes Berftanbes binbert, Borurtheile nahrt, eigenfüchtig macht und er batt, die Achtung andrer Menschen schwächt, was und mäßiger Begierbe nach Kuhm und Ehre Nahrung giebt, beforbert die genannten Fehler.

- 3) hieraus fließen folgende praftifche Regeln jur Bers butung und heilung:
  - a) Schon in der ersten Erziehung werde ber Verstand über ben wahren Werth der Dinge ausgestart. Jedem sich regenden Borurtheise gehe man entgegen. Je reifer der Berrstand wird, besto genauer setse man aus einander, wie wenig etwas vom blogen Zufail Abhangiges, z. B. Ses burt, etwas so Unsichres, wie Ahnen, etwas mit sitts lichem Werth so unzusammenhangendes wie Reichthum an sich selbst ohne eignes Verdienst ehren könne. Wenschen, die solche Vorurtheile nahren, und dem Linde damit schmeischen, entferne man; sie vergiften sein herz.

b) Man, erhebe den Zogling jum Gefühl bes mabren Werthes, welchen Verftand, Bilbung bes Geiftes, edler Sinn geben, und mache dadurch gleichgültiger gegen das, woran Eitelfeit und Doffart Wohlgefallen finden. Wer Kindern Put und Staat so erstaunlich wichtig, zur ernsthaftesten Sache von der Welt, zum Geschäft vieler Stums ben macht; wer ihnen vorsagt, wie viel Aufsehn sie machen, wie man sie ben eiden werde: wie kann der hoffen, daß sie nicht eitel werden sollen? Selbst in dem, was zum Neußeren gehört, lehre man sie früh, das, was soliden inner en Werth hat, dem Flitterstaate vorziehen.

e) Bor Allem gewöhne man junge Leute gur Beicheis benheit, indem man fie fehr maßig von fich benten, aber Alter und Berftund besto mehr achten lehrt; wogegen die gewöhnliche Erziehung in allen Zeitaltern so oft gefehlt hat. (Wie sehr schon in alten Zeiten, lese man in dem Dialogus de cansis corruptuse aloquenties a. 28. 29.) Dief erreicht man nicht dodurch, daß man die Jugend immer berabsett, ihr das Reben verdietet, ober sie gar verächtlich behendelt. Daburch lernt sie Alter und Verstand hassen. Aber man mache sie oft auf ihre Unersahrenhelt aufmerkam, damit sie sich schäme, etwas Unverstandiges zu sagen, und daburch zurückhaltend im Urtheil werde. Nan rede von älteren, verdienstvollen Personen immer mit großer Achtung, und lasse sich nie darauf ein, je durchzumustern und ihre Schwächen aufzusuchen; ein sehr gemeiner Fehler junger Erzieher und selbst — wie vieler Eltern! Nicht oft genug kann Besch ein en heit, als die schunke Biesche, der Jugend bezeichnet werden.

- d) Berachtenber Stoly laderlicher Dochmuth, elende Prableren werbe burch Berachtung, Spott und Sohngelachter geftraft. Mirgende find Ber fiflage und Satore mehr an ihrem rechten Ort, als ben Thorheis ten diefer Art. Rur ben Rindern , die in diefem Stud burch Die elterliche Erziehung gang verwahrloft find, gebe man fconeitet ju Berte. Gie find furs erfte ju battagen; und baber , was oft nicht fcmer ift , burch vernunftige Botftellung. gen jurud ju bringen. Bielleicht machen fie ben Spott uns nothig. Noch weniger ift er ben denen angebracht, die, mas Baufig geschieht, nur ftoly icheinen, ohne te ju fen. Dieß ift oft ber Sall ben Bloden und Berlegnen, bie aus Furcht, etwas nicht recht zu machen, ober zu fagen, bas Unfehn baben, als ob fie andre Menfchen nicht achteten, und talt vor ihnen vorübergingen, ihnen faum bas Wort gonnten, ba doch im Grunde fie die Schuchternen und Kurchtsamen find. Solchen muß man mehr ein gewiffes Befühl ihres Berthes benjubringen fuchen, und ihnen Regeln über ein auffandigt breiftes Benchmen geben. Doch giebt es auch eine . Blodigkeit und Unbeholfenbeit, die mit vielem inneren Stolze berbunden ift.
  - e) Je mehr bie iconen Empfindungen echter und allgemeiner humanitat herrichend werden, besto mehr wird auch ifleinlicher Stolz und hochmuth abnehmen. Die Entur ber fompathetifchen Gefühle ift baber ein vorzuge

liches Begenmittel; fie bewahrt auch am beften por ber auf bloge Ueberlegenheit gegrandeten Berrichfucht und Ans maagung gewiffer Rechte über Anbre. Es muß ber eble Stola bes Boglings werben, fich bes Unterbrudten anzunebs men. Dief ift befonders in ber bffentlichen Erziehung von , Wichtigfeit.

f) Dem Chrgeig gebe man nur recht wurdige Dbjecte, fo wird er nichts begehren, als was ebel, groß und gut ift.

-Man vergleiche hier die oben angeführten Schriften S. 105, Anmert. 2. und im Revif. Bert, V, 695. 700. 706. 715.

### I34.

Bebutfamfeit in ber Somadung felbftfuchtiger Eriebe.

Wenn man gleich in ber Erziehung jenen felbft: füchtigen Erieben und Reigungen auf alle Art entgegenarbeiten muß, fo hure man fich boch eben fo forgfältig, ben naturlichen und mobithatigen Trieb nach erhöhter Bollfommenheit, fowohl bes inneren als bes außeren Zustandes, unverhalts nifmafig ju fcmachen :). Dief tonnte großere llebel herbenführen. Schwächt man den Trieb nach Befit und Erwerb zu fehr, fo macht man faul, arbeitichen, verfdwenberifc, ungerecht gegen anbre Menfchen 23); fcmacht man ben Trieb, von Unbern geachtet ju merben, fo entfteht zulest vollige Gleichgaltigfeit gegen Lob und Cabel; schwächt man das beffere Gelbftge: fabl eignen Werths, fo mache man blobe und beriage 1'); fcwacht man bie Schaam ben bem gebei: geheimen Gefühl gewiffer Mangel, so verstilgt man die schone Bescheiben heit, und macht bummbreist, zudringlich und bis zum Unersträglichen vorlaut?).

Unmert. 1) Befanntlich haben fich in alteren und neueren Zeiten einige Moralisten in ihren Spstemen so weit von ber Bestimmung bes Menschen verirrt, daß sie den Ergeb nach immer Reigender Bolltommenheit, fen es ber Rrafte ober bes Zustandes, vielmehr zu unterbruden als ane guregen fuchten, und, ftatt in ber Thatigteit ben mabe ren Genug und die murdigfte Anwendung des Lebens ju fuchen, fle in der Rube, alfo im Grunde in der Unthatige feit fanden, folglich aus bem Memfchen ein bloß leiden des Wesen machen wollten. Dieß hatte auch Einfluß auf einige Erziehungsmethoden, nach welchen man alles Unfftreben des jugenblichen Geistes, alles Gefühl der Kraft, alle Regfamteit ber inneren Organe, niederzubruden, wohl gar als fund. liche Selbftheit ju verdammen fuchte. Und boch beftebe Die eigentliche Bolltommenheit und Gottahnlichfeit bes Menschen, in ber Thatigteit und Birtfamteit feis ner fammtlichen Rrafte. Geine Gludfeligteit bangt von bem Bewußtfeyn Diefer Thatigteit und von ihrem Bachsthum ab. Mur wenn die Bolltommenheiten, welche aus der Anwendung der Krafte entspringen, nicht verhältnismäßig geschätt werden, ober eine niedere auf Unfoften einer boberen ausgehilder wird, verirrt fich auch dies Wo fich indes der Trieb auch fer. Grumdtrieb der Seele. wirtich wairet, muß er boch mur gelentt, nicht ausge. rottet merben.

<sup>2)</sup> Opeciellere Bemertungen.

a) Das Streben nach Eigenthum, nach Befit, nach Erwerb ift nur in feinem Hebermaage zu tabeln. Daber hat man fich

- a) gu huten, nicht gleichgultig gegen mohl erworbenes Eigenth um ju machen, vielmehr itbifche Guter, fofern fie Mittel find, unabhangiger, wirkfamer und felbft mobl thatiger fepn ju founen, gehörig fchagen ju lebren. Da aber
- s) felbit außere Guter einen um fo reineren und ebleren Go nuß gewähren, je mehr man fie als Frucht eignen Fleis bes und eigner Betrieb fam keit betrachten kann: fo siede man recht eigentlich den Erwerdstried ober Industrie zu erweden, b. i. die Reigung, nicht durch Glud, Gewinnft, Lift, Uebervortheilung Andrer, sondern durch Annft, Araft, Anftrengung, Fleiß sein Giaenthum zu vermehren. Dies wird besolders in den höheren Ständen viel zu sehr verabsannt. Jenes kann
  - 7) auf mancherien Art geschehen. In ben armeren Ständen liegen die Mittel nabe, und sind von allen ben Schriftstellern, welche sich um die Besterberung der Induspriesischen verdient gemacht haben, (Gertro, Campe, Wagemann, Blaschen A.) im Licht geseht. Auch Amber wehlbabender Stiern, welche doch selbst nur erst über ein massigies Sigenthum zu disponiren haben, kann man auleien, manches selbst zu versertigen, was ür senst bezahlen müsten, und daburch Geld zu wiedigern Iwerfen zu ersparen: z. B. Sücher zu heften, zu binden, Behaltnisse zu ihren kleinen Sammlungen von Naturalien, Insecten, Filanzien, zu verfertigen, um das Geld, das diese koften würden, zu serfertigen, um das Geld, das diese koften würden, zu sechen Dingen anzuwenden, die man kansen muß. Nat. chen kinden allen Anzug ibrer Puppen selbst frieden, nähen, u. dal. m.
    - 3) Indirect mit ober ber Erwerbetrieb enticht burch Gewebnung ju Spariamfeit und Berbutung ber Berichwendung. Dies wird gemeinigfich von denem bie nicht eine in den entzeigengefesten Sehler des Geigds fellen für viel zu unbedeutend in früheren Jahren gehalten, ob et wehl befenders in einem Zeitalter des Lupus und der Annald gungen fo äuchert wichtig ift. Man lebre alle:
      - 1) junge Leute vernünftige Sparfamfeit mit bief ale Elugheit, fenbern als wirliche, für bat mehl

wollende Bemuth pft fegar fewere Lugend, (Bohlthas tigkeit nur am rechten Ort) betrachten; lehre fie Berfchwendung als ein wirkliches Lafter, wenigs ftens als Quelle vieler Lafter, 3. B. der Ungerech, tigkeit, ber Bortbruchigkeit, ber Unbilligkeit gegen Eltern, beren Schweiß ber Verschwender forglos verpraßt, der Schwelgeren, der Niedertxachtigkeit, der Fühllosigkeit gegen arme Ereditoren u. f. w. verabs schwen. Man sen baher

- 2) auch ichon ben Kindern Begen die erften Meufe, rungen einer i chtsinnigen nichts achtenden Perschwendung nicht gleichgultig, und laffe Entbehren die unfehlbare Folge des Berschwendens senn. Denn, wenn immer ersest wird, was sie verlieren, verderben, vergeuden: wie sollen sie den Werth der Dinge oder des Geldes als Mittel schäften lernen? Damit sie aber
- 3) haushalten lernen, gebe man ihnen ben Zeiten ein fleines Eigenthum, womit fle rathfam umgehen, und wooon fle Rechenschaft ablegen muffen; suche bann
  - 4) oft Selegenheiten herbenzuführen, wo fich gute Birth, schaft burch mahren Frendengenuß belohnt, befonders im Bohlthun, indeß ber Berich wen ber leer ausgeht, und burch solche Erfahrungen gewißigt wird. hat er sich
- 5) in Berlegenheit burch Borgen und Schuldenmas chen u. f. w. gefturgt, fo laffe man ihn alles Peinlichenbiefer Lage empfinden. Ihn schnell baraus zu retten, ift bas uns fehlbarfte Mittel, ihn leichtsinnig zu machen.

Beplaufig sen hier bemerkt, daß das ungeheure Schuldenmachen auf Akademleen, mehr als jur Salfte die Schuld der Eltern ift, die entweder ihren Sohnen fleißig erzahlten, wie "fie da ger lebt" und was "ihre Alten" hatten bezahlen muffen; oder die gar keinen festen Willen haben, und dem Strafbriefe eben so oft die Bezahlung beplegen, als eine demuthige Bittichrift kommt; oder zwar wissen, wenigstens erfahren konnten, daß ihre Sohne auf der Akademie durchaus nichts weiter thun, als kowarmen und schwelgen, und sie dennoch Jahre lang mit gros ken Kosten in dieser zwecklosen Lage lassen.

- b) Furchtfumfeit und Sibbigfeit entficht aus einem gu fowachen Gefühl feiner Rrafte. Ran bemerfe!
  - a) Sinigen Antheil hat Temperament, Gefunds heitszustand und Schwäche bes Abrpers. Es gicht maturlich furchtsame und furchtlose Ainber. Das Deifte ente fieht aber wieber aus verkehrter Erziehung.
  - of Ungablige Rinder werden furcht fam gemacht und verschucktert. Die unschablichten Dinge, 3. B. Duntelheit, Alleinseyn, Frosche, Spinnen, Insecten, Leichname, Stelette werden ihnen als gefahrlich, mithin als furcht: bar vorgestellt; Dinge, die schablich werden konnen, lehrt man sie blok fürchten, statt ihnen Mittel bagegen zu geben. Selbst vor Menschen lehrt man sie sich scheuen, bringt sie ben Seite, jagt sie fort, wenn Fremde kommen, und schilt bann, wenn sie menschen schue und blobe sind! Das Jufürchten machen wird wohl gar als Erziehungsmittel gebraucht!
  - 2) Vernünftige Erziehung wird Alles thun, um von der Rurdt und bem Erichreden allmablig gn ente wohn en. Furcht ift oft fur Gefundheit, Rube, Entichloffenbeit, Chatigfeit außerft gefahrlich, ift schwachend und gerftorend. -Go weit ce moglich ift, muß man fie, burch Gewohnung an Alles, was nicht schablich ift, gar nicht auffommen laffen, und ben Bogling jum Gefühl feiner Rraft verhelfen. Dan rebe nur nichts in Gegenwart ber Rinder, was furchtfam macht; behandle mur allen Aberglauben als Dummbeit und Lacherlichfeit; mache nichts baraus, wenn fie ins Dunfle gebn, im Finftern folafen, bağliche ober cfelhafte Thiere, Leids name u. f. w. anrubren. Man fev felbft unerfcroden; fie erfdreden fonft aus lauter Sympathie. - Sind fie ichen furchtfam, fo en two bu e man. Gewalt und 3mang verfet len ben Iwed; nach und nach erreicht man ihn gewiß. Be fondere fann bas Chraefuhl bier mit Nugen gebraucht werben. Neberhaupt wird Fur cht am besten durch eine andere Bemutte bewegung, 3. B. burd Wifbegierbe, Berlangen, felbft burd Liebe und Danfbarfeit, übermunden.

- Die Blodig feit und Menschensche uift jum Theil periodisch. Kaft jedes Kind bat eine Anwandlung davon. Sie ist auch eben so wenig ein sichres Zeichen eines schwachen Beristandes, als eines bosen Sewissens. Gerade die schwachen Beristandes, als eines bosen Sewissens. Gerade die schwachen Beristandes, als eines bosen Sewissens. Gerade die schwachen Beristandes, als eines bosen Sewissens. Das blose Zwussens "fen dreift!" macht oft nur noch verslegner; es ist daher in der Regel bester, wenig Notiz davon zu nehmen. Das sicherste Mittel ist, Ainder zwar oft unter Menschen zu bringen, sich aber in der Gesellschaft nicht zu viel mit ihnen zu thun zu machen; sie nahern sich dann non selbst, und lernen den Menschen und sich selbst vertrauen. Eine gewisse Beodachtung des Schicklichen muß übrigens von früh an Gesetzur zu selbst. Diese kann erzwungen werden.

  S. Rev. Werf II, 508. Ebend. IX, 411. 338. XII, 218.
- 3) Bon ber Unbescheibenheit und Budringlichkeit an einem andern Orte.

#### 135.

Beforberung bes Eriebes ju gemeinnutiger Shatigfeit.

Bor allen biesen Fehlern, welche Folgen ber Selbstsucht ober des Egoismus sind, bewahrt ben Menschen nichts sichrer, als die herrschen de Neigung zum allgemeinen Besten mitzus wirken, welche in ihm jenen schonen Enthusiasmus für Menschenwohl erzeugt, der von jeher das Gepräge der besten und edelsten Menschen gewesen ist. Es mag wahr oder übertrieben senn, daß die Menschen unsers Zeitalzters ben Vorwurf des Egoismus mehr als je verdienen; auf jeden Fall konnen wir ihm nicht krästig genug entzgegen gehen. Dieß ist durch die Erweckung moraslischer und sompathetischer Gefühle vorbereitet (§. 71. 72.). Wir mussen es fortsesen: 1) durch Belehrung des Verstandes, 2) durch Uebung der vors

handnen Krafte und Benugung ber vorhandnen Mittel. 3) durch eignes Benfpiel. In jedem Jungling, ben bem uns dieß gelungen ift, haben wir feinem Zeitalter einen Wohlthater erzogen.

Anmert. Die natilrliche Stimmung und Barme bes Charafters, hat allerbings vielen Antheil an dem starteren Triebe. der einzelne meralisch gute Menschen belebt, in das Game wohlthatig einzugreifen. Aber die Erziehung kann gleichwohl viel dagn bentragen, daß dieser Erieb geweckt und erhalten Die Mittel find:

1) Belehrung bes Berftanbes, Meberzeugung, bas Jeder nur Theil des Sanzen ift, und fo bald er fich ifolirt, ber Stelle nicht werth bleibt, bie er einnimmt. Dief mache mian seinen Boglingen von früher Jugend an io anschaulich als moalich.

Am ftarfften wird es auf ihren Billen wirken, wenn man fich baben recht merkwurdiger Benfpiele bedient, "wie viel ein Menfch wirfen fonne, " und zugleich fich butet, ber Jugend die Menichen als fcblecht, als burchaus verborben und umberbeis ferlich zu befchreiben. Die Beichichte belehre fie, wie Bicles fich beffer machen laft, wenn man nur Sant anlegt.

Mit Junglingen, befonders aus ben hoberen Standen, lefe man Schriften wie Ifelins Traume eines Menschenfrenus bes, und ihre Bertheibigung gegen Ochloffers Einwurfe.

Chaftesbury's Abhandlung von ber Tugend man bon gewiffen Seiten Berichtigung bedurfen; von Seiten ber Entwickelung ber Ibee fur bas Bange gu leben, gebuhrt ihr ein hober Rang unter den philosophifch , moralifchen Schrifs ten. Den Auszug findet man in Schloffer's fleinen Schr. **35.4.** 

2) Uebung ber vorhanbnen Krafte. - Die Birf: famteit 'eines Denfchen muß vom Rleinen aufangen. Mar tonnte baju allerlen Anlaffe berbepführen, 3. B. " mit feinen Bbglingen einen fcblechten, gefährlichen Beg nach und nach aus beffern; ein Studchen Land oder Saide urbar machen; einer verarmten Familie aufhelfen; ein verlaffenes Rind unterbringen und für feine Unterweisung forgen." Ben folden Gelegenheiten geigt fich am erften, ob der Charafter Kraft genug habe, etwas aufzwopfern, und was die hauptsache ift, auszudauern.

3) Eignes Benfpiel. — Eltern tonnen bier das Meifte thun. Wenn sie das Maaß ihrer Krafte und ihres Vermigens zum Gemeinwohl anwenden, ihren Wirfungsfreis sich fremviblig erweitern, sich sethet Manches versagen, um nur Andern zu helfen: so ift dieß die beste Schule fur ihre Kinder. Zuweilen werden sie diese schon mit in ihren Plan hineinziehen, und ihren wenigstens untergeordnete Rollen bep der Ausführung aus weisen konnen.

#### 136.

# Bolfsfinn. Baterlanbeliebe.

Die bochste Ausbildung ber Morglitat erzeugt, in Beziehung auf andre Menschen, eine meltburgerliche Besinnung, welche bie Gesammtheit aller vernunftigen Wefen theilnehment und liebend umfaft'); und ba bas Christenthum sich gerade jene zum Ziel fest, fo liegt auch allgemeine Sumanitat ober Menichenliebe, welche in jedem Menichen, fo bald der Unlaß und die Möglichkeit eintritt ihm dienen und helfen ju tonnen, nur ben Menfchen fieht, in bem Beift ber driftlichen Moral. Dagegen icheint ber Patriotismus immer etwas Beengendes ju baben, ja fogar leicht in Inbumanitat auszugrten. Gleichwohl kann auch in bem fraftigsten Menschen fein Bermbgen nie feinem Billen gleichkommen, und er muß feine Thatigkeit durch die Idee, in bem ihm am nachsten liegenden Rreise am sichersten wirken zu fonnen, beschranken. Er muß biesen, an welchen er auch burch bie beutlichste Bestimmung ber Natur gewiesen ift, als Die eigentliche Sphare seines Wirkens betrachten. So

entstent ber Rationalfinn und bie Baterlands: Mit bem Bolf, mit bem Baterlanbe, bem man angehort, bangen bes Menschen eigenthum: lichste und heiligste Befühle zusammen. Bludlich bas Bolf, bas in sich felbst eins, und wie durch einen Boben und eine Sprache, auch burch ein bur: geeliches Band verbimden ift ?)! Dief Glud haben bie Deutschen fast immer, mehr und minder, entbehrt. Je mehr aber Deutschland gerfplittert und gerriffen ward, besto mehr mufte sich beutscher Sinn und treue Baterlandsliebe verlieren, und foviele felbst füchtige, schlaffe ober bespotische Regierungen waren am wenigsten geeignet, fie ju nabren und zu retten. Aber die Doth und ber Sammer bes unterdrückten und fast aufgeloften gemeinfamen Baterlandes, bat endlich in unfrer Jugend geweckt, mas selbst bie Ergiebung haufig zu wecken und zu nahren verfaumte, und bas Befubl, von einem edlen und fraftigen Bolf zu ftammen. und ber Muth, fur die Erhaltung feiner Gelbifffandigfeit gegen frembe Unterbruckung, alles, auch bas Leben ju magen, ift in ber Jugend Deutschlands herrlicher als je sur That geworben. Es wird baher für alle, welche bas kunftige Geschlecht zu bilben berufen finb, boppelt beilige Pflicht, bafür zu forgen, baf alles mas in ber neuen Begeifterung fur bas Baterland nicht bloß erfunstelt ober erheuchelt, nicht bloß Wort und Gestalt ohne That und Geist ift, ober vorübergehender Mobe angehort, was viel weniger zur Schau getragen, als in ber Tiefe bes Gemuths bewahrt, echt, rein und fittlich ift, ferner burch alle bie Mittel genabrt und erhalten werbe, von welchen une bie Bolfer und Staaten ber Vorzeit, Die fich burch Vaterlandsliebe aus zeichneten, das Benfpiel gegeben haben 3).

Anmert. Bas in ber letten Ausgabe ben tiefer Majerie Inbeutung, Bunfch und stille hoffnung war, bas tann nach fie. ben anfange fdweren, bann aber großen und herrlichen Stahe ren, jum Theil weggelaffen, jum Theil aber, ale felbft über Die fühnste Erwartung hinaus in Erfüllung gegangen, wiederholt Das von bem Druck der Beit damals geprefite Berg des Verfaffere, fühlt fich boch erhoben, daß ihm vergonnt war. Beitgenoß biefes großen Kampfes, ber bas Baterland aus feiner Erniedrigung erhoben hat, gewesen zu sein. Dieß Gefühl genießt er um fo reiner, ba er bas Bewuftfeyn in fich tragt, auch in truben Zeiten in dem Rreise seiner Rinder und Bog. linge nie unterlaffen ju haben, ten Ginn fur bas unterbruckte Baterland, und die Soffnung feiner Befrepung, wenn die rechte Stunde schlagen murbe, ju nahren, ohne unweise und forend in das Rad der Zeit und in die Lentungen ber Borfebung einzugreifen. Er barf babey auf bas, was im Jahre 1808 in ben Reperftunden, über bie Brreligion bes Inechtischen Geiftes geschrieben ward, verweisen. Bie tonnte er fich beffen ruhmen wollen, was Pflicht und Be, durfniß des Bergens mar? Aber er ermahnt es, um aus gleich anzubeuten, bag es auch in miglichen Zeiten möglich ift, dem tyrannischen Zeitgeist entgegen zu wirken, ohne unbesonnen und nublos die Kraft zu verschwenden oder sich zum Mars tyrerthum des Patriotismus zu brangen.

Folgendes jur naberen Erlauterung bes im S. Gefagten;

I) Es giebt unstreitig einen Kosmopolitismus, welcher sich die Menschheit zu reformiren in hohen Worten anmaaßt, und doch oft gerade am allerwenigsten wirkt. Man hat sich indes zu huten, das, was in dem Begriffe wahr und in der Gesimnung achtungswurdig ist, ganz zu überssehen. Hat man doch hie und da schon über "allgemeine Menschenliebe" zu spozen und den Las gegen ganze

Aber warum jenes an Nationen zu predigen angefangen. fich fo eblen, bes Menfchen fo wurdigen Gefühles fpotten? Warum nicht, was allein darin fehlerhaft fenn tann - bie gleisnerische Affectation, Die Ausgerung in Schwäche ober Cho rafteriofigfeit, die therichte Ueberschasung bes Bremben, ber feinem rechten Ramen nennen? Det echte Beltbur, gerfinn, bas Achten ber Menfcheit in jebem Den fchen, wie fremd er uns auch fep in Abstammung, Sint, Sprache und Bildung, ift offenbar ber Beift und bie Lehre bei Christenthums, und es tann tein Borwurf für diefes fegn, wenn es nichts von dem engherzigen Patriotismus mak von welchem altere und neuere Ablker nicht fren blieben, und baber Alles, mas nicht ihres Stammes mar, als Barbaren feindlich behandelten, wenigstens verachteten. Soch über diefen fieht die rechte Philanthropie, bie an bem Differud ihres Namens in neueren Zeiten eben so unschutbig ift, als die mabre Auftlarung, und die mabre Frommigteit a ihrer Ausartung. In Momenten bes aufgeregten Gefühls, fich allerdings leibenschaftliche Meußerungen zu entschuldigen, aba bennoch nie gut zu heißen, von wem fie auch tommen mogen Glactlicherweise sind die von welchen sie tommen, humann in der Praxis als in ihren Worten.

2) Wo ein Bolk, hatte es auch getrennte Wohnsitze, boch me eine Verfassung, Regierung und Sprache hat, wie in England, ber Schweiz u. s. w., begegnet sich der Nationalgeik mit der Vaterlandsliebe in gleichen Empsindungen, poephes ist da im Grunde nur Eins. In Deutschland wur dieß nie der Kall. Daher muß in der Erziehung der deutschen Ingend die Volksliebe, der Volkssinn als etwas wirder Vaterlandsliebe im engeren Sinne noch Verschiede nes cultivirt werden. In Zeiten, wo oft wenige Jahre wiede holte Bechsel des Vaterlandes, — wenn darunter nicht sowol der Grund und Volken, als die Verfassung um Rigierung verstanden wird, — herbeysühren; wo die Sindliche Gränzen absteckt; wo die Willicher über dem Schicksliebe

Wolker waltet, wird es in der That sehr schwer jenen Sinn reisem zu erhalten. Reine und große Regenten, felbst Grund, bosiber, tomen wenigstens auf teine Anhanglich teit rechnen, so lange ihnen ihre Unterthanen wie Sachen und heerben feil find.

Uebrigens ift allerdings die Liebe ju dem abgeschioffenen Ba. terlande, in fo fern fich ber Rame blof auf ben Regenten und die Regierung, oder auf den Landesstrich wo nun das Licht erblickte oder erzogen warb, beziehe, ofe erwas fehr einseiniges und feibit den Geift beschrantendes. Ohne die außererdentliche Macht ber Gewohnheit und ber Gewihnung, murbe fle oft nicht erklarbar fenn, ba fie fo haufig in die größte Parseplichteit und eine vollige Berbienbung gegen bas Beffere andrer Einder, Menschen und Regierungeformen übergeht. Eine folde, bis jum Rindischen ausartende Anhanglichteit an bie Erdscholle, auf welcher man aerabe gebohren, an die Menfchen, unter benen man aufgewaugen, an die Berfassung. bie man trot ihrer Gebrechen am meiften fchatt, wei! man fle einmal tennt, sollte billig von der Erziehung weder beabs Achtigt noch genährt werden. Sonst mußte biefe es ja oft auch Darauf anlegen, Abberiten erziehen zu wollen. bewundern, was man zu Hause gewohnt ift, alles meteln was einem fremd ift, ware es auch felbft ber beffere Dialett, bas bringt oft felbst Berfiandige um alle Liberalitat und Gerechtigfeit der Gefinnung; hindert fie, aus der beengten Lage in eine aludlichere und frevere als die beimische ist, überzugehen, und bringt sie so als freywillige glebae adscriptos selbst um ben. froben Genug bet Lebens.

Ein Andres aber ists überhaupt, dahin wirken, daß der gefellschaftliche Berein, dem der Zögling kunftig angehören wird, ihm vor allen werth, und der eigentliche Kreis seiner Wirtsamteit werde; nicht um gerade Alles darin unwerändert und ben dem Alten zu lassen, sondern selbst um zum Emportommen etwas benzutragen und das Fehlerhasse zu verbessern. In dieser hinsicht kann gerade das Lenken der Auswerksamkeit auf die Gebrechen, auf das Zuruckbleiben des Einheimischen, auf die Borzuge des Ausländischen, den Patriorisuns am bestenbeleben.

Aenderte sich auch die Regierung, so wied der Freund des Waterlandes oft geradedarin seinen vernünftigen Patriostismus am meisten bewähren, daß er es nicht verläßt, so bald er die Ueberzengung har und die Umstände es möglich machen, auf dem Goden, in welchem einmal seine gauze Thätigteit gewurzelt ist, besonders unter missichen Umständen, am wohlthätigsten sortwirken zu können, da ja die Menschen, sir die er bis dahin gearbeitet, die Geschäftskreise denen er sich gewidniet hat, dieselben bleiben, und seiner gerade dann am melssten bedürfen.

- 3) Ueber das große Thema von der rechten Cultur, des deutschen Sinnes und Geistes werde hier nur noch fobgendes bemerkt:
  - a) Sie fest voraus, baf ber Erzieher bie Eigentbumlichs feit feiner Ration rein auffaffe. Bur baben viele Schriften, welche die Charafteriftif der Bolfer versuchen, und brauchbare Ibgen enthalten (f. G. 334). Am besten aber wird biefe unmits telbar aus der Quelle der Geschichte geschopft, und ben unfterbe lichen Denkmalen beutschen Beiftes und beutscher Thatkraft abe gelernt. Daß bie Deutschen ihrer ursprunglichen Ratur nach ein treues, biebres, bem Rorper nach gefundes und fartes, bem Ber muth nach einfaches, Babrbeit und Recht liebenbes; baf fie ein muthiges, tarfres, beharrliches, immer nach Frenheit ringen bes, baneben ein bilbfames, und besonders auch einer vielfeitis gen Bilbung empfangliches Bolf maren und find; daß fle, mas ibnen oft an Leichtigkeit und Gewandtheit abgebt, burd Rleis. burd Grundlichfeit im Biffen, burd Berglichfeit im Gefinnts fenn reichlich erfeten; baß fle auch namentlich, bem urfprungfis den Charafter nach, gerecht find gegen frembes Berbienft, und was sie Vortreffliches irgendwo finden, sich anzueignen fuchen: - bas bestätigt sich überall, wo sich beutscher Seift und Sinn in feiner Reinheit offenbart. Ber bicfe Grundzuge genau beachtet, findet darin Anbeutungen genug, worauf er es bep ber Bilbung ber vaterlandischen Jugend anzulegen babe.
    - b) Um aber jum 3wed ju fommen, mare

۶,

e) ein ganz verkehrtes Mittel, Geringschakung und Werachtung alles besten zu erzeugen und zu nahren, was nicht beutschen Urfprungs ift und kein beutsches Geräge trägt, ober das, was ben den Ausländern vorzüglich ist, und worin sie uns duch Natur oder Bers dienst übertressen, in Schatten zu stellen, indes das Mittels mäsigste und Gemeinste, weil es vaterländisch ist, überschäst wird. Mag dergleichen im Zustande der Leidenschaft einige Entzschuldigung sinden, wo man durch harte von Fremden vers anlasten Erfahrungen aufgeregt ist. Im Grunde ist und bleibt ein selches wüthendes Wolfsthum eine wahre Unde utsche keit bes Sinnes. Weit würdiger hat Klopst och den echten dentschen Charafter, in der Parallele zwischen und nud den Englandern, bezeichnet:

"Wir find gerecht, bas find fie nicht; Bir ehren fremd Berbien ft."

- e) Eben so wenig sollte auf Eracht und besondre Sprach, affectation ein wo bober Werth gelegt werden. Es ift ja thou tower zu bestimmen, in welcher Lebensperiode des de utschen Bolks seine Eigenthumlicheit, wenn von solchen Aeusersichkeiten die Aede ist, gesucht werden soll. Die Sprasche jedes Bolks schreitet aber tels mit seiner Bisbung fort. Man hat, durch die Ueberschäung solcher Dinge verankast, schon wiederholt genüßert, das das de unsche Derz etwas anders sep, als de utsche Daar wod der de utsche Rock, und daß zu such fallche Mittel gefordert, entweder eine Quelle thör richten Dunkels oder zulest ein Begenstand des Spottes werden.
- 7) Dagegen wird auf das jugendliche Gemuth die lebendige Darftellung alles Großen und herrlichen, was in und durch unfer Bolf in alten und neuern Zeiten geschehen ift, hochst wohlschig wirken. Die That spricht unverdachtiger als die Lobrede, und die Ramen der edlen und fraftigen Renschen, die uns angehorten oder noch angehoren, erinnern fast ohne Commentar an das, was sie vollbrachten, und kaum in einem andern Lande so unternommen und ausgeführt hatten. Deuts iche Geschichte, dentsche Biographik, Alles, was in Wissen

2) Auch ber alt e Selben geift, beni bas Baterland und bie Frenheit mehr war als bas Leben, muß ben allen Gelegenbeis ten geweckt und burch die Erinnerung an die großen Benfpiele bie wir erlebt haben, aufgeregt werben. Es bat fich aufs neue gezeigt, bas die Stimme bes Baterlandes, die vormals in ben Berfammlungen ber Griechen und Romer fo made tig ertonte, und felbft bem Dor ber Sterbenden ein lieblicher Klang war, ihre Starke noch nicht verloren hat. Es hat wieder Dutter gegeben, die ben bem Anblick bes ehrenboll gefals lenen Sohnes aubriefen : " 3ch babe ibn bagn gebobe ren!" ober ben Feigen mit ber Spartanerin fraften: "Und bu haft ben Sob ber Bruber überleben Bonnen?" wieder Bater, bie auch ben letten bingugeben bereit waren; und Braute, bie Sieg ober Lob jum Preis ihres Besitzes machten. - Auch ift tapferer Rampf wieber von den Kurften mehr als vormals anerkannt und bes lobnt, und bas Gedachtniß ber fur bas Baterland Schallenen gechtt und geheiligt burch festliche Erinnerungstage und fraftig fprechente Denfmale ihrer Großthaten,

> incila notis marmora publicis, per quae spiritus et vita redit bonis post mortem ducibus.

::

Horat. c. 4, 8.

Auch bief macht es bem Erzieher leichter, neben ber Liebe ju allem Guten und Schonen auch die Begeisterung fur bas Baterland ju weden.

Nèber die ganze Materie vergl. man imter andern Gars pens Gedanken über die Vaterlandsliebe und die Borsliebe für seine Provinz in größern Staaten; in den Verssuchen über Gegenstände aus der Moral (5 Ehrile. Bresl. 1792 — 802. 7 Athle. 8 Gr.) Th. 2. S. 177 f. 3 i m = mer mann über Nationalstolz, Inch 1789. (12 Gr.) besonders Cap. 4 — 7.; Sonnenfels über die Liebe des Vaterlandes, Wien 1783. (5 Gr.) Dien Versuch über den Patriotismus, Halle 1785. Th. Abt vom Lode für das Vaterland, in dem 1. Th. seiner Werte. Mit beson-

beer Rudficht auf beutschen Bolfsfinn: \*E. D. Mendte Beift ber Beit, 1 - 3: Th. Berlin 1807 - 13. (5 Rebir. 16 Gr.) \*3. G. Fichte Reden an die beute fche Ration. Berl. 1808. (2 Rthlr. 4 Gr.) (3hr Berth besteht unstreitig - wie schon die treffliche Recension in ber Itnaifchen A. 2. 3. v. 3. 1808. Dr. 261. bemerft mehr in bem eblen Geift und ber ergreifenden Bes redefamteit, als in einzelnen Borfchlägen, die besonders in pabagogifcher Rudficht, febr einfeinig find. Es muß fogar befremben, daß ein fo tieffinniger Beltweifer, von einem Aleichformigen Unterricht aller jungen Deutschen, unb ibrer Entfernung aus allen Familienverhaltniffen, fo viel erware ten und ahnliche Ideen mancher mehr wohlmeinender als unterrichteter schweizerischer Pabagogen theilen kommte.) Gurts Duthe: Bas muffen Eltern, Erzieher und lebrer ben der Erziehung ber Jugend thun, um die Selbfte .. Randigleit unfret Bolfs ju fichern? Bibliothet für Padagog. 1814. I. B. Imspnderheit fprach kräftige Worte an die deutsche Jugend in und nach den Zeiten der Gefahr. R. Jacobs in ben beyben Ochriften: Deutschlands Gefale ren und hoffnungen, an Germaniens Jugend. Gotha 1814. (6 Gr.); u. Deutschl. Chre, dem Andenken der im beilis gen Rampfe Gefallnen zc. Gotha 1814. (9 Gr.)

137.

Einfluß ber Erziehung auf gamilienliebe unb Greundicaftefinn.

. Das allgemeine Wohlwollen, welches Alles, was Menfch ift; ja felbft alle empfinbenbe Wefen liebend umfaßt, wird zwar auf ber einen Geite burch bie ftartere Unhanglichfeit an Landsleute, Bermanbte und Freunde beschrantt; auf ber andern ift aber ber Ginn fur bie engeren gamilien: und Freundschaftsverbin: bungen febr oft bie Quelle jener allumfaffenden Liebe Erfter Theil. 22

٠;

einander binbet, taum Frennbichaft zu nennen; fie-haben mur. Gefpielen und noch feine Freunde. Es ift timbifche. oft finnliche Anhanglichteit, Gewohnung an einander, oft ein biog eigennutgiges Intereffe, und eben barum fo unbestänbig fo feicht aufgetbit, verbrangt, in bas entgegenstehende Gefühl perwandelt. Erft mit bem reiferen Alter wird bas Gemuth eigentlicher Freundschaft empfanglich. Die Erziehlma tann allerbings.

- a) burd Euftut ber Anlage baju vorbereiten; menigftens indirect burch Beforderung ber Lugenben, Die aller echten Freunds Schaft jum Brunde liegen : bes reinen Sinnes, ber Uneigennutgige feit. Babrheit und Offenheit, ber Teftigfeit bes Charafters, perbunden mit Feinheit ber Empfindungen und Delicatefie ber Meufferungen. Wer Egoiften erzicht, ober bem fcon vorhands nen Gaoismus nicht geborig entgegenarbeitet, barf nie boffen. aur Freundschaft gu bilben. Die Erziehung fann
- b) bie Berirenng bes fich regenben Eriebes nach Freunds Maft neweilen verbaten. Die besten Seelen mablen oft falich. Doch bute man fich, ju fcmell, wenn nicht eigentliche Gefahr ba ift, die Babl ju fibren. Es fchabet nicht, baf der junge Menfc Leinem Urtbeil aus eigner Erfahrung miftrauen lerne. Beras be bie heißen Freundschaften geben oft am erften in Rafte über. Doch konnen auch Erinnerungen, "erft zu prufen, nicht zu beiß angufangen u. f. w. " ihren Rugen baben; gefett, ber Bogling leente, wenn er von feinem Irrthum gurud gefommen ift. bare gus and nur fo viel, daß fein Fahrer oft richtiger febe. (Xenophon. Mem. Socr. II, 4 - 6. and Cic. de amicitia, c. 17.)
- c) Freundichaften ftiften gelingt bem Erzieber felten. Bus neigung und Abneigung will nicht geboten fepu; wo Beidrans tung ber Gefühle geabnbet wird, widerftrebt der innete Denfc. Aber es laffen fich boch unvermerft Berbindungen berbepführen : und aus bem Gewohnen an einander entftebt oft Freundschaft. Bo fie bann rechter Art ift, wird fie die Quelle ber iconften Angenden: Der Trene, Beharrlichkeit, Thatigkeit, felbft ber Aufopferung für, frembes Bobl.

#### 138.

Einfing ber Erziehung auf Gefchlechtsliebe.

Die Gefchlechtsliebe liegt bem erften Unblid nach außer ben Grangen ber Erziehung. fie babe eine Periode mit bem Befchlechtstriebe, und biefer gebore in bas Alter ber Reife, mo ber Menich ber fremben Bulfe entwachsen fenn follee. Allein theils ift biefe Orbnung ber Marur, welche ben unfern germanifchen Borfahren fatt gefunden haben mag, (fera iuvenum Venus eoque inexhaufta pubertas. aus unferer Welt verfchwunden; theils murbe auch ba, mo fie ben Ginzelnen noch ftatt fande, eine gewisse Borbereitung auf bie fo entscheibenbe Epoche, mo bet aewaltigfte aller finnlichen Triebe bervorbricht, von ber außerften Wichtigkeit fenn. Die Bauptforge ber Ergies hung fen in Diefer Binficht, Bewahrung ber Phantafie, pon bet fast alles Uebel ausgeht, und Berhutung anftels fender Berbindungen mit verdorbnen Menfchen; Erhals tung eines Bertrauens, bas bem Erzieher nicht leicht erwas, was in ber Seele vorgeht, gang verbirge, und Lenfung ber erwachenben Deigung zu bein anbern Beschlecht auf ein reines Ibeat, wodurch ber Tugenbfinn geschüßt, und bie Seele mit tiefem Abscheu gegen bas Lafter erfullt wirb. Gelbft ein ausgewählter Umgang bender Beschlechter kann bierzu wirksam fenn, wenn nur ben allen bie Ginne aufregenben Bergnagungen Borficht angewendet wird, und alle Pamikiaritäten als erwas icon bie guten Sitten Beleibigenbes betrachtet merben.

Anmers. 1) Rach allgemeinen Regein läßt fich hier nicht verfahren. Wan hat eben so viel Ursach, sich zu wundern, wie die auf Geschlechtstiebe Beziehung habenden Sesühle, ben Einigen so spät, ben Andern so früh, selbst unter ähntichen timftänden, erwachen. Den meisten Autheil daran hat ohnstreitig, neben dem Temperament und der ganzen körperlichen Constitution und Organisation, die lebhastere oder schwächere Phantasie. Sehe späte Entwickelung des Geschlechtstriebes ist übrigens ninneblen die Ursach, daß er im Alter der Reise nur um so mächtiger werde.

- 2) Die Gefchlechteliebe ift, so wenig man fie mit der finne lichen Bolluft verwechfeln muß, bennoch immer gemischt aus threrlichen und geistigen Empfindungen. Die Erziehung muß sich also auf beyde Einfluß zu verschaffen wissen.
  - a) Das Sinnliche wird gefährlich, wenn es ftakker als bie Bernunft und abgesondert von dem Gesuble für das Moralische wirkt, und wenn der Phantasie, ben dem Gedanken an ein andres Geschlecht, keine andern Bilder, als die des körperlichen Genusses vorschweben. In diesen Fall kommen junge Leute durch nichts so leicht, als durch schmutige Bucher, Bilder, Gesspräche und Gesellschaften. Der blose Naturtried wird die Phantasie zwar auch aufregen, aber nie in dem Grade besteden. Es ist indest eben so schwer als wichtig, jeder schällichen Einwirkung auf sie zu wehren, da im gesellschaftlichen Leben der Berantasssungen dazu unzählige sind. Gegar auf das Bolk wirken unfre gemeinen Schaus und Marionettenspiele von dieser Seite außerst nachtheilig, in die mangleichwohl Kinder oft so unbedachtsam führt.

Auch die Ein sam feit ift in der fritischen Epoche des Jungs lings gefährlich, denn sie setht die Einbildungsfraft in zu ledhafte Ehatigkeit, und führt leicht zu unnühen Grübeleven und schablichen Traumerenen. Es ist tief aus der menschlichen Bastur und Ersahrung geschöpft, wenn Rouffeau fagt: "Man sage was man will; von allen Feinden, die einen jungen Mensschen angreisen können, ift der gefährlichste und der einzige, den man nicht entfernen kann — Er Selbst. Dieser Feind ist gleichwohl meist nur durch Schuld einer vernachläftigten oder zu wenig ausmerksamen Erziehung gefährlich. Nur durch tie Einbildung effaftlich und effraft werden die Sinne erweckt. Wäre nie

ein wolluftiger Gegenstand in die Augen gefallen, nie ein fins ebrbarer Bebante in ben Beift gefommen : fo murbe vielleicht nie bas vorgebliche Bedurfniß empfunden fenn. Der Jungling ware obne Berindungen, obne Rampf, obne Berbienft feufch Dan glaubt nicht, was fur beimliche Gabruns gen gewiffe Lagen und gewiffe Anbfide in feinem Blute ers regen, obne daß er felbit die Urfach diefer erften Unrube, die nicht leicht zu fillen ift, zu entwickeln weiß. Es ift inbef unmbglich in unfrer Welt, es ift nicht einmal rathum, ibn immer in jener beilfamen Unwiffenheit gu laffen. Die folims mere Rlippe fur die Jugend ift, halb unterrichtet ju fepn. Die Erinnerungen an gewiffe Gegenstande folgen in die Eine famfeit, bereichern fie wider Billen mit Bilbern, die febr oft verführerifder find, ale bie Begenftande felbft. Suchet baber por Allem ben Jungling vor fich felbft gurbemahren." S. Emil 4tes Buch, und vergleiche Bimmermann uber bie Einsamfeit , Tb. 2. C. 6. S. 48 ff.

Der Borschlag, die Sewalt des sinnlichen Eriebes ben Inngelingen burch eine recht absichtliche Diversion, z. B. burch Ers wedung ber Reigung zur Jagd, ober zu Gartens bau, Naturwiffenschaft, Musik, zu mäßigen, ift wenigstens ben einzelnen Subjecten gewiß nicht verwerklich. Sehr wißbegierige und wissenschaftliche schützt selbst die höhere geistige Thatigkeit.

- b) Das Geiftige und Sittliche in ber Geschschestlieber bie Behnsucht nach inniger Wereinigung mit einem Wesen, web ches, die sittliche Grazie schmudt, muß in den Jahren der Reise eher genahrt, als unterdruckt werden. Man muß dem Jungling und dem Madchen es nicht verbieten wollen, es nicht zur Sunde machen, zu lieben. Man muß vielmehr tugendhafte Liebe de als Jundament des Jamillenglucks und als das Begehrungss würdigke danstellen, was aber durch eigne Augend und durch nügliche Thatigkeit verdient werden musse. Dazu dient besont deres den Junglingen
  - o) die Erfüllung ihrer Seele mit tiefem Abiden vor der bloß thierischen Wolluft, die jum Lafter und so oft zum Elend fichet. Man hute fich baber vor allem Leichtsinne, wenn von

Berletung der Unschuld ober gar ber ehelichen Steue die Rede ift; nenne die Laster und die Lasterhaften ben ihren aften mahr ren Namen, nicht ben den mildernden, welche die gefunkene Sittlichkeit erkunkelt hat: rede von Buhldirnen und Huren, nicht von Lust und Freudenmadden n. s. w. — Nenn vers anstalte auch wohl den Andlick des Eleubs, wohin das Laster führt, in Krankenhausern, Charitden, und lasse die oft noch schrecklichere Berzweiflung verführter Unschuld, die ein Berz führer auf sein Gewissen ladet, auschauen. Daneben kann

- 8) besonders ben benen , welche fur Liebe frub empfanglich find, allerdings bas, was Rouffeau fur bas einzige Ber: wahrungsmittel bielt, bie Erwedung eines 3beals, bas nun in ber wirflichen Belt gefucht fevn will, und immerbin recht boch ibealisch senn mag, von Nugem sepn. Die etwa gu fürchtende Schwarmeren verliert fich balb, und macht auf feinen Kall ben Menschen schlechter. Solch ein bobes Ibeal von bem Berein forperlicher und moralifcher Schonheit, fann fogar ben auf bem Wege ber Engend wantenben Jungfing Rands haft machen, jebem verführerifchen Reize gu widerfreben, Auch in fofern find Richardfons Romane ben meitem nicht so schäblich, als man hier und ba gemeint hat. (S. oben 6. 113. Anm.) Die, welche bie Liebe und bas Berliebtfeon mit gar zu lebendigen Farben barftellen, find es weit mehr, wenn fie daneben auch noch so viel Eugend predigen. Und bas toun doch unfre gelefenften Schriftfteller. - Auch
- 2) ber vorfichtige Umgang mit gebilbeten und umers borbnen jungen Frauenzimmern, bas eigentliche Familienleben, ift din treffliches Bewahrungsmittel reiner Sitten.
- Man vergleiche über biesen Gegenstand: Benus Urania von Ramdohr, 3 Thie. Leipzig 1798. (6 Richte. 12 Ge.), und Zimmermann i. a. Wert. Th. 1. E. 4. u. Th. 2. E. 7.; besonders aber in pådagogischer Rücksicht das ganze 4re Buch in Rousseau's Emil. Läßt sich gleich niche Alles nachsahmen, so liegen doch Maximen zum Grunde, die auf die richtigte Menschenkentnis gebaut sind, und die man wie den geshörigen Modistationen angewendet zu haben nie berenen wird.

139.

Bereinbarung ber Bilbung ju außerer Bohlanftans bigfeit und Siflichfeit mit ber moralischen Charafterbilbung.

Menschenachtung und allgemeines Wohls wollen, verbunden mit ber inneren Bilbung bes mora-Afchen Gefühls, find bie einzig reinen Quellen ber aufes. ren Sittenbildung und Boflichfeit 1). Und nur fo fern fie bar aus entspringt, barf fie als ein Theil ber moralischen Erziehung betrachtet werben. Denn fie mag fich nun in ber allgemeinen Beobachtung bes Moblanftanbigen, Ueblichen und Schick lichen, welcher Die Ungezogenheit, Grobbeit und Weumpheit (Ruflicitat) entgegen fteht, aufern?); ober fie mag'fich in gewiffen conventionellen Beichen ber Achtung zeigen; es barf boch nichts ben ihr beabsichtigt und ju ihrer Bervorbringung fein Mittel angewendet werden, bas mit ben emigen Gefegen bes Sittlichen im Wiberspruch fteht; woran man aber bep ber in bet großen und feinen Welt üblichen Erglebung viel zu wenig benft 3). Billig follte man nichts thun, als Rinder barguf fuhren, wie fich ber innere Ginn fur bas Sittliche und fur bie humanitat, in ben verfchiebnen Berbaltniffen bes außeren gefellschaftlichen Lebens gestalte 4). Bor ber ju fruben Ginführung in bie Befellichaft Bom fogenannten feinen Beltton, follte man fie fo lang als möglich bewahren's). Wenn biefer Zeitpunct eineritt, fo wird ben einer burch richtige Principien geleiteten Erziehung ber Charafter hoffentlich fest genug fenn, um fo wenig Thorheiten, als Ralfchbeit und Beuchelen nachzuahmen 6).

- 'Anmert. 1) Ber mirtlich morblisch gebildet ift, ber begebr gang gewiß teine eigentlichen Unboflichteiten, wiewohl ihm conventionefle Unschicklichkeiten begegnen togmen. Der befcheibne Sinn bewahrt ibn, fich nie unbefcheis ben vorzubrangen; bie Achtung anbrer Denfchen. auch ber geringften, laft nie erwas thurt, was Unbre belei-Digen ober franten, bas bergliche Gutmeinen und Boblwollen tagt nie unachtfant auf bas werben, was Andern Berandaen machen tonnte. Ber aber fo banbett, bat fich fcon bas Befentlichfte ber mabren Softichs Leit angeeignet, Seine Worte find vielleicht nicht immer ausgesucht, feine Gebehrben nicht immer flubirt; aber ber Ausdruck bes Wohlwollens verfchonert Alles, Kinder aus demeren Standen übertreffen in jenen wefentlichtn Tuger ben bie Bornehmen oft weit, und ber Gobin bes Dand werters, Odulmeifters, Prebigers, ift oft migleich hofe lider, als ber vornehmfte Bunger.
- 2) Junge Leute, besonders Rnaben, Die fich ju fablen anfangen. auch durch außeren Wohlstand, voer durch ihre gange Lage in einer gewiffen Unabhangigfpie zu fenn meinen; haben oft einen recht ftarten Sang ju Rocheit find Michtachtung, andrer Werfchen; nehmen auf Berholinisse gar teine Ruckficht; berochnen ben Allem nur ibre Bequemlichteit und ibr Bergnugen; bal ten fich über Alles auf; maagen fich über Alles das erfte Urtheil an, und werden, besonders wenn ihrer viele benjammen find. Bis tum Unerträglichen übermuthig und beleibigend. Alabemieen und in manchen Garnisonen springen die Wirkungen biefes roben Jugendfinnes am meisten ins Auge. Pan ift geneigt, es jum Beift unfrer Beit ju rechner. Getlagt ift aber baraber in allen Zeitaltern. - Daß man wenigstens diesen Kehlern nicht nachsebe, ihnen vielmehr benm erfren Und bruch den Krieg antunbige! Much hier gilt: Opprime, dum nova sunt, subiti mala semina morbi. - Principiis oblia; lero medicina paratur, cum mala per longas convaluere moras. Ovid.

3) In der großen und feinen Weit fest man auf die außere Dolieur einen fo hoben Wered, daß man besonders ben Jung: lingen und Dadden, die fich gut productren tonnen, dafter eine Menge ber wesentlichsten Borzüge bes Geiftes und Bergens erlaft. Eben baber tomint es auch, bag man jungen Leuten nicht fruh genng biefe Beinheit und Glatte ber duferen Steten geben, und, ba man bie Gefellschafren ber feinen Beit für die befte Ochule ber Sittenbilduna balt, fle auch nicht fruh genug in Diefe Gefellschaften einfilhren au tonnen meint. Wenn man aber eben diese Gesellschaften, selbst bie beften nicht ausgenommen, mit bem vergleicht, was D'inber, und ftbft Junglinge und junge Dabden, fepn, wie sie denten, wie sie empfinden und handeln follen; wenn man die Granglinie beachtet, welche die Ratur fo weislich apischen ihnen und Personen des reiferen Alters gezogen hat, und weiche hier ganglich verrudt wird; wenn man ben unaussprechtichen Schaben bereichnet, welchen eine auf frühe duffere Cultur, und namentlich der fünftlich verfeinerte Umgang ber begben Gefchlechter, ben man unter bem Damen ber Galanterie tennt, taufend gegen einmal ftiftet: fo wird man nichts Anders wunschen können, als daß in dem früheren Alter bie natutliche Soflichfeit allein, und erft in dem reiferen die conventionelle Berfeinerung (Urbanitat) verlangt und bezweeft werde. Daburch wird ber fittliche Charafter gesichert.

Man vergl. damit Den denreich Maximen für den ges
felligen Umgang. Leipzig 1801. (18 Gr.) Der felbe
über die Möglichkeit, feine Lebenbart mit Redlichkeit
des Charakters zu vereinigen; in den Betrachtungen über
die feine Lebenbart, nach dem Franz. des Abks Belles
gard. 1804. (1 Athlr.) Duclos Betrachtungen über
die Sitten unfrer Zeit.

Wie wahr ift boch, was ber lest angeführte C. 60. bemerkt: "Die unglucklichfte Wirfung ber sogenannten Soflichkeit ift, daß sie die Runft lehrt, der Eugenden überholzen zu senn, welsche fie nachahmt. Man flose uns in der Erziehung Mensch.

lichfeit und Boblthatigfeit ein, und wir werben Sofs lichfeit haben, aber feines Soflichfenus bedürfen."

"Gefent, wir haben die nicht, die sich durch Grazigenntindigt, fo werden wir diejenige haben, welche den rechtschaffnen Mann und den Burger ankundigt; wir werden nicht nothig haben, zu der Falschheit unfre Zuflucht zu nehmen."

"Anftatt bie Aunft zu gefallen, versteben zu muffen, wirb es genug fenn, nur gut zu fenn; anstatt falfch fenn zu muffen, um ben Schwachbeiten Andrer zu schmeicheln, wird es hinreis den, nur nachlichtig zu fenn."

4) "Aur Beobachung des Anständigen, Schistlichen und Ueblichen (oder zu dem, was man die Artigkeit zu nennen pflezt,) können ebenfalls schon Kinder im frühen Alrer gewöhnt werden; dem man kann ihnen die Erlinde davon begreislich machen. Daher versaume man dieß auch schon in ihren jungeren Jahren nicht, da es zumal größtentheils die Sache der Gewöhnung ist.

Dabin gehört namentlich ;

- a) Das Anhalten jur Rein lichkeit an Körper und Kleis dung, durch frühe Erwedung des Efels, nicht gegen das, was nicht ekelhaft ift, z. B. Thiere, Insecten u. dergle desto mehr aber gegen alle vermeibliche Unfauberkeit und gegen Schmuß.—Adhibenda est munditia non odiosa, neque exquista pimis; tantum quae sugiat agrestem et inhumanam negligantiam. Cio. de Ossic. I, 36. vergl. Epict. Dissert, ab Arriano digest. IV. 11.
- b) Die Gewöhnung zur Schaam haftigkeit, auch gegen sich selbst, mehr durch Schat und Benfpiel, gle durch viele Worte, Verba movent, exempla trahunt.
- c) Die Beobachtung des Schiellichen im Anzuge ohne Biereren. Naturam fequamur, et ab omni, quod abhorrec ab oculorum auriumque approbatione, fugiamus. Status, moessio, sessio, vultus, oculi manuum motus, teneant issud decorum. Quibus in rebus duo maxime sunt sugienda, ne quid esseminatum aut molle aut ne quid duram aut zustioum sit. Removeatur a sorma omnis viro mom

dignus orazens, et huis fimile vitium in gustu motinque caveatur. — Eadem ratio est habenda vestitus in quo (ficut in
planisque rabus) mediocritas optima est etc. — Man lese
bie gauze schone Stelle benm Cicero, de Offic. I, 35 — 41.,
und pergl. damit Sarvens Anmerkungen zu dem isten Buche,
S. 173 — 184; auch 228 — 233.

d) Das Milbe und Befonnene im außeren Betragen, so bald Achtung verdienende Perfonen zugegen find, und bie Aufs merkfamkeit auf fich felbft, um nicht durch Lauffprechen, Schreven, Larmen, Poltern, Werfen und andre Ungebehrbigkeiten Miffallen zu erregen.

ej Die Unftanbigfeit ben ber Dabfgeit, woodn bie angenommenen Befege befannt genug find.

- f) Die wachfame Aufmertfamteit auf das, woburch Anbern, besonders alteren Perfonen, ein Dienft geleiftet, eine Mube erfpart werben fann.
- g) Die Gefalligkeit und ber angenehme Diensteifer auch gegen Untergeordnete, verbunden mit einer gewissen Fremmathigkeit, Raturlichkeit, Gewandtheit, bie nichts Affectirtes oder Besuchtes hat, was nur fich will bemerklich machen.
- ib) Ein gewiffes Gefühl bes Liberalen und Schids, itden im Aeben und Schweigen, im Steben und Siben, im Bleiben und Seben, im Fragen und Antworten, im Annehmen und Abfchlagen, im Geben und Rehmen.
  - i) Besondere Gorgsalt verdient auch im gesellschaftlichen Ums gange die Gprache. An eine reine, richtige und angenehme Aussprache sollten Eltern und Erzieher ihre Kinder ichon fruh gewöhnen, und jeden Fehler im Sprechen sogleich verbeffern, aber sich felbst auch nicht die kleinste Nachlässigsteit darin vers zeihen. Dieß gehort recht eigentlich zur feinen und höheren Bildung, und ift doch so felten!

Einige bestimmte Anweisung und Belehrung hber biefe Puncte, tann wenigstens die Ausmerksambeit erwecken. Als in thut fie,es nicht, so wenig als die gewähnliche Ermah-

::

Einber heredmet. Alle Leidenschaften treiben barin ihr, frepes Spiel. Das Kind fieht, bort taufenderlen, mas es miftenuden fann und wird, und empfangt bie ungludliche Frubreife, Die Beift und Leib gerftort. Allerdings befommen junge Leute ba Bolitur, lernen fprecheu, fich benehmen, fich produs ciren, verlernen blobe fenn, und roth merben; werben geschwäßig, vorlaut, naseweis, zubringlich, absprachent, ober pretibs, affectirt, fprobe, anmagienb. Freue fich, wer tann, Diefes Bewinns!

Bunbig ift biefer Gegenstand behandelt in ben (Sous berofficen) Materialien zur Beantwortung ber Rra-'at': Soll man Rinder mit in Gefellschaft nehmen ? Jena 1794. (16 Gr.)

- 3) Noch bebenklichere Jolgen ber fruben Ginfubrung in bie große Befellichaft find:
- a) Sembhuung an Dufiggang und Unthatigfeit, Die oft noch zu etwas Schlimmeren führt. Men beobachte nur Dinber, Die fich in Affembleen und auf Bollen, oft. von a Ubr Thends bis nach Mitternacht, herumtreiben. Eltem miffen nicht. mas fie thun, wenn fie ihren Kindern fehr viel Belegenbeit verschaffen, in fo große Gefellichaft, mo bes Samilieus leben aufhört, ju fommen. Als ob die Erwachsenen Luft haben konnten, fich mit fremben Rinbern bie Zeit lang werben an laffen! Burben benn biefe Eltern, bie bief von Andern perlangen ober vorausseten, felbft Luft batu babent. Dber giebt bas ichon Bilbumg, baf ber junge Menfch bimber bem Spieltische fteht, pber einen Tacher aufbebt, ober fonkt bobtliche Langeweile bat?
- b) Berluft bes Geschmads an allem Ernftbaften, und ganliche Bereitelung bes Ginnes, bie weit unbeitbarer als eine einzelne Berirrung der Leidenschaft ist.
- c) Ein Saupttheil des feinen Betragens ift bas gegenseitige . Benehmen ber benben Geichlechter.

. Befolechteliebe gebort gur Bestimmung bes Menfchen. (4. 138.) Soll fle ju banerhaftem Glude führen, fo ift ju wanschen, daß sie nicht vor der physichen und moralischen Reife erwache. Man wird dann noch immer genug zu thun haben, die Neigung in Ordnung zu erhalten. Durch die übers frühe Gewöhnung zum galanten Umgange befördert man zenes unfehlbar. Anaben und Mädchen, die unbefangen im engeren Familienkreise mit einander umgehen, spielen, scherzen, und kaum un die Verschiedenheit des Geschlechts denken, treten bier als Liebhaber und Liebhaber in en, als Braut und Bräutigam auf, treiben Mienen spiele, suchen das Geheimniß, schmeicheln und werden geschmeichelt. Die Phamstasse wird auf das höchste gespannt; aus Natur wird endlich oft Unnatur, in zedem Sinue des Worts.

Und dann mundert man sich, wenn ben so galanter Lins berzucht wenig gelernt wird; wenn solche Kinder schon so oft Launen baben, und nicht wissen, was ihnen sehlt; wenn ihnen das haus zu eng wird; wenn ihnen Umgang mit vers ständigen Leuten Kopsweh macht; wenn sie nach jedem Ball eine Woche lang nur darum mit ihren Freunden und Freundins nen zusammen seyn mögen, um die Geschichte des Balls zu wiederholen, und den Anzug und die nachsten Engagements zu besprechen! Wie können vernünftige Eltern so blind sepn, zu glauben, daß ihr Moralisiren das Alles wieder in Ordsnung bringen werde?

6) Sollen also junge Leute, besonders in den höheren Standen. aar nicht fur die feinere Sitte gebildet werden? - Allerdinas mag auch dieß geschehen! Bunach ft kann dazu schon bienen. fie jumeilen in große Cirtel ju fuhren, bamit fte feben, wie menia fie ba noch an ihrer Stelle find; bann auch, bamit fie bas tolpifche Befen und bie alberne Blodigteit able gen, die manchem Menschen Zeitlebens anhängt und ihn plagt: Damit fie lernen, daß ein Denich fich nicht vor Denichen. waren fie auch noch so vornehm, zu fürchten habe; damit ih. nen, mit einem Borte, bas gange Befen und Treiben ber hoberen Gesellschaft alltaglich werbe. - Dann hat aber auch ber Con ber feinen Belt feine gute Seite; und die vollenbete Bifbung verschönert ben sittlichen Werth eines Menichen wenn diefer feft genug gegrundet ift. Junglinge tonnen Erfter Theil. . 23

stufenweise darauf geführt werden; Edchter lernen es am besten von verständigen und edlen Muttern. Auch kann natürlich von Batern hier mehr, als von gewöhnlichen Sausslehrern erwartet werden.

Materialien baju giebt ber vorfichtige Auszug aus bes Beltlings - Chefterfielbe Briefen in Campens Theophron, 1806. (20 Gr.), und die (großentheils barans entlebnten) Regeln einer feinen Lebensart und Beltfenntnif pon J. Erufler. Mus bem Engl. von Morit; nen bear beitet von A. Rode. 1799. (18 Gr.) Auch englisch. Berl 1784. (12 Gr.) Inigge über ben Umgang mit Dens fcben. 3 Bbe. Sollinsver 1804. (1 Rthir. 12 Gr.); im Ausauge für bie Jugend mit Benspielen von Gruber. 1808 n. 1806. (2 Rtbir.) G. C. Claudius Anweif. jut feinen Lebensart. Leipz. 1800. (14 Gr.) Aus dem Bin: tel über Weltumaana und Befchafteleben, in Briefen an einen gebildeten Jungling. 2 Thie. Berbft 1805. (2 Richt.) Einzelne bebeutende Winte, besonders von jungen unerfahrnen Saustehrern zu beherzigen, giebt auch Dartarb in ber Beschreibung von Vormont, 1. 88. 4. Cap., wo man fic schwerlich erwarten wurde.

### Beylagen,

welche

ausführlichere Erörterungen

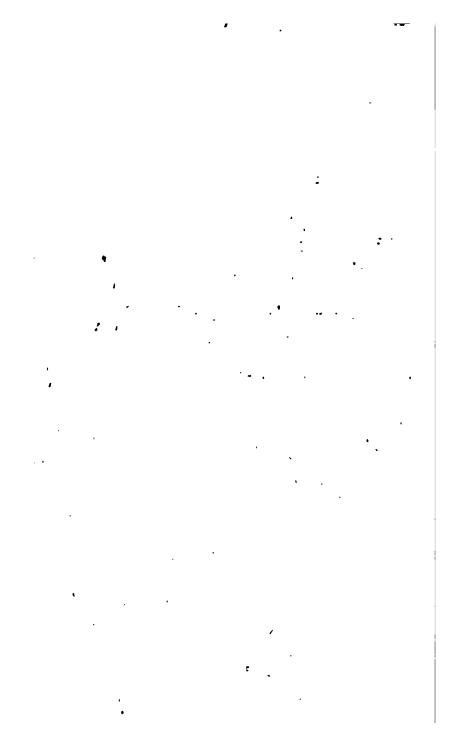

#### Erfte Benlage,

# Ueber ben Begriff, ben Zweck und die höchsten Grundsäse ber Ernehung.

(Bufage und Erfauterungen gu f. 6 - 9.).

Į,

#### Einfeitung

Man versteht sich über eine Menge von Gegenständen, so bald man sie im gewöhnlichen Leben, ohne Rücksicht auf ein gewisse System behandelt, über die man sich immersort misversteht, so bald man darüber zu philosophiren und zu speculiren anfängt. Daher trifft auch in so vielen Fällen die Praxis der verschiedensten Menschen, ohne alle Verabredung, oft ohne ihr eignes deutliches Bewußtsenn, warum sie so und nicht anders versahren, zusammen. Tauschen sie ihre Theorieen gegen einander aus, so sollte man kaum für möglich halten, sie im Handeln so einig zu sinden, da sene im offendarsten Streit mit einander liegen \*).

Gewiß ist vieß auch häufig ber Fall ben ber Ers ziehung. Die Menschen haben erzogen, und sind erzogen, eh irgend einem eingefallen ift, über das Wes fen ber Erziehung nachzudenken, ober wohl gar

<sup>\*)</sup> Bergt. Kant über ben Gemeinspruch; bas: mag in ber Theorie nichtig senn, taugt aber nicht für die Pragis; in ben werm. Schriften. 3. Th.

au fragen, ob es überall moglich fen, ju erziehen. Das Bedürfniß fremder Bulfe lag ben jedem Rinde, bas aus bem Schoofe ber Mutter ins Leben trat, fo beutlich vor Augen, baß sich die helfende Band regte, che fie angesprochen wurde. Es war so einleuchtend, bag forgfaltige Wartung und Pflege felbft bas Schwach: gebohrne erhielt, ftarfte und fur bie Befchafte bes Lebens brauchbarer machte, als baf felbft Startge: bohrne, burch bie Entbehrung jener Bortheile, fchrach murden oder unbeholfen blieben. Als ein bernunfti: ges Wefen betrachtet, erschien bas Rind, frember Bulfe eben fo bedurftig. Es mar nicht nur offenbar, baf ibm anfangs fast alle Begriffe, Renntniffe und Fertig: feiten fehlten, sonbern, daß sie ihm auch um fo langer fehlten, je fpater anbre Menfchen, reifer an Sahren und Renntniffen, hingutraten, bem Fragenben antworteten, ben Suchenden zurecht wiesen, ben Irrenden bes Beffe: Es war nicht nur offenbar, daß der ren belehrten. Menfch, anfangs allein burch finnliche Untriebe bestimmt, unfähig war, bas Nügliche von bem Angenehmen, bas Sute von bem Nuklichen zu unterscheiben, sondern auch, baf er um so spater bie Sinnlichkeit ber Bernunft unterwerfen lernte, je fpater er mit verstandigen, nach einer hoheren Regel bes Rechts handelnden Menschen in Ber: bindung trat, ober je langer ber Sinnlichfeit Dabrung gegeben marb, ohne bie Bernunft jum Rampfe gegen fie aufzurufen.

Durch biese und ahnliche Erfahrungen ward es und vermerkt bem Nachbenken klar, bag bas Rindmicht, gleich ben Thieren, sich selbst überlassen werden, und baß man nicht Alles von ber Natur, welche jene nach unwandels baren Gesehen, zu ihrer Bestimmung führt, erwarten durfe. Auch ward es aus dem Erfolge gewiß, daß eine Einwirkung des Menschen auf den Menschen, unbeschastet der Frenheit und Selbstfändigkeit des Vernunftwessens, möglich sen, welche zwar nie die Natur umschaffen oder vernichten, aber wohl die Art und den Grad der Ausbildung der natürlichen Anlagen und Kräfte bestimmen und dann um so sichrer zum Ziel führen könne.

So lange der Mensch noch nicht auf dem Stands puncte steht durch sich selbst das zu werden, wovon man annehmen kann, daß er es nach seiner körperlichen und geistigen Natur zu werden fähig sen; so findet man ihn dieser Hulfe von außen bedurftig. Sich selbst überläßt man ihn, so bald man glaubt, er könne mit seiner eignen Kraft ausreichen. Daher beschränkte man von jeher die eigentliche Erzieh ung auf das Alter, wo die phys sische und moralische Reise woch nicht vollendet ist.

2.

## Die Erziehung fann nur entwideln und bilben nicht fcaffen.

So lange man über die Natur und ben 3 me ket ber Erziehung nachgebacht hat, hat man auch, dunksler oder deutlicher, eingesehen, worauf sie ihr Geschäft beschränken musse. Man hat es nicht erst neuerzlich gelernt, daß sie, unfähig irgend etwas zu schaffen oder hervorzubringen, wozu kein Keim vorhanzben sen, es lediglich auf die Psiege und Wartung dessen, was sie in dem Menschen sinder, anlegen, und sich bez gnügen musse, gerade so viel zu leisten, als der verstänzdige Gartner, der einen Baum erzieht, zu leisten im

ar ·a

fem nur geforgt werden, daß der Reim in fruchtbarem und aufgelockertem Boben feichter hervortreibe, Knoope sich in angemessenem Klima frohlicher entfalte, Die Bluthe gegen Sturm und Wetter geschüft werde, bamit die Krucht nicht unreif abfalle. Sie wuften fo aut wie wir, daß feine Cultur des Stammes Urt und Matur umanbere, und baf felbft bas Pfropfreiß feine Mahrung und fein Gebeihen, nur aus ber unveranderlichen Wurzel und von bes Stammes Rraft und Saft erwarten muffe, obwohl es ber Runft gelingen tonne, die Frucht zu veredeln. Auch in unfrer Sprache begegnen fich die Bezeichnungen benber fich so ahnlichen Man gieht bas Rind und ben Baum; Geschäfte. man rebet von Rinbergucht wie von Baumgucht. Bendes schließt eine gewisse einwirkende Bemalt, eine Urt von Zwang nicht aus. Uber Bendes erfordert auch gleiche Mäßigung und Vorsicht in ber Anwendung besselben, ba Migbrauch bes Zwanges in benben Rallen ben ebelften Sprofling gerbrechen und vernichten fann.

Die Erziehung achtet bie Eigenthamlichfeit jebes Boglinge.

Es ift alfo außer Streit, baß ber vernünftige Erzieher nichts Unberes wollen fann, als feinem Zogling be-

eo pollint ire; ut iplae vites li loqui pollint, ita se tractandas tuendasque ellofateantur. Ein westicher Wint für den Erzicher, Kinder so zu behandeln, daß der Zögling, wenn er zügleich Kind sen und doch vollen Gebrauch der Vermunft haben tonne, wünschen mußte, gerade so behantelt zu werden.

bulflich fenn gur Entwickelung, Bilbung, Bel endung feiner-nefprangli, ben Datur; baf weit emfernt, an ibie Stelle biefer Damr bas Mi werk frember Runft gu feten , nur forgen wird , bag it jener Alles bas werbe, wogn fe die Anlage in fich tri. Diefen Grundsat wird er fo fest halten, daß ihm mi nur bas Bemeinfame, was ben Charafter ber men lichen Gattung ausmacht, sondern auch bas Eige thamliche jebes Ginzelnen beilig bleibt. Er wird baher nie vorauf anlegen, diese Gigenthumlichkeit, o bas, movin ben jedem Gingelnen fein bestimmes, t jedem Undern unterfchiebenes BBefen beftelt, ju gerftor Er weiß, welche Difgestalten aus folichen Berfud hervorgegangen, und wie besammernswürdig junge Lei find, beren Erzieher fie alle in gleiche Form einzugwi gen und burch ben Charafter ber Commune, zu weld fie gehoren follten, in ihnen ben gu vertilgen fucht wielden bie Matur ihnen aufgebrueft hatte. Er bat ei lich aus ben Erfahrungen ber alten und ber neueren 2 pon welchen felbst so viele Sprichworter nur ber Wiet hall find, gelernt, baf boch enblich bie ursprungli Degeur wieder hervorbricht, und alle Ranftelen ber ( giebung oft in einem Augenblick gerftort.

4.

Der gange Stenich ift Gegenftanb ber Erziehung.

Je weniger aber ber verståndige Padagoge ber 2 tur entgegen wirfen will, besto mehr ist sein ? streben, ihr gemäß zu wirfen; und je entfernter ist, etwas Frembartig es burch Runst bem Idgl

angubilben, besto mehr liegt ihm baran, Alles aus bem Rinde herauszubilben, mas einer Ausbildung fabig ift. Rur wenn im Gingelnen eine bestimmte Richt ung auf bas Bosa wechanben fenn follte, wurde and eine bestimmte Gegenwirfung gulaffig fen. (S. oben 6.85.86. und Benl. Nr. VI.) Estift fo menig blof ber Rorper, als ber Beift, fo menig blof ber Berftand, als bas Herz, so wenig blok bas Gefühl, als bie Bers nunft; es ift ber gange Menfch, ben er ins Muge faft. Wie bem Naturforscher gerade bief bas Studium ber organischen und anovgenischen Wesen so interessant macht, baff er neben einer großen Einheit eine folche unendliche Mannichfaltigfeit entbeckt, und in feber eigenthamlichen Gestalt und Mischung bie Unendlichkeit ber Natur bewundert; so giebt auch die durchs gangige Berichiebenheit feiner Boglinge feinem Gefchafe gerabe ben großten Reig. Wenn er gleich fur Alle, in einem gewiffen Ginne, nur eine Beftimmung af bie hochste anerkennen kann, und fich biefe jum Riel fest, au bem er fie Alle führen mochte; so will er bief boch weber auf einem Wege, noch verlangt er, baf am Ende jede Berschiedenheit verschwinden, ober die Mans nichfaltigkeit ber Tone, welche eben bie große Sarmonie der Natur bervorbringt, in ein allgemeines Unifono übergehen solle. Die Phantasie, bas Gefühl, ber Berstand, felbst die Moralität foll sich in jedem auf eine eigenthumliche Urt außern, bamit ber unterscheibende Charafter ber Gingelnen, ber ja eben in bem Plane ber Matur lag, erhalten merbe.

#### 5

#### **Einwärf**e

Bermeinte Befdrantung ber naturlichen Frenheit bes 36glings burd frembe Einwirfung.

Aber wenn nun das Geschäft wirklich unternommen wird, so treten bem Erzieher eine Menge von Schwierigfeiten und hindernissen in den Weg, die er sich nicht verbergen darf.

Das Rind ift frenlich in feiner erften Erscheinung im Leben, nur burch Gestalt von dem Thier unterfchieden. Das Sohere in ihm wird bloß vorausgefest, weil sich aus biefem thierischen Zustande in Ungahligen bas Bernunftwesen hervorgehoben hat, und man eben fo ficher auf biefe Entwickelung, als barauf rechnen fann, ben harten Rern, ben man ber Erbe anvertraut, nach Monaten als einen grunenben Sproffling aus ihr bervormachsen zu sehen. Bu bem Befen Dieses Soheren in bem Zogling gehort bas Bermogen, burch Grenheit fich innerlich felbft ju bestimmen, und biefer Beftimmung gemäß zu handeln. - Die ersten Unlagen biefer Frenheit fundigen fich schon fehr fruh an, wenn es gleich felten moglich fenn mochte, ben erften Moment Derfelben, ben Uebergang aus ber - wenigstens fchein baren, wenn gleich, ben ber urfprunglichen Berfchies benheit bender Naturen, nie wirklich en- Thierheit gur Menichheit aufzufassen. Das Befühl biefer Rrepheit, ftellt ben Menschen in feinem eignen Bemuftfenn ber Natur und ihrer blinben Gewalt entgegen. Mus ihr hat sich von jeher alles Große und Vortreffe liche entwickelt, was je unter ben Menschen burch Menfchen geschehen ift.

Berträgt sich nun hiermit bas, was die Erziehung will und thut? Sie will boch, wie entfernt fie fich guch von Mem halten mag, was einem Zwange abnlich fieht, auf ben Zogling einwirken, ihn nach ihren Ameden befrimmen; will, balb durch verftarfte Reige, balb burch Beruhigungsmittel, Die naturliche Thatigfeit modificiren, durch dief Alles folglich die innere Rrenheit beschranken. In einzelnen Sallen, ben gemiffen Raturen, fann sie frenlich anfangs bloß barauf ausgeben, ben eragen Willen jur Gelbstthatigfeit zu wecken. kaum ift es ihr gelungen, fo wird fie fchon wieder nothia finden, diefer erwachten Gelbstthatiafeit eine bestimmte Richtung zu geben. Rouffeau's Emil mag scheinbar noch so fren erzogen werden; fein Erzieber mag uns auf allen Seiten versichern, baf er ber Natur allein ihren Gang laffe, und burchaus nichts wolle, als ihn auf biefem Bange begleiten: er wurde boch ohne biese Begleitung ein gan; andrer geworben fenn. Wird man also nicht immer einer jeden, auch der liberalften Erziehung ben Borwurf machen konnen, baf fie ben Zogling nur als Mittel gur Erreichung ihrer - Awecke behandle?

Ich glaube nicht, so balb wir nicht eine regellose Willführ mit der Frenheit verwechseln. Die wahrste Frenheit ist die vollkommenste Vernunftthätigkeit; die höchste Ausbildung der Vernunft führt zur vollkommensten Frenheit. Diese höchste Ausbildung der Vernunft ist aber nur da zu erwarten, wo eine Wechselwirfung zwischen Vernunftwesen entsteht, welches überhaupt die nothwestoigste Bedingung jeder möglichen Ausbildung zu senn scheint, da wir wenigstens keine-sichere

Erfahrung von einer wirflichen Ausbildung eines von aller Gefellschaft ifolirten Menschen haben. aber unfre Beiftesfrafte einer nicht zu berechnenden Musbilbung (Perfectibilitat) fahig find, und bie bobere Ge staltung jedes Individuums auch hohere Unspruche an Die nachfolgenden Geschlechter macht, fo muß nothwendig eine Wiffenschaft eintreten, welche bie Fortschritte ber Borgeit ins Muge faffend, bem aufwachfenden Geschleche Mittel und Wege zeigt und erleichtert, auf welchen: fortschreitend es noch boher ju fteigen vermag. bief ben Zweden bes Urhebers ber Natur gumiber, fo wurde eine andre Ordnung in bem Entstehen ber Menichen obwalten, und nicht jeder, auch wenn er die lette Bobe ber Menschheit erftrebt hatte, irgend einmal in einem Berhaltniffe ber Ubhangigfeit gegen bie gestanden haben, von benen er anfangs gelernt, und bie er her: nach fo weit hinter fich jurud gelaffen bat.

Jede fehlende oder mangelhafte Kenntniss bessen, zwischen welchem der Mensch wählen und wozu er sicht frey bestimmen kann, ist eine Beschränkung seiner wahren Freyheit. Ihr gebt einem blinden Dürftigen zehn Seldstücke von dem verschiedensten Werthe, goldne, sile berne, kupferne; ihr verstattet ihm, sich selbst zwen dazwon zu wählen, und als Eigenthum zu behalten; ihr sagt ihm, wenn er gewählt habe, solle auch einem anz dern, noch dürftigeren als er, die Wahl angeboten werse den. Unfähig den Werth der Stücke an dem Wetall und bem Gepräge zu unterscheiden, höchstens durch Gezstalt und Schwere bestimmt, greift er ohne Besinnen zu ind überläst es dem Zufall, was er greifen werde. Selbst die edlere Rücksicht auf den Uermeren, dem er

vielleicht gern das Kostbarste ließe, wird ihm unmöglich. Wollt ihr nun seine Wahl freper nennen, als die eines Undern, der, in dem vollsten Besit aller Sinne, sehen und betasten, wägen und vergleichen und prüfen kann, was in diesem Augenblick seinem Bedürfnisse das angewessenste sen? Ehrt ihr nicht dann erst seine. Großmuth, wenn er nach dem Silber greift, damit dem Aermeren das Goldstück bleibe?

Die Unwendung ift leicht. Wenn die Erziehung fich barauf beschrankt, ihrem Zogling auf allen Begen bie Erfenntnif bes Wahren und Guten, bes Salschen und Berwerflichen juguführen, fen es burch Wirkung auf feinen Berftand, fen es burch Bergegenwartigung ber Gegenstande, die sein außerer ober innerer Sinn an-Schauen foll; wenn fie es nur barauf anlegt, ibn baneben jum Bewußtsenn feiner Rraft ju bringen, fren zu ergreifen oder zu verwerfen, was ihm als bas Beffere ober bas Schlechtere erscheint: barf man bann fürchten, baf fie feine herrlichfte Unlage gerftore und ibn blok jum Wertzeug ihrer Zwede mache? Wenn fie bief aber in bem fruhesten Ulter ju thun genothigt ift, so liegt es bloff in der Unmöglichkeit und dem Unvermogen bes Rindes, Die Bande, welche die Natur felbst um baffelbe in biefen Jahren geschlungen hat, gerreißen gu fonnen. Aber fie zu lofen biefe Banbe, eine Befchran: fung ber Rorper : und ber Beiftesfrafte nach der andern wegzuschaffen, bis der entfesselte Mensch endlich, aller Bande los, in das Reid ber Fregheit eintreten fann: bas verliert ber mahre Erzieher nie aus ben Augen, und freut fich febnend bem Tage entgegen, wo ber Bogling, ihm

ihm zum lescenmal die Hand reichend, sagen wird: "ich bedarf beiner nicht mehr!"

6

#### Ginwarfe

Anuberwindlich icheinenbe Schwierigfeit ben Chas ratter burd Erziehung gu bilben.

Midchte benn nur eine weise Erziehung, bie von biefem Standpunct ausgeht, ungehemmt ihr Werf treis ben tonnen! Aber - und dieß scheint die weit großere Schwierigkeit — wie beschrankt wird nicht ihre Wirks famfeit burch bas, was jum Theil unvermeiblich, jum Theil auch vermeiblich, fich einbrangt in bie Sphare, in welcher fie allein wirfen mochte. Die Erziehung, im eigentlichen Sinne bes Worts, hat - bief barf man breift behaupten - ben ben allermeiften Menschen nur' ben fleinsten Untheil an bem, mas sie geworden find; benn ben weitem ben grofferen haben bie auferen Dinge und viele andre Menschen, die absichtlich ober unabsichts lich auf ben Zögling einwirken. Diese so nah liegende Bemerfung macht gar leicht oberflächige Urtheiler miße trauisch gegen alle, zweifelhaft an aller Erzies hungskunft. "Was ihr in einer Stunde bauet, fagen "fie, reifen Undre in ber nachsten nieder, und bie Beit, " wo ihr wenigstens moralisch auf bas Rind wirkt, steht "in gar feinem Berhaltniffe gegen bie, wo es gang an-"bern, oft ben entgegengefesten Ginwirfungen offen "ift. Und wenn ihr euch auch fogar auf eine einfame "Infel entferntet, um Alles in eurer Bewalt au haben. "mas bas Rind eurer Gorge berühren foll: ihr hattet "boch bie Matur nicht in eurer Macht, und masmurbe Erfter Theil.

will ber Erzieher immer mit ber Matur und bem Le: ben gemeinschaftlich wirken; er will ber Datur, von melcher bas Urfprungliche ausgeht, auf ihrer Spur nachgeben; er will bem Leben und Schieffal jeden Bortheil abgewinnen, ber fich babon gieben laft, und nur ba mit ihm in Rampf treten, mo Gefahr barin fur ben Charafter ju furchten ift.

Go wie ber Bartner gwar nicht nothig hat, ben iungen Baum in ein Glashaus zu verfeben, funftlich bas Erbreich fur feine Wurzeln zu bereiten, Luft und Sonnenschein ihm zuzumeffen, burch Pfahl und Umgau: nung feinen naturlichen Wuchs zu hemmen, ober feine Hefte fymmetrifch ju ordnen und zu richten; fo thut er bennoch mobl und wird verständig genannt, wenn er ben natürlichen Boben, wofern er hart und rauh ift, zuweilen auflodert; wenn ber Regen faumt, ihn maffert; wo er au fehr ben Sturmen Preis gegeben fteht, ihn bagegen schuft; bas wilde Gestrauch, bas ihm bie Nahrung nehmen will, ausrottet; bas Infect tobtet, bas an feiner garten Rinde nagt, und bie wilben Aufschöflinge abschneibet, bie bem Stamme bie ebelften Gafte entziehen Berade fo foll-es fich mit ber Erziehung bes murben. Menschen verhalten. Dann barf fie nach allen Gefegen ber Wahrscheinlichkeit auch gewiß fenn, sie werde fich einft eines gelungenen Werfs ju freuen haben.

Chen barum ift, neben bem Unabanberlichen, bie Mudficht auf bas Zufällige eine Hauptpflicht bes wahren Pabagogen. Wenn feine erfte Frage feyn muß: welche inbivibuelle Matur ihm in feinem Bogling übergeben wird, fo muß menigstens bie gmens te fenn: unter welchen Umftanben er biefe inbis

viduelle Natur ausbilden soll, und welche besondern Maastregeln er, mit Hinsicht auf diese Umstande ergreizsen musse? Gerade das Ungunstige muß für seine Thäztigkeit ein verstärkter Antried werden, nicht sowohl es sozfort aufzuheben und zu vernichten, sondern ihm theils selbst desto mehr Kraft entgegenzusesen, theils dem Idgeling die Kraft zu verschaffen, auch in diesem unfruchtbazen Boden, in diesem unfreundlichen Klima, dennoch zum gesunden und fruchtbaren Stamm empor zu wachzen. Welche herrlichen Kinder sinden sich oft in zerrützween Gamilien! Welche Tugendgestalten begegnen und werworsensten. In den verderbetesen Zeiten, an den verworsensten Hohen, welche Benspiele von seltner Boewesssssssich welche Benspiele von seltner

7.

5 9 21 .

Socher und letter 3med aller Ergiebung.

Wenn man sich über ben hoch sten und letten Iwe d'aller Erziehung erklaren soll, so muß man zuspörderst davon ausgehen, daß hier noch nicht von den be fonderen Bestimmungen die Rede seyn könne, welchen sich in der Folge jeder einzelne Zögling selbst widsmen, oder wozu er durch die Umstände genöthigt werden wird. Wenn auch das Sieschlecht, der Stand, die ganze äußere Lage hierüber Einiges sicher vermuthen lassen denn das Weiste liegt im Dunkel der Zukunst — so giebt es doch einen weit höheren Standpunct, von welchem sich kein Erzieher entsernen sollte. Nicht was jeder Einzelne werden wird, sondern was der Wensch als Mensch und das Individuum als Individuum

werben fann, bieg muß er von biefem Standpunct aus ins Auge faffen. Dichts Anberes bat man fagen wollen, wenn man barauf bestand, ber Den ich muffe früher als ber Burger, ober gar als bas Mitglied irgend einer besondern Claffe der Staatsburger erzogen Die Befürchtung, bag bie Erziehung jum Burger, ober ju ben befondern Berhalmiffen bes Be: lehrten, bes Ebelmanns, bes funftigen Re: genten hierunter leiben, und alle Bethakniffe baburch verrudt merben tonnten, - biefe Befürchtung grundete fich auf ben Mifrerstand, als ob man entweder biefe gan; vernachläffigen und felbst in ber Organisation bes Un: terrichts nach Inhalt und Methobe, gar feine Rucficht auf die wahrscheinlichste funftige Bestimmung noch auf bie Stufe, auf welche bas Rind in der burgerlichen Befellschaft schon burch bie Beburt gestellt wird, nehmen follte, ober als ob ber jum mahren Menfchen Erjo: gene meniger in fo manche biefer Berhaltniffe paffen, und nicht einmal barin gludlich fenn werbe. Es werbe bieß eine Erziehung fur eine ibeale, aber gewiß nicht für bie wirkliche Belt geben. Der Prufung biefer letteren Bebenflichfeit find einige nachft folgende Blatter (S. Benlage II.) gewidmet; wir begnugen uns hier, ju bemerfen, baf boch felbst bas Urtheil bes Bemein: finns barquf fubren fann, wie gerade bas Menfch: liche bem Menschen feinen hochsten Werth giebt. Denn in folchen Fallen, wo man fürchten konnte, baß burch Rang, Lebensart ober Uncultur bie mabre Sumanitat gelitten haben mochte, pflegt biefer jebe entbedte Spur berfelben mit befonderem Wohlgefallen ju bemers fen, und es bennahe bem Machthaber, bem Eroberer,

und dem roben Krieger, selbst dem Gelehrten jum Bers dienst anzurechnen, wenn der Mensch nicht in ihm uns. Fenntlich geworden, folglich das Beste, was der Mensch hat, gerettet ift.

Also das Menschliche foll ber Erzieher zum Gezacnstande seines Geschäfts machen; er soll jeden Reim zu irgend einer Bollsommenheit, welcher dieser Natur eigen ist, hervorlocken, seine leichtere Entwickelung und frenere Ausbildung befordern. Noch einmal — nur beleben, unsterstühen und richten kann die Erziehung die Kraft der Natur; und dieß allein setzt sie sich zum Zweck\*).

8.

Nothwendigfeit eines absoluten Regulative für alle 3mede ber Erziehung.

Da indeß ber Unlagen und Krafte in dieser edlen Matur so viele sind, die sich gegenseitig unterstüßen und einschränken, beren Cultur folglich in einem gewissen

<sup>\*)</sup> Biele Eitern und Erzieher scheinen gleichwohl nicht dieser Meismung zu seyn. Die Hauptquelle ihres Irrthums liegt, wenigstens in sehr vielen Fallen, in ihrer Steekeit. Alles ihr Bilden und Erziehen ist auf das Scheinen n berechnet. Man soll die Kinder Elug, geschickt, gewandt sinden; wenn sie es auch nicht seyn sollten, wenn man sie nur dafür nimmt. Daher leihen ihneu die Elstern und Lehrer so oft ihre Worte, sagen an ihrer Stelle, was sie wünschen, daß das Kind sagen möge: "Wein Sohn ist gerührt; mein Sohn empfindet mehr als er sagen kann; mein Sohn wird sich bedanken." Selbst die Miene, die er dazu machen soll, möchten sie ihm oft leihen können, um nur vor der Wels mit ihm durchzukomnich!

Berhalinif und mir gewiffen Ginschrändungen erfolgen muß, wem ber volltommne Menfch berborgeben foll: fo wird es boch ein lettes absolutes Regulativ für alle Zwede ber Erziehung geben muffen. Dieft fann aber tein andres fenn, als welches die Erfenminif feiner Bestimmung bem Menschen im Allgemeinen vorschreibt. Die Pabagogif fall: bemnach in ihrer letten Tenbeng mit berjenigen Wiffenschaft zusammen, welche uns jene Erfenntnif fennen fehrt. Wer aber fonnte zweifelnt, bak bief nur in ber Moral geschieht, in beren Begrundung fich die Bernunft als in ihrem eigenthumlichsten Wirfungs: kreise bewährt? Wollte man ber Religion, ober ber unmittelbaren Stimme ber Gottheit baneben ermabnen. fo murbe man hochstens einen Wortstreit erzeugen. Durch Die Bernunft, welche bie Moral jum Spfteme formt, muften wir ja boch erft bie Ueberzeugung erhalten , bak Hene Stimme wirklich eine Stimme Gottes fen. Es febr alfo feft, baf bie Erziehung bas sittlich Gute, welches bie Moral als bas hochste Gut barftellt, jur einzigen Michtschnur sich mablen, und alle andere Zwecke mit die fem in harmonie bringen oder ihm unterwerfen untife \*).

<sup>\*) &</sup>quot;Es'liegt im Begriffe des Wenschen, daß sein seites Ziel unerreichbar, sein Weg zu demselben unendlich sonn muß. Mithin ist es nicht die Bestimmung des Wenschen, dieses Ziel zu erreichen. Aber er kann und soll diesem Ziele immer näher kommen; und daher ist die Annaherung zu diesem Ziele ins Unendliche seine wahre Bestimmung als Wensch, d. i. als vernänstiges, aber endsiches, als sinnliches, aber sreves Wesen. Nennt man nun jene völlige trebereins simmung mie sich selbst Wolltommenheit in der höchsten Bedeutung des Worts, wie man sie allerdings nennen kann: so

Bas man bas fittlich Gute nennt, ift burch aus nichts Unbres, als was in ben fregen Handlungen ber Menichen von ber Bernunft unbedingt gebillige werden muff, und eben auch darum eine unbedingte Uchtimg verbient und findet. Alle übrigen noch fo glucklichen Anlagen und noch fo feltnen Ausbildungen feiner Kahigkeiten, formen Bewunderung und felbft Erftaunen, aber, getrennt von bem Sittlichen, feine eigentliche Sochachtung ermeden. Dief ift von jeher anerfannt, amb burch bie fritische Philosophie nur mit nech mehr Energie und Confequent als in manchen fruberen Moral: fostemen bewiesen worben. Im Grunde sind auch wohl Albe barüber einig, und, wenn man hier und ba außert, es gebe noch ein hoheres Biel bes menschlichen Beftres bens, als allen seinen Sandlungen ben Charafter ber reinen Sittlichfeit aufzubruden, es gebe bobere Maturen, bie fich über biefe gemeinen Principien Dinauszuschwingen vermochten: fo ift bieß entweber fo ernstlich nicht gemeint; ober es ist baben auf Ausnahs men, bie man fur fich von ber Regel machen ju fonnen manfcht, abgesehen; ober es gehort, wie es mir wes niastens vorfommt, ju ben Ertravagangen, an benen bas Zeitalter und befonders fo manche neue und neueste Philosophie so reich ist.

ist Bollsommenheit das hochste unerreichbarste Ziel bes Menschan; Vervollkommnung ins Unenbliche aber ist seine Bestimmung. Er ist da,' um selbst immer sittlich bester zu werden, und Alles rund um sich herum auch sitte lich besser, und baburch sich selbst immer gluck selliger zu machen. Fichte, Borlesungen über die Bestimmung bes Gelehrten, 21e Borl. Si'18.

Es wird fich baher aus bem angeführten Grunde noch immer bertheidigen laffen, wenn man bie Sitt: lich feit, ober, wie es die Sprache der chriftlichen Asces ten ausbruckt, die Ehre Gottes, welchen ein Gottabnliches Denfen und handeln am besten verherrfiche, als ben letten und hochsten 3wed ber Erziehung betrachvete; benn von jeher begegneten fich ungablige Eltern, obne wiffenschaftlich über ihr Geschäft nachgebacht zu haben. bloß burch ben Semeinfinn geleitet, in bem Bunfche: "ber Welt in ihren Kinbern wenigftens aute und rechtschaffene Denfchen ju binterlaffen, wenn fie auch weder gelehrt, noch berühmt, noch durch hervorstechende Eigenschaften ausgezeichnet senn sollten. « Zwar hat ein sehr achtungswurdiger Pabagoge, ber frie herbin felbit eine Deduction ber Doglichfeit einer fittlichen Ergiebung verfuchte, erklart: "bavon konne nicht mehr bie Rebe fenn, bak Erziehung zur Sittlichkeit bas Bochfte bes Erziehers fenn muffe, weil mit biefem prachtig flin: genben Befehe rein nichts gefagt fen. fragt er, hat es mohl je eine Lehre oder Sitte gegeben, bie bas Rind zu einer anerfannten Unsittlichkeit ers gieben wollte? Wir wollen ja eben wiffen, mas bem Rinde und bem Erwochsenen das Sittliche sen, und batu bedarf es eines tieferen Blicks in die realen Berbaltniffe ber Matur und Bestimmung bes Menschen von seiner Kindbeit auf \*)." hiernach mare also bas, mas vor nicht gar langer Zeit fo vielen Beltweisen bas ein: zig Wahre zu fenn schien, in ein reines Dichts

<sup>\*)</sup> Schwarz Erzichungstehet, 2, Th. Borrete S. 11.

verschwunden. Aber — so mochte ich den Wahrheit lie: benden, aber hier gegen seine eigene frühere Ansicht uns gerechten Mann offen fragen — sollten die angeführten Grunde diest wirklich beweisen? Last uns ruhig prufen, uns an die Sache haltend und an keinen Formeln hangend!

Befett alfo 1) es habe nie eine Lehre, fo hat es boch gewiß recht oft eine Sitte gegeben, und giebt fie noch, weiche die Kinder zu offenbarer Unfittlichkeit etziehen, und fie ju manchen, im inneren Bewufte fenn gewiß als unmoralisch anerkannten Zweden als Mittel benußen wollte. In so vielen Familien ber großen Welt, find Marimen herrschend geworben, und zu einer Urt von Spftem verbunden, die man felbft aufzustellen tein Bebenfen tragt, und bie boch offenbar mit bem, mas eingestanden fittlich gut ift, im Wiberforuch fteben. Die Gitelfeit, Die buhlende Befallfucht, ber thorichte Abelftolg, bie liftige Berudung gemiffer verachteter Menschenclassen, bas Alles wird ben Rindern, nicht ben berichlofinen Thuren, sonbern gang laut und offentlich eingepredigt. Sollte man nun wir? lich rein nichts gefagt haben, wenn man biefen Maximen die Erziehung zu echter Sittlichfeit enti gegen fest? .- Allerbings festen 2) bie, melche bie Sittlichfeit als ben bochften 2med ber Ergiehung betrachteten, voraus, daß man wiffe, mas bas Sittliche fen, und meinten, die Ratur beffelben gn unterfuchen, gehore ohnehin nicht ber Dabagogif, fondern ber Ethif an; man burfe aber annehmen, baf alle mahrhaft gebilbete Eltern und Erzieher hierubet lanaft einig fenen, und ferner bleiben murben, Die Schuls wrache ber Spfteme moge fich noch fo oft anbem, als

", des Chrons, auf welcher auch Thoren und Besenichter fre:
", hen können, steigt er herab auf die Stufe der Menschheit,
", welche so Wenige ganz auszufüllen verstehen. Dann bestigt
", er sein Schicksal, trout ihm muthig, ist Niemandem erwas
", schuldig, als sich selbst, und wenne man auch nichts als dies
", Solbst zu zeigen hat, so ist man doch nie eine Bull;
", man ist immer Etwas."

So weit Rouffeau! Mem, ber Gefühl und Einficht hat, ift dieß nicht aus der Seele geschrieben? Auch hat unfer Zeit alter selbst auf dem Thron uns herrliche Charafrere aufgestellt, die große unersehlich schnende Verluste mit eben so viel Warbe ertragen, als unerwartete Triumphe ohne Leber muth geseyert haben.

Zwenter Grundsas. Bringe Einheit und Harmonie in die Ausbildung jener Anlagen und Fähigs keiten, durch beutliche Vorstellungen von ihrer naturzgemäßen Bestimmung und ihrem gegenseitigen Bershältnisse.

Die Natur hat bie Unterordmungen der niederen Ansagen unter die höheren hinlanglich angedeutet. Das vegetablische und animalische Leben fordert sein Recht, und ist in dem gegenswärtigen Zustande die Bedingung des geistigen. Aber seine Bedürsnisse sind ungleich leichter zu befriedigen, und ber weitem nicht so mannichfaltig, als die des sehreren, und die Ansagen und Kräfte, welche auf sie gegründer sind, haben ein abgesteckes, sehr nahes Ziel, über welches hinaus keine mit der naturgemäßen Bestimmung verträgliche Bolltommenheit liegt.

Sanz anders das Höhere in dem Menschen, was ihm durch eine Perfectibilität, deren Gränzen wir nicht absehen und berechnen können, deutlich genug als das eigentliche Ziel seiner Bestrebungen erscheinen muß, wozu selbst alle Cultur der torperlichen Anlagen und Arafte nur als Mittel zu berrachten sind. Alle körperliche Gewandtheit, alle Muskeltraft, alle Schärfe

und Sicherheit der Sinne, alle Falle und Schönheit in der Form wird doch nur ein Gegenstand unfrer Achtung, sofern der Geist dadurch wirkt, der Geist sich darin darstellt, und der Gedanke den Gebrauch veredelt. Man hebe diese Sarmonie auf, und die körperliche Ausbildung verliert nicht nur fast allen Werth, sondern kann auch, wie ben Seiklanzern, ein Gegenstand des Missfallens oder des Bedauerns werden.

Doch auch die Kraft des Geistes, beren mannichsaltige Wirtungen und Aeußerungen uns veranlassen, sie als eine Nersbindung vieler einzelner Krafte zu benten, muß nach den versschiedenen Graben und Umstanden auf die mannichsaltigste Aregeube und erhöht werden.

Wenn daher gleich die mehrere oder die mindere Bildfamteit der einen oder der andern dieser, mehr in der Idee als,
in der Wirklichteit getrennten Kraste, des Gedachtnisses, der Phantalie, des höheten Bentvermögens, des Dichtungsvermogendick st., ein Wint für den Ersteher ist, von welcher Beite das Individuum das Weiste leisten, für welche Sphäre geistiger Thätigkeit es am geschicktesten seyn möchte: so wird er sich doch häten, einem Vermögen ein solches Uebergewicht zu verschaffen, daß jedes andre dadurch unwirksam werde.

Aber bald zeigt sich, daß nicht jede tlebung und Erhöhung berseiben mit dem hoheren Ziele der Menschheit in einem gleich nahen Verhältniß siehe, und daß sogar eine einsetzige unverhältnismäßige Cultur diesem Zwerte gesährlich werden könne. Und da überdieß die besondere Sphare, worin der Mensch seine Krafte zu üben und anzuwenden durch Wahl oder zurch steine Krafte zu üben und anzuwenden durch Wahl oder zurch Rochwendigkeit bestimmt wird, die Cultur ein es Wernschens mehr als die eines andern ersordert: so wird der Erzieher, so weit er dieß vorhersehen kam, auch darauf seinen Plan anzlegen, ohne jedoch die beschräuten Gränzen dieser Sphäre äußerer Thätigkeit zugleich zu den Eränzen der Getsesthätigkeit überhaupt machen zu wolken.

Dritter Grundsaß. Richte die erweckte Kraft auf Alles, was der Vernunft als des Menschen wurdig erscheint, durch jedes Mittel, das mit den Rechten des Zöglings als Vernunftwesen verträglich ift.

So bewundernewürdig uns die menschliche Rates in der Fülle ihrer Kräfte erscheint, so hängt boch der Werth des Mewschen erst von der Richtung und Anwendung dieser Kräste ab. Denn, an sich betrachtet, tonnen sie eben sowohl zerstärend als wohlthuend wirken, und gerade die allerträftigsten Naturen sind eben so oft die surchtbarsten Feinde, als die höchsten Wohlthater der Menschheit geworden.

Rrafte erweden und starken ist eben baber erst die Halfte des Geschäfts der Menschenbildung; die andre eben so wichtige ist die Richtung derseiben auf das, was für die menschliche Natur das Angemessenste und Warbigste ist.

Die vernunftlosen Wesen bilbet ber Instinct ats ein positives Naturgeses. Den Wenschen statete die Natur mit dem hochsten Avel aus, indem sie ihm die Fruscheit der Wahl überlies. Wenn das Thier den eigenthümlichen Charakter seiner Gartung nie versehlen kann, so gebührt dem Pauschen, wenn er Hoshes und Hoch sie es erreicht, der Ruhm, daß er sich seibst richtig geleitet, durch eigne Krafs und eignen Willen veredelt habe. Für das Thier sindet keine Absusung statt; alles ist durch die Nothwendigkeit des Instincts bestimmt. Wiesen rust eine innere Stimme in dem Wesen seiner Natur stets zum Wettkampf aus, nach dem hohen Ziele der Humanität rasitos auszustreben. Von ihm kunn man sagen, "er nähere sich dem Ideal der Huma nität;" mie aber " das Thier nähere sich der Thier heir," weil diese schon durch die Vatur in jedem Individumm vollender ist.

Auf jenes Ziel der vollkommenen Humaniskt richtet nun der Erzieher die Nanuträfte seines Zöglings, indem se ihm dasseite zeigk, indem er ein Wohlgefalken daran Erweite, indem er alles entfernt, was das Hinftreben aufhalten oder den Blick danach irre machen könne: Eben darum ungebes er ihn don der frühesten Kindheit au, so weis er es nur ikumer vermag,

mit dem Ebelften jeber Urt. Er marbe, wenn es möglich mare, fo wenig auf ben außeren als ben inneren Sinn bes Rindes etwas wirken lassen, worin sich nicht physisch und mos ralifd Chenmaag. Burmonie und Schonheit aus . befiche; um baburch von felbft eine eutschiedene Reigung für bas Babre, Urbereinftimmenbe, Geordnete, Ocho. ne und Gute in jebem Ginn ber Worte entftehen gu' laffen. melde die in der golge unvermeidlichen flarteren Eindrucke bes Gegentheils nie gang gerftoren, wenn auch auf burge Beit burch Ginnenreis ichwachen tonnen. Ift bieß nicht im gangen Um-Samue au erreichen, fo thut er wenigstens fo viel, als et tann. Wan in seiner Kindheit und Ingend nichts von dieser wohlthas Bigen Gorge und Bewahrung ju Theit ward, ben nennt man ja eben unerzogen, und, wenn oft feine herrlichften Rrafte eine ichiefe und ungluckliche Richtung nehmen, bedauert man the mehr, als both man the antiage.

Nam foll der Erzieher zu teiner Zeit vergeffen, daß er ein Werkunfewesen behandele, dessen Recht e mit seinem Dar seyn beginnen. Alle Mittel, die er anwendet, um den natürzichen Kräften die Richtung auf das Wahre, Gute und Edle zu geben, mussen diesen Rechten gemäß seyn. Hier liegt der Interschied-zwischen dem Abrichten und dem Erziehen.

Man wende nicht ein, daß dedurch jeder Zwang, natürlich also anch jedes physische Straf und Schreckmittel, aus der Erziehung verbannt werde. Ich glaube nicht!

Wie der erwachsene, zum wollen Besus seiner Vernunft gekangte Mensch, es mit den Rechten seiner Natur nicht widersprechend sinden, sogar verlangen wird, daß man in jedem Zustande, wo er des Gebrauchs seines Verstandes nicht machtig sep, auch Zwangsmittel anwende, um die wilden und schäblichen Ausbrüche seiner regellosen Kraft zu hindern; eben so wird auch das Kind, der Knabe, selbst der Jüngling, in dem Zustande der Ohnmacht sich selbst zu regieren, nicht nur der fremden Leitung verwesen; sondern auch durch simmliche Mittel als ein Sins nenwesen bestimmt werden können, zu seinem eignen Besten Frenheit und Tugend nicht in the Gegentheit. verwandetn, in ihr Richtseyn auflösen konnen.

Dem Erbensohne leuchten freplich Lyramen und Knechtschaft bester ein. Der Lust will er dienen; er will sich schonnen por dem Schmerz. So gestunt entsetz er sich vor dem Wesen der Freyheit, welches ist zu herrschen über Schmerz, die sie sind Abschen; zu perachten sede Lust und jeden Schmerz, die sie sicht selbst erzeugte; alleinthätig zu erwecken, hervorzwöringen, zu erschaffen in des Menschen Brust seinen Jas und seine Liebe, und aus seiner Seele alles zu vertilgen, was nicht und vergänglich ist.

Erdume, Phantasteen, ein wesenloses hirugespinst waren Frey heit und Tugend, weil sie nicht von Erde, weil sie nicht von Erde, weil sie mehr als Erde, weil sie gattlich sind, weil sie anders und machtiger erfreuen als Wollust, hoher begeistern als Ehre, gewaltiger sichern als Gold und Kronen, weil sie die Welt überwinden?

<sup>7</sup> Wolbemar von J. P. Jakobi, 2. Eh.

## 3mente Benlage.

## Ueber die ftrengwissenschaftliche Behandlung ber Papagogik und Dibaktik.

## (Bergl, j. 12, und 13.)

Die wichtigsten Werke alterer und neuerer Zeit im Fache ber Theorie der Erziehung und des Unterrichts, bestehen mehr aus einzelnen Beobachtungen, Erfahrungen, Vorschlägen und Regeln, als daß sie die Idee eines strenge wissenschaftlich en Systems consequent durchführzten. Einige haben gleichwohl in so fern etwas Wissenschaftliches, als ihnen theils gewisse leitende Ideen, theils irgend ein psychologisches oder moralisches System zum Grunde liegt, so daß die einzelnen Begenstände in Beziehung auf dasselbe geordnet sind.

Unfer Zeitgler ftrebt, mehr noch als die früheren, nalen Cheilen bes menschlichen Wissens nach der Enteredung und Aufffellung gewisser Grund bringipien, mein beit und Consequenz in das Wissen zuringen. Wer undehte dieses Streben an sich kabeln? In ihm druckt sich der Charafter der gebildeten und beise enden Vernunft aus, und jeder Fortschrift ihrer Eulturst eine Unnaherung am feste in sich selbst ungertrennbarderbundene Geiehe des Denkens und handelns.

Tapelnswerth wurde jenes Streben erscheinen; venn es gur Beningschähung ber Gfahrung verkifter, velche uns ben Aufgaben ber Pabagogif und Dibatiff unachft zu ihrer Auslöhung zu fahren im Stande ift.

Das Vorgeben, als könne man alles a priori beduciren und construiren, muß nothwendig eine sehr lückenvolle Erkenntniß zur Folge haben, indem wir von so vielen Dingen gar nichts wissen wurden, wenn es uns micht durch die Erfahrung gegeben ware. Daneben wurde der Wahn, der Glaube, diese oder jene Formel enthalte die einzige Bedingung richtiger Einsicht in die Erziehungsund Unterrichtskunft, nur in dem bestimmten Spstem einer gewissen Schule sen Heil zu sinden, bald ein sells vollches Nachsagen, bald eine selbstzufriedene und duntellichkeit einseitigkeit erzeugen, welche der Tod aller Wissenschaftlichkeit ist.

Ohne hier gegen irgend eins der aftern ober neue: stem philosophischen Systeme, oder gegen irgend einen Schriftsteller streiten zu wollen, welcher, von ihnen ausgehend, Alles, was nicht ihre Sprache redet, und in iltem Sinne schulberecht ist, für gemein und unbrauchbar, wohl gar für verderblich erklärt, soll es uns allein varauf ankommen, ben welcher Behand: Iungsart Erzieher und Lehrer, ja die Pabas gogif und Didaktik selbst, das Meiste gewinnen bürsten.

Heberhanpt wohl ben ber, welche überall von ter möglichst genauen Renntniß des Obsects aller Erziehung, von dem Menschen, ausgeht, und fürs erste, mit Benseitsehung alles bessen, was bloß hypothetisch ist; sich an die unläugbaren Erscheinungen halt, in welchen sich und Alles, was von dieser Natur erkennbar ist, darstell. Dieß haben auch im Grunde Alle gewollt, und selbst das der entschiedensten Mißkennung der menschlichen Platur und insonderheit der Eigenthunsichkeiten des Rinderalters, boch immer gemeint, einerichtige Renne:"
niß derfelben zum Grundezu legen.

Wenn nun die pavagogisch s bidaktischen Grunds fabe felbst aufgestellt werden sollen, so kann nur zwischen einer doppelten Hauptmethabe gewählt werden.

: Buerft tann man fich ein Individuum benfen und biefes burch alle Stufen feines torperlichen und geiftigen Wachethums begleiten, überall aufmertfam machenb. auf bie Entwickelungen und Beranderungen; bie in: i hm vorgehene auf die Art und Weife wie die au fiere Welt auf besselbe wirft und daneben mahnend und lebet rend, wie und wann ber Ergieber eingreifen, balb treis ben, bald aufhalten; bald bie Richtung verfolgen, bate: Dieselbe verlassen, und eine andere einschlagen muffen Um die Darftellung mahrscheinlicher und anschaulicher? dy machen, muß bas Individenum nicht ime mit einer bestimmten inneres und außeren Organisation versehen. fowad ober fark an Korper und Geift, fonbenn auch in? einer bestimmten außeren Lage, von biefer ober jener Ration, in Diefem ober jenem Zeitalter, reich ober ann,: von fogenannter, hoher ober gemeiner Geburt, einentes: ober unter bem Muge ber Eltern aufwachsend, gebant! merben. Burbe bas Bild von einer mirflich epistinen: ben Perfon obgezogen ; und nun aufs treuefte beschrit. ben, wie die Erziehung auf biefes Individuum berechnets gewesen, welcher Mittel fie fich bebient, welche Beratte! berungen man wohrgenommen, burch welche Erfolge:fie belohnt sen; so marbe man hier qualeich die:Maturei gefchichte und bie Bildungsgefchichte eines eines zelnen Menschen haben. Bieler feicher anthropologisch : pabagogischen Monggraphieen murben als Berie.

cherungen unfrer allgemeinen Erziehungstheorieen ju wunfchen fenn.

Diefen Plan befolgte Rouffe au in feinem Emil, und nach ibm Unbre, bie ihre Sbeen jum Theil um bie feinigen zu widerlegen, an bie Befchichte eines einzelnen Abglings fnüpften. Ber wollte langnen, daß bie feinsten Bemertungen auf Die anschaulichfte Beije, Die Regeln fters für ben paffenben Moment berechnet, fo mitgetheilt werben formen? Doch man begreift ju gleicher Beit, wie leicht es ift entweber einfeitig zu werben, inbem man bie unendlich mannichkache Nacur in einem einzelnen Wefen barguftellen bemutht ift, ober bunfel gu bleiben, indem man die verschiedensten Materien aus der Geistes: und Gemuthewelt ber Rinder, und ben bestimmenden Rufall von auffen auf einander andibum burcheinander zu schildern gezwungen wird, weil der ihrandlogische Rortidreiten ber Rinder ber einzige feitende gaben ift. Mouffeau frenlich lief fich burch biefen beengenben Gesichtspunct nicht febr binbeng er verbreitet fich über Rimbernatur und Menschennatur int Migemeinen; and glebt nicht blof bem Engieher feines Emil, fondern febem Enfieher herrliche Winte und Regeln maber auch er fonnte ben Nachrheilen blefer Methobe nicht gang ents gehen, und veranlafte zum Theil burch biefelbe Die vielen schiefen Urtheile, Die man über fein unfterbe liches Berf gefällt hat, welches einen Schaf von paba: gogifchen Binfichten und Erfahrungen enthalt, wenige, bie vor ober nach ihm in biefem Sache etfchies nes lind, 😘

Die andere Merhobe, nicht! von bem Ins bibibum ausgehenb, fonbern bie gefammte bis jum

Alter der Reise bildungsfätzige Menschennatur umfafsend, begreift unter einem wissenschaftlichen Gesichtspuncte die Resultate Alles dessen, was bisher die besten Beobachter des physischen und geistigen Wenschen über
seine Natur erforscht und gesagt haben. Indem sie diese.
Resultate zur Grundlage der Pädagogik und Didaktiks
macht, ist sie eben so sicher keine Lücken und Sprünge in
irgend einer Hinsicht zu machen, als auch den der wissenschaftlichen Unordnung und Sonderung der Materien i
beutlich ihre Srundsäse und Lehren darzustellen.

Acenich murbe man bas Gebieti jener benben Bifs x fenschaften, die man unter bem allgemeinen Ramen ber ' Erziehungelehre begreift, ohne Maaf und Biel erweitern, wenn man alle die Bentrage, welche hiezu bie Unthros pologie, Physiologie, Psythologie, Logif, Moral lies fern muffen, in baffelbe verweben wolke; felbst wenn: man sich auch nur auf bas beschränkte, wovon ein unmittelbarer Bebrauch fur bie Erziehung, welche es mit bem Wenfchen als einem frenen Wefen gu thun bat, gemacht werben fann. Auch scheint mir nicht rathsem. hieben Die Brangen ber Wiffenschaften zu verruden. Beroif aber bleibt boch, baf fie fich gegenfeitig bie Sant' bieben, eine ber anbern bie Bahn brechen und bent. Beg ebenen muffen. Borguglich aber werben es bie Ras-Lurgeschichte bes außeren und inneren Menschen und die Theile ber Philosophie fenn, in welchen er von Seiten ber Moral betrachtet wied, aus welchen die Etziehungswiß enfchaft zu schöpfen, welchen sie am emigfien nachzus paren hat.

3 wen Hampefragen werden baber Jeben, ber überbie Aufgabe, " Menschen zu erzichen und fu unterrichten," mit sich ins Klare kommen will, unablässig be schaftigen, und je bestimmtere Untworten er sich auf bende zu geben weiß, besto mehr Zusammenhang und Zweck: mäßigkeit wird in sein Geschäft kommen. Die er ste: "Wie ist es möglich, auf ein Wesen, wie der Mensch, so zu wirken, daß die Einrichtung und der Zweck seiner Marur auf keine Weise gestört, aber wohl unterstüst und gesordert werde?" Hierzu muß ihm die eigne Ersforschung dieser Natur und die Bekanntschaft mit dem, was etwaschen darin erforschrift, die Data liesern. Die andre: "Worauf soll zulest alle Erziehung abzwecken; wohin die Ausregung und Ausbildung jeder Kraft führen?" Hierüber wird er sich mit den Moralisten zu verständigen suchen.

Je ernstlicher er sich indest dieser boppelten Untersuchung widmet, desto offenbarer werden ihm auch die Schwierigkeiten werden, welche der kaum ahndet, der, sich gläubig an gewiss leberlieserungen haltend, ohne eignes Prüsen und Forschen auf die Worte irgend eines alten oder neuen Sostems schwört.

Mas die Erforschung unfrer Natur betafft, so sind wir betanntlich über die ersten Stemente ihrer Erkenntnis noch so wenig einverstanden, daß, ob man wohl seit Jahrtausenden versucht hat, das Ratbsel ihres innersten Organismus zu lösen, dennoch alles unser vermeintes Wissen, z. B. vom inneren Wesen des Nationalen, von dem Verhältnisse des Körperlichen zu dem Geistigen, von den Srundbeschaffenheiten der Kräste, ihrer ursprünglichen Gleichheit oder Ungleichheit ur sum ans blossen Fraamenten, Vermuthungen und Hypothesen versehet. Muß man daher gleich jedes Be-

streben, in diese dunklen Regionen mehr Licht zu bringen, schähen; so kann man sich boch nicht genug verwung bern, wenn jeder, der eine neue Unsicht des Menschen hat oder zu haben wähnt, so fort vermeint, der Dedip zu senn, der das alte Geheimnis endlich ver Welt kund machen könne\*).

<sup>\*)</sup> Infonderheit icheint es fur Unfanger gefahrlich, baß fie fic fo teicht durch eine neue Oprache tauschen und zu dem Glauben verleiten laffen, als batten fie bamit zugleich neue Begriffe Es muß ben Stiftern neuer Schulen fo aut, als befommen. ben Stiftern ber alteren fren ftoben, ihre Boren auf ihre einne Art zu bezeichnen; auch tann es wirklich oft Bedürfniß fenn. fich fut die eigenthumliche Modification einer Borftellung ein nenes Wort ju schaffen. Dur kommt Alles darauf an, benen. welche man baburch in ber Erkenntnig weiter führen mill. etmas mehr als das Wort, auch die Merkmale des Begriffs anaeben, und es kiar machen zu konnen, daß man wirklich zu einer beutlicheren Einficht bes Gegenstandes gelangt fen. man 4. B. in der Phydologie die bieber üblichen Eintheilungen ber Seelenvermogen verlaffen, fo fteht dief Bebem fren. Die Dipchologen haben sich von jeher verschieden barüber ausgedruckt, auch im Grunde alle wohl gewußt, daß biese Mamen mer Mothbeheife find, wodurch wir die verschiedenen Maiferungen einer und berfelben Rraft bezeichnen. scheint mir nicht wohlgethan, ben Sprachgebrauch zu verlaffen. mo fein offenbarer Gewinn daben ift. Das, was man auf hellen will, wird durch die Anwendung ganz fremdartiger (ches mischer, physischer) Terminologieen (Pole, Polaritat, Potenzis ren x.) auf psychologische und moralische Begriffe, oft nur mehr verbuntelt, da Die Kenntnif ihres Sinnes wenigftens ben Unfangern nicht vorausgesett werben fann. Und boch ergreifen gerade biefe solche Worse am ersten, ohne baberch zu irgend einem flaren Bewußtseyn ju kommen.

Arge, mas ift ber unbegreifliche Proces in ber or: nanischen Schöpfung, ber bas Individuum in jedem Moment zerstort, und es burch die namliche Art zum vorigen Dafenn wieder hervorruft; ber Rrantheiten erregt, und fie wieder entfernt; burch ben bie aufere Platur, alfo auch bes Menschen Wirken in bie Sphare bes Organismus aufgenommen wird? Konnt ihr mir auf diese Fragen bloß mit Poesieen, Metaphern und Bemeinplaten, aber mit nichts Berftanblichem und fo Befonderm' antworten, als biefer Procef in feiner Be sonderheit in ben Individuen vorkommt, die ihr au behandeln habt, fo leiftet bod Bergicht auf jenen vollen beten Rationalismus in euren Sandlungen." man nicht gerade biefelben Fragen thun, wenn von bem noch verborgnerem geiftigen Organismus bie Rebe ift; wenn erklart werben foll, wie fich bie boberen Rrafte bes Menschen entwickeln und bilben; wann fie zuerst ben Charafter ber Vernunftmäfigfeit annehmen; in welchem Moment bas Rind ber Nothwendiafeit in bas Reich ber Krenfeit eintritt; in welchem Grade Die geis Rigen : Beranberungen von ben forperlichen abhangig find: wie es zugeht, baf bie Aufenwelt fich fo verschiebenartig in ben einzelnen Menschen gestaltet? Rrenlich find Antworten genug auf bas Alles in ben Schriften ber Weltweisen aller Schulen ju finden, die und auch bald burch neue Kunstwörter, bald durch poetische Kormeln erklaren wollen, was klar einzuschen uns boch nicht vergonnt ift. Aber wir kommen badurch keinen Schritt weiter, und tauschen uns felbft über bie Grangen unfres Wiffens, fo bald wir einen zu hoben Werth barauf fegen.

Sollte es also wohl gerathen senn, in diesem Sinne die Principien der Padagogif auf jenes angebelich wissenschaftliche Fyndament (eine Construction der menschlichen Natur) zu gründen? Sollte dieß besonders jest gerathen senn, wo, wie Schwarz in der Borrede zu seiner Erziehungslehre treffend besmertt, "das Philosophiren so sehr von der Natur abzeitrt und vielmehr ein Spstematistren geworden ist, ein Spiel des Scharffinns mit abgezogenen Begriffen, oder um ein modernes Wort zu gebrauchen, ein Poztenziren im Denken\*)?"

<sup>\*)</sup> Roch ftarter hat fich eben biefer achtungswürdige Babaavae in ben letten Theilen feiner Erziehungslehre hieruber erffart. "Die Ueberzeugung — fagt er in ber Schlufrede — bie Neberzeugung, daß die Padagogit fich nicht zur wissenschaftlis den Bearbeitung eigne, wenn wir wiffenschaftlich im neuen Arengeren Sinne nehmen, ist burch die bisherige Cultur der Philosophie nicht wiberlegt worden. Da nie ein System auf. treten tann, bas ben Charafter feiner Ewigfeit aufzeigt, fo ift es übel gethan, die Belehrung über ein heiliges Geschaft, welche mit der Cultur der Menschheit fich zugleich fortbilden muß, an bas ju befestigen, was heure gilt und morgen umgeftogen wird. Wir meinen aber hiermit nicht folde erhabene Bemuhungen, auch die Principien für das Prattische wissen. fchaftlich bu bearbeiten, wie fie uns in ben Schriften Rant's, Reinhold's, Schmid's, Jakobi's, Kichte's. Schelling's, Begel's, Schlevermacher's u. A. mahrhaft in bem Gieschafte felbst erheben; wir wollen nicht undantbar fenn auch gegen ben Gewinn, welchen une bie neueren philosophischen Anthropologen verschafft haben: allein bas, was unferer Lehre burch alles Diefes ju fatten tommt, macht fie felbft noch nicht jur Biffenschaft, ba fie aus bem 26 Erfter Theil.

Man hat mancherlen Bersuche gemacht, von oben berab, aus reiner Bernunft und fir eng miffen fchafts lich, wie man es nannte, ju zeigen, wie bas Rind is erziehen und zu unterrichten fen. Daburch ift schon fo Manches als einziges ewig leitenbes Princip, als einzige mahre Methode (Urform, Ut: methobe) angepriefen, was fich im Spftem recht gut ausnimmt, aber in ber Unwendung schwerlich bie Probe gefalten haben mag. Der fichere Weg geht gewif nicht burch die Schule ber Systematifer. Wer die junge Menschenwelt mit philosophischem Seifte, mel cher fich niemals eigenfinnig und einfeitig nur an Formen und Ausbrude hangt, oft und scharf beobachtet; wer in ihrem Kreise gelernt hat, mas im Allgemeinen und was im Besondern zu leiften möglich fen, ber wird als Lehrer und Erzieher immer am besten wiffen, nicht bloß mas er will, fonbern auch mas er fann. wem aber weber bas Gine noch bas Unbre zu beutlichem Bewuftfenn gefommen ift \*), ber follte fich eben fo

Leben unmittelbar, und mit allseitiger Umsicht auf alle bishe rige Fortschritte und Ersahrungen der Menschheit hervorgehen muß, wenn sie für das Leben gelten soll, und da ja auch nicht einmal die Anthropologie selbst, an welche sich doch das Wissenschaftliche der Pädagogik zunächst anschließt, in ihrer Tiest erschöpft ist oder jemals erschöpft seyn wird. Denn wenn hus sich der Mensch doch selbst ergründer?" S. Erziehungs: lehre, 2. Bdes. 2. Absch. S. 353 f.

<sup>\*)</sup> M. s. was hierüber sehr wahr und bundig bemerkt ift in D. P. Weiß Einleitung zu den Bepträgen zur Etzies hungstunft. 1. B. 1. H. "Ueber die Norhwendigteit, die Erziehungskunst wissenschaftlich zu be-

wenig an das Geschäft wagen, als der, welcher, besfangen von irgend einem herrschenden Spftem, oder den Jbealen seiner durch den Zeitgeist exaltiren Phantasie, jede frevere Unsicht ber Natur und der Wirklichkeit versloren hat.

Wenn aber zweptens (S. 384.) von bem leße ten 3 med aller Ergiehung, ale Aufregung und Ausbilbung ber menschlichen Rraft, die Rebe ift, so wird naturlich die Biffenschaft, welche fich mit ber Bestimmung bes Menfchen und ben Mitteln fie zu erreichen beschäftigt, folglich bie Doral, hieruber bie Ausfunft ju geben haben, und einer confequenten Theorie ber Erziehung werben feste moralische Principien zum Grunbe liegen muffen, obichon nicht gerabe ein einzelnes frena abgefchloffenes Onftem unentbehrlich fenn burfre, Wenn man aber in neueren Zeiten zuweilen behauptet hat, "es gebe überall noch fein folches Snftem," ober nalle bisherige Bersuche, Die Ethif aus einem oberften Grunbfag abzuleiten, fenen unbefriedigenb:" fo mag es fich bamit verhalten, wie es wolle. Go viel ift ges wiß, baß benen, welche bieß behauptet haben, nicht in ben Sinn gefommen ift, zugleich Allem, mas bisher

handeln." Bie das Wort "wissenschaftlich" hier genommen wird, tann gewiß Niemand etwas gegen die Forsberung einwenden, wenn er auch mit dem Versasser über die in der folgenden Abhandlung: Was ist der, welcher ersagen werden soll; und wie hat ihn daher sein erster Erzieher zu nehmen? ausgestellten Ideen, — oder den im zeen Gest enthaltenen "Versuch, die Pädagogik durch Philosophie zu orientiren" nicht in allen Duncten übereinstimmen sollte.

für die moralische Bilbung ber Erwachsenen und ber Sugend braftifch geschah, ben Werth abzusprechen, ober au behaupten, bas Gelingen berfelben fen burchaus von biefer ober jener wiffenschaftlichen Korm ber Moral ab: bangig. Sie unterscheiben fehr mohl, mas nur ihre unverständigen Rachsprecher übersehen, die Philosoci phie ber Schule von ber Philosophie bes Les bens. Sie erinnern fich an alles bas Große und herr liche, was von jeher burch Menfchen auf Menfchen gewirft ift, ehe man fich irgend einer Speculation über bie Principien und Befete bes Sandelns überlaffen hatte. Sie verweilen mit hoher Achtung vor bem Bilbe bes praftischen Sausvaters, ber praftischen hausmutter, bie, ohne auch nur zu ahnden, wie ihr Thun und Wir fen ber Begenstand subtiler Untersuchungen fenn fonne, in ihren Rindern burch Lehre und Benfpiel bie Reime alles fittlich Guten und Schonen wecken und pflegen. Eine folche Empirie ift bem Berftanbigen mehr werth, als alle Urchiteftonif ber Theoretifer; und gewiß wunicht er. daß alle angehende Badagogen fruber in biefer lebenbigen mabren Schule bes Lebens lernen, als fich an bie woten Buchstaben eines Systems hangen, bas, wie alles blofe Wiffen, fehr oft aufblaht, aber febr felten beffert.

Also noch einmal: burch diese Bemerkungen soll auf keine Weise das Berdienst derer beeintrachtigt werden, welche auch die Erziehungs und Lehrkunst auf höhere Principien zurückzusühren suchen. So l'h baduch nur wirklich etwas gewonnen wird für eine Wissenschaft, deren Werth lediglich auf ihrer Anwendbarkeit berubt; so bald nur der Pådagoge selbst an Sicherheit und

Confequenz gewinnt; so bald man uns nicht mit einem unleidlichen Aufwand von Worten Dinge beweifet und beducirt, an denen kein vernünftiger Mensch zweifelt, und den trivialsten Sähen \*) durch die Hulle einer hochgelehrten, zur Tagesordnung gehörenden Sprache, eine Wichtigkeit zu verschaffen sucht: so ist jeder Beytrag

<sup>\*) 3.</sup> B. "daß zu jedem Lehren und Lernen ein lehrendes und fernendes Subject, ein Object der Erkenntniß, und in Begies hung bepber auf einander das Lehken und Lernen selbst gehöre: daß die in unfern Lehrbuchern durch verschiedene Namen bezeich. neten Krafte der Seele nur Modificationen einer Kraft fenen; daß der bieher noch gar nicht getannte lette 3 weck des Erziehers die Erziehung folbst fen." — Noch viele ahnliche Benfpfele, welche Umwege man macht, um zu dem Allbefanne ten zu kommen, konnten aus mehrern neuen padagogischen 266handlungen, die theils in philosophischen Journalen zerstreut, theils einzeln erschienen zum Theil schon vergessen sind, ange-Es wurde aber wenig lehrreich seyn, und leicht führt werden. diefer Schrift ein polemisches Unsehn geben, welches ber Berf. auf alle Meife zu vermeiben, fich jum Gefet gemacht hat, fo nahe Beransaffungen er auch in manchen Angriffen finden konnte. --Führen bie ftreng wiffenschaftlichen Bearbeitungen der Dabagogit wirklich zu neuen Resultaten, so find sie in jeder Forge schägenswerth. Aber gerade in benen, welche mit ber meisten Anmaggung und Untunde, ober schnoben Berachtung bes Frile beren geschrieben find, und von Entdeckungen auf biefem Rette reden, " bie noch Miemand gegindet habe, ba man ja "noch nicht einmal gewußt, was überal! Erziehung "fen," haben Unbefangene auch nicht eine einzige Ibee gefunden, die fie nicht in altern und neuern padagogischen Schrife ten, obwohl in einer andern Form, nachweisen konnten, wenn es der Muhe lohnte, und überall etwas darauf antame, ob eine Wahrheit alt ober neu ist.

bankbar anzunehmen und unbefangen zu prufen. ber Darftellung muß nur Beber eine bestimmte Claffe von Lefern ober Buhorern fich benten, für bie er arbeitet; eine Metaphyfit ber Pabagogit und Didaftit muß einen andern Charafter haben, als ein prafti: fches Handbuch, bas nicht sowohl auf einige menige fpeculative Ropfe unter ben Erziehern, fon: bern auf die große Debraahl ber Ergiebenden und Lehrenben berechnet ift, benen, ohne wie jene organifirt ju fenn, bennoch ber philosophische Beift nicht fehlen barf. Dief vergeffen bie, welche eine schulge recht philosophische Bilbung erhalten baben, zu Micht, und meinen, die Form und Sprache, welche ibnen, w fie immer mit bem Beitalter fortschreiten, und unber merkt fich felbst seine Redeformen zu eigen machen, ver ftanblich ift, tonne auch ben Unbern vorausgefest mer Dadurch werden fie aber felbst vielen gebildeten Lefern unverständlich, welche bie Aufgabe ber Erziehung im hohen Grabe intereffirt, fo bald fie mit jener Ge meinfaflichkeit behandelt wird, die eine fogenannte bobere Runftsprache gefliffentlich zu vermeiden fucht, weil fie bon ihr feine Wirfung ju hoffen bermeint.

Mag man benn die, welche die hohere Ansicht nicht überall, zur Zeit und zur Unzeit, zur Schau mas gen, in die Classe der gemeinen Naturen verweisen, oder ihrer Popularität spotten; sie leisten gem, wie auf eine gewisse Art von hoherer Natur, so auf die Unverständlichkeit Berzicht.

## Dritte Benlage. Rritik und nahere Bestimmung ber Erziehungsmarime:

Man muffe ben Menfchen fur die wirkliche, nicht für eine ideale Belt erziehen.

Susan zu f. 18. 19. verglichen mit f. 119. und 135.) Selbst unter benen, welche der Erziehungskunst große Lobsprüche ertheilen, auch nichts sparen, ihre Kinder sorgfältig erziehen zu lassen, oder selbst zu erziehen, kann sich noch immer ein großer Theil nicht über die Meinung erheben, daß der am besten erzogen sen, der sich in den gegen wärtigen Zustand der menschlichen Sesellsschaft am leichtesten süge, und wie man sich auszudrücken pslegt, die Welt nehme, wie sie ist, ohna sich irgend um die sogenannten Ideale, welche die Philosophen ausstellen, zu kummern. Ich läugne nicht, daß diese Marime einer Deutung fähig sen, nach welcher sie etwas sehr Wahres und Vernünstiges enthält. Aber wie sie gewöhnlich genommen wird, bedarf sie, meiner Meinung nach, einer vielsachen Berichtigung.

Um dieß deutlicher zu machen, so laßt uns horen, wie sich etwa ein gebildeter Weltmann, wie sich deren viele unter den hohern Standen sinden, und in dem dffentlichen Urtheil fur vorzüglich klug und verständig gelten, als Bater einer begüterten Familie, gegen einen jungen Padagogen erklaren murde, den er zum Erziesbungsgehülfen zu mahlen die Absicht hatte.

weit mehr im Dunkeln liegt, lieber etwas zu wenig als zu viel Ausbildung geben. Ich werde sorgen, so viel ich vermag, daß sie nicht Unwürdigen zu Theil werben; aber ob ihre künftigen Gatten überhaupt Bildung durch Kenntnisse, oder in welchem Grade sie diese bestißen, das darf ich ben ihrer Wahl nicht in Anschlag bringen. Geben wir ihnen also nur, was jede Hausfrau nothig hat, um eine gute Hausfrau zu senn, so haben sie die Hauptsache. Das Uebermaaß des Wissens würde ihre Brauchbarkeit für ihre Bestimmung leicht vermindern, und ihre Tugend wird auch dem kenntnistreichen Gatten erseßen, was ihnen an höherer Geistes bildung vielleicht abgeht."

"Wir wollen unfern Rindern Grund fage ju geben fuchen, woben, wenn fie ihr Thun und Laffen barnach einrichten, fie in allen Berhaltniffen bes Lebens por ben Augen ber Welt bestehen konnen. halte es nicht fur gerathen, bag wir ihr Gefühl ju febr berfeinern, und ihr Muge ju febr fcharfen, um bie Rebler und Bebrechen einzelner Menschen ober ganger gefellschaftlichen Einrichtungen zu bemerten. ben, wenn sie nicht zu viel verlangen, wenn fie mit einer gewiffen Tolerang gegen bas, mas nun einmal nicht zu andern fieht, in die Welt eintreten, nicht alles Krumme gerabe, nicht alles Unrechte recht machen wollen; werben zu schweigen wissen, mo bas Reben vergebens fenn, ihre Thatigkeit sparen, mo sie boch nichts ausrich ten wurde. - Go werben fie boch in manchen gallen, vielleicht im Stillen mehr Gutes wirken, als bie eifrie gen Berfechter bes Bahren und Rechten in ber Regel ju bewirken pflegen. Was haben sie benn bavon, mas

gewinnt die Welt daben, wenn sie sich durch ihren noch so reinen Sifer für das Besser, wosür das Zeitalter noch keine Empfänglichkeit hat, verdüchtig machen; wenn man vielleicht, eben weil sie zu sehr dem Strom entgegenssteuern, auf einmal ihren Lauf gewaltsam hemmt, und sie in irgend eine dde Bucht eindrängt, wo sie unthätig hindrüten, oder ihre Kräfte plößlich an einer Klippe zersschmettern läßt, der sie wohl ausgewichen wären, wenn man sie hätte gewähren lassen? Die Menschen können es nun einmal nicht leiden, daß man mehr thue als sie, und so thut man denn doch am Ende noch immer das Weisse, wenn man mit ihnen im Frieden bleibr."

"Ben einer solchen Erziehung, die auf eine gewisse Zufriedenheit mit der Welt, wie sie nun einmal ist, und auf ein williges Fügen in alle ihre Verkehrtheiten, berechnet ist, werden wir dann auch am besten für das eigne Glück unstrer Kinder sorgen. Denn nur so werden sie ihres Lebens froh werden."

fann, hochst unsichre Falle abgerechnet, die Quelle ihrer Unzufriedenheit werden. Es giebt eine Menge von Gesichäften in unster bürgerlichen Verfassung, ben welchen ein gewisser Organismus unvermeidlich ist. Gegen tausend und aber tausend Rader in der großen Staatsmaschine, welche sich in ihren genau abgemessenen Kreissen schneller und langsamer drehen mussen, giebt es kaum eine Triebseder, die das Ganze bewegt, und selbst diese wird so oft bewußtlos hier gehemmt, dort getrieben. Was Schiller so treffend "des Dienstes immer gleichzgestellte Uhr" nennt, das passt nicht bloß auf unste mislitairischen, es gilt auch von einer Menge bürgezlicher

weit mehr im Dunkeln liegt, lieber etwas zu wenig als zu viel Ausbildung geben. Ich werde sorgen, so viel ich vermag, daß sie nicht Unwürdigen zu Theil werden; aber ob ihre künftigen Gatten überhaupt Bildung durch Kenntnisse, oder in welchem Grade sie diese bessissen, das darf ich ben ihrer Wahl nicht in Anschlag bringen. Geben wir ihnen also nur, was jede Hausfrau nothig hat, um eine gute Hausfrau zu senn, so haben sie die Hauptsache. Das Uebermaaß des Wissens würde ihre Brauchbarkeit für ihre Bestimmung leicht vermindern, und ihre Tugend wird auch dem kenntnistreichen Gatten ersehen, was ihnen an höherer Geistes bildung vielleicht abgeht."

"Wir wollen unfern Rinbern Grundfaße gu geben fuchen, woben, wenn fie ihr Thun und Laffen bar: nach einrichten, fie in allen Berhaltniffen bes Lebens bor ben Augen ber Welt bestehen fonnen. Aber ich balte es nicht fur gerathen, bag wir ihr Gefühl zu fehr verfeinern, und ihr Auge ju fehr icharfen, um die Rebler und Bebrechen einzelner Menfchen ober ganger gefellschaftlichen Ginrichtungen zu bemerken. ben, wenn fie nicht zu viel verlangen, wenn fle mit einer gewiffen Tolerang gegen bas, was nun einmal nicht ju andern feht, in bie Welt eintreten, nicht alles Krum me gerabe, nicht alles Unrechte recht machen wollen; werben zu schweigen wiffen, wo bas Reben vergebens fenn, ihre Thatigkeit sparen, mo sie boch nichts ausrich ten wurde. — Go werben fie boch in manchen Fallen, vielleicht im Stillen mehr Gutes wirfen, als bie eifib gen Berfechter bes Bahren und Rechten in ber Regel ju bewirken pflegen. Das haben fie benn babon, mas

gewinnt die Welt daben, wenn sie sich durch ihren noch so reinen Sifer für das Besser, wosür das Zeitalter noch keine Empfänglichkeit hat, verdüchtig machen; wenn man vielleicht, eben weil sie zu sehr dem Strom entgegenssteuern, auf einmal ihren Lauf gewaltsam hemmt, und sie in irgend eine dde Bucht eindrängt, wo sie unthätig hindrüten, oder ihre Kräfte plößlich an einer Klippe zereschmettern läßt, der sie wohl ausgewichen wären, wenn man sie hätte gewähren lassen? Die Menschen können es nun einmal nicht leiden, daß man mehr thue als sie, und so thut man denn doch am Ende noch immer das Weisse, wenn man mit ihnen im Frieden bleibt."

"Ben einer solchen Erziehung, die auf eine gewisse Zufriedenheit mit der Welt, wie sie nun einmal ist, und auf ein williges Fügen in alle ihre Verkehrtheiten, ber rechnet ist, werden wir dann auch am besten für das eigne Glück unsrer Kinder sorgen. Denn nur so werzben sie ihres Lebens froh werden."

schon eine zu vielseitige Ausbildung kann, hochst unsichre Falle abgerechnet, die Quelle ihrer Unzufriedenheit werden. Es giebt eine Menge von Gesschäften in unster bürgerlichen Versassung, ben welchen ein gewisser Organismus unvermeidlich ist. Gegen tausend und aber tausend Raber in der großen Staatsmaschine, welche sich in ihren genau abgemessenen Kreissen schneller und langsamer drehen müssen, giebt es kaum eine Triebseder, die das Ganze bewegt, und selbst diese wird so oft bewußtlos dier gehemmt, dort getrieben. Was Schiller so treffend "des Dienstes immer gleichzgestellte Uhr" nennt, das paßt nicht bloß auf unste misslitairischen, es gilt auch von einer Menge bürgeslicher

Einrichtungen. 'In allen Collegien find doch mehr als bie Balfte ber Urbeitenben nichts, als bie willenlofen Erecutoren und Erpedienten fremder Verfügungen, benen es weber zufommt noch verstattet wird, ihrer oft entschieden befferen Ginficht zu folgen. Aber felbst da, wo ihre Bernunft wohl einfieht, daß bieß nicht anders fenn tonne, und bas einformige Befchaft, bas fie betreit ben, jum Wohl bes Bangen betrieben werben muffe; felbft ba fann fid) boch ber vielfeitig Bebilbete ben Efel und Ueberdruff nicht verbergen, ber bamit verbunben ift. Das aufgeregte Bedürfnif bes Beiftes, immer mit neuen Steen bereichert zu werben, und fich an ihnen zu üben, baneben bas Gefühl bes Berluftes fo vieler ichonen Zeit, bie bem Mechanismus geopfert werben muß, und die für die 'hobere- Ausbisdung gewonnen werden konnte: bieß Alles wird einen folchen Widerwillen an dem boch nun einmal Unabanberlichen erzeugen, baf fich mahrlich ber Mann von befchrankteren Ginfich: ten und Renntniffen ungleich gludlicher in feiner Sphare fuhlen muß. Er treibt gutwillig, ohne ben Druck ju fublen, am Tage fein Geschaft; und erholt fich. feiner Entschabigung bedurftig, bes Abends am Spieltisch ober ben ber Tafel. Erwacht wohl gar in ienem bie Sbee, man konne alle biefe einzwängenden Kormen gerbrechen; man konne ein viel regeres Leben auch in ben Geschäftsgang bringen, und baburch ungleich mehr eigne Rrafte ber Staateburger in Thatigfeit fegen: so wied entweder die Abhangigkeit von den Kormen gang unerträglich, ober ber Unmuth bricht in eine Reformationssucht aus, die nur allzuleicht eine revolutionare Gefinnung verrath."

"Ginen betrachtlichen Untheil an bem Frohwerben bes Lebens, bat ferner Die Aufnahme in ber menichlichen Gesellschaft. Um biefe freundlich su finden, muß man fich in vielen Puncten mit ihr beruhren, muß sie eben barum nehmen, wie man sie finbet, und weber ben bestanbigen Tabler und Meister machen, noch auch burch ein in ihr ungewöhnliches Wirfen und Thatigwerben, Die bequemere Menge beschamen. und ihr burch die Vergleichung mit fich unangenehme Empfindungen erweden. Die Menschen wissen recht gut, daß ihnen mancherlen zu verzeihen ift, und begehren nicht, für vollkommen gehalten zu werben; sie meinen aber, baf am Ende boch feiner mehr thue, als er fonne und moge, und icheuen in bem, ber mehr ju thun icheint, ben, mo nicht lauten, boch stillen Tabler ihrer Schmaden und Menschlichkeiten, ohne ihn im Grunde barüber erhaben zu glauben. Ich munsche eben barum faum, baf meine Rinder fich vor Undern auszeichnen. Was fie an Ruhm daben gewinnen murben, verloren fie vielleicht zehnfach an Liebe und an Freude. Wenn man benen, die überall die Ideale ihrer Phantasie realisirt feben wollen, ben fleinsten Sehltritt hoch anrechnet: fo wird man ihnen, benen bas Menschliche genügt, besto mehr Billigfeit im Urtheil wiederfahren laffen, wo fie ibrer bedürfen."

"Aber geset auch, sie wollten sich über biefe Urstheile hinwegfeten; werden sie sich denn ihres eignen Ganges, worauf sie sich von den Heerstraße entfernten, am Ende selbst erfreuen können? Was lehren uns darzüber die Geschichte und die tägliche Erfahrung? Was haben alle die Enthusiasten alterer und neuerer Zeit mit

kommen senn; aber sie liegen boch ihrer Theorie und Praxis jum Grunde, und was ihnen widerspricht, kann ihres, selten billigen und schonenben, Tadels gewiß senn.

Und boch, so viel theils Wahres, theils Scheinbares in den aufgestellten Grundsaßen liegen mag; wie viel Verwirrung herrscht in dem ganzen Raisonnement, wie viel Misverstand in einzelnen Behauptungen! Wie viel Unkunde der Wirklichkeit versteckt sich hinter dieser so anspruchvollen Weltkenntniß! Es ist für angehende Erzieher, die oft einen bedeutenden Antheil an der Richtung des Geistes ihrer Anvertrauten haben, von großer Wichtigkeit, hierüber aufs Reine zu kommen. Eine Aufstellung gewisser Principien, mit steter Rücksicht auf die vorstehenden Zweifel und Einwürfe, mag eine Anleitung dazu sehn.

Was haben also

1) um mit bem Begriff anzufangen, biejenigen fagen wollen, die als Princip aufstellten: Rinder muffen nicht bem gegenwartigen Zustande bes menschlichen Geschlechts, sondern ber 3dee der Menschheit angemessen erzogen werben?

Sogleich muß hier einleuchten, daß in dieser Behauptung nicht die Rede seyn könne von etwas, das
außer den natürlichen Schranken, welche der Menschheit für ihre Entwickelung gesteckt sind, liege; also nicht
von einer Exaltation der Natur über das Menschliche
hinaus, von der manche Schwärmer ältezer und neuerer
Zeit geträumt haben. Denn dieß könnte ja auf keine
Weise zu der Idee der Menschheit und ihrer ganzen Bestimmung passen. Es würde vielmehr daben auf

ein Bernichten des Menschlichen im Menschen abgez seben senn. Es kann folglich zu erst mit jener Mariine nichts weiter beabsichtigt werden, als, was eine richtige Entwickelung der Begriffe schon früher als den Gegenzstand der Erziehung bestimmt hat. Alles ist der Erziehung an der Enewickelung jeder Unlage gelegen, um das Neinmenschliche in dem Idglinge darzustellen; und offendar besteht die Realisstrung der Idee der Menschheit in der vollkommensten Ausbildung und Gestaltung dessen, was die Natur als bildungs fähig in den Mensschen gelegt hat.

Ferner ist es unter Allen, die über die Geschichte ber Menscheit überhaupt, ober auch nur über den gegene wärtigen Zustand berselben nachgedacht haben, ausges macht, daß jedes Zeitalter zwar sein eigenthumliches. Gute, aber auch seine eigenthumlichen Gebrechen habez und daß nicht nur von jeher eine Annaherung an das Bestere gewünscht, sondern auch wirklich exfolgt, endlich aber auch hier und da ein Rückfall in dass Schlechtere eingetreten sen. Das Gegenwärtige kann uns folglich nie als etwas Unabanderliches erscheinen, in das man sich eben so willig als in eine Naturnothwenz digkeit fügen musse.

Endlich ist auch unverkennbar, baf Alles, was von jeber zuw Verbesserung und Veredlung der Menscheit geschehen ist, durch Wenschen unternommen, durch Wenschen ausgeführt sen; ja daß selbst in denen Veransstaltungen der Vorsehung, die wir die unmittelbasten zu nennen psiegen, immer men schliche Kräfte die Werkzeuge waren, durch welche sie ihre Plane vollsenden wollte.

Mun laft fich menigstens in der 3 bee ein gewific Maximum biefer menfchlichen Rrafte benfen, burch beren Zusammentreffen bas Hochste, was die Menschheit im Allgemeinen zu erreichen im Stande ift, realifiet werben Denn fo gut in ber Berfaffung eines Staats, múrbe. einer Befellschaft, einer Schule, fo gut auch in ber Runft etwas als bas Bortrefflichfte gebenfbar und erreich bar ist; eben so wohl muß auch theils für ben einzelnen Menschen, theils fur bie gange Menschheit ein Soch ftes und Bollfommenftes gebenfbar und erreichbar fenn.

2) Rann es nun ein murbigeres Ziel fur ben Erzieher geben, als ben Beift feiner Boglinge auf biefes Abeal bingurichen? Man tabelt es boch felbft in ber Bilbung ju ben mechanischen Sanbarbeiten nicht, wenn junge Lebrlinge aus ber regen Werkftatte, mo barftig bas Semeine gelernt wirb, in bie Belt gefchidt merben, um bas Bollfommnere fennen zu fernen. Man erfennt bie Unlage jum großen Runftler in bem Bebrlinge ber Runft, wenn ibm feine Zeit nicht genügt, wenn ihm ber Unblick ber hohen Steale bes Alterrhums Schlaflose Macht. Man findet es groß und berr lich, wenn ber großte trojanische Belb, feinen Uftvanar auf bem Urme wiegenb, fein eignes Maaf ju flein für ibn findet, und fich ju ber Boffnung erhebt:

"tehrt biefer einst aus ben Schlachten, "Rufen muffen fie bann: weit übertrifft er ben Bacer!"

Und nur ber Ergieber foll feinem Zogling Die Stufe, auf welcher er bas Beitalter findet, als die lette nennen, ihn mohl gar marnen, bag er nicht aber fie hinausjuflimmen mage? So mare es ja fast besser, man

aberliefte ber Ratur und ben Umftanben allein, was fie aus ihm machen wollen.

- 3) Perfectibilitat ift ber berrlichfte Borgug ber menfchlichen Matur. Gie macht bie Granischeibe amifchen ben Menichen und ben übrigen uns befannten Befen, die durch ihren Organismus in sich felbst vollens Det find (f. G. 1. ff.). Eben barum fann aber auch ber Menfch nicht oft genug auf biefes Grofe in feiner Bes Rimmung, in welchem felbst bie Bluthe ber Boffnung einer Unfterblichkeit feines Wefens liegt, bingeführt wers ben. Daf ungablige Menfchen nicht bas merben, mas fie werben tonnten, beweist nur, baf bie ihnen erreichbare Bolkommenheit, nicht wie ben bem Thier und ben ber Mange, Die Wirfung eines nothwendigen Bilbungstries bes, fonbern eines fregen Bollens unb Banbelns fen, welches zwar burch manche außere Berbateniffe, Lagen und Umftanbe, in welchen es fich entwickeln muff, beschränft werben tann, gber in einem gewiffen Grabe feinem verfagt ift \*). \ Dielleicht maren bie Meisten meis cer in ihrer eignen Bilbung gefommen, wenn man ihnen nur jum Bewußtfenn ihrer Rrafte verholfen hatte.
- 4) Man fagt: "gefest, die Mitwirfung zu ber Darstellung bes Ideals der Menschbeit ware ein Ziel, das sich einige ganz ausgezeichnete Menschen sesen, und auf das man allenfalls die aufmerksam machen könnte, an welchen man frühzeitig ungewöhnliche Unlagen, seltne Talente und ein gewisses entschiednes hervorragen über

<sup>\* \*)</sup> Bergi. Rants s. a. Abhandi. in ben verm. Schriften,

Die Menge mahrnimmt: wie kann man aber fo thoricht fenn, eine allgemeine Erziehungemarime baraus zu machen? Soll die Erziehung nicht alle Stande um: faffen? Dauf folglich, was ein Brundprincip fur fie werben foll, nicht gleich anwendbar fenn ben ber Bilbung gan; gewohnlicher Unlagen und ber ausgezeichneteften Salente, bes armften Bauernsohne eben fowohl, als bes Rurftenfindes? Gebt benen, bie neben bem Talent auch einft Macht und Mittel haben werben, zeitig die Ibee, Boble thater und Berebler ibres Zeitalters ober Bolfs zu werben. Wielleicht tragt fie Frucht. Aber ach! ben Beiftesarm und Niedriggebohrnen - ihn lehrt lieber fich fugen in fein Loos, und hutet euch, ihm auch nur von fern die Moglichfeit zu zeigen, bag es auch wohl fur ibn einen befferen Buftand ber Dinge geben tonne!"

Wie viel glaubt man hiermit gefagt zu haben, und wie werig hat man gefagt!

Wir wiffen recht mohl, bag nicht Alle mit gleichem Erfolg an bem Befferwerben in ber Welt arbeiten, bag manche außerorbentliche Rraft bloß barum wenig ausrichtet, weil die Macht ber Umftande fie im Berborbreden gurudbrangt ober vernichtet.

Aber wiffen wir benn in ben Sahren ber Entwickelung, welche Rraft jum Wirken bestimmt fen? Ginb etwa nur bie Rinder aus gemiffen Stanben ausertobren, bie menschliche Gesellschaft weiter zu bringen? Schlummert nicht manche Kraft, ohne daß man fie abnben, gefchweige berechnen fonnte, fehr lange, und bricht bann auf einmal zum Erstaunen Aller hervor? Gint nicht bages gen fo manche, benen alle Umftanbe wunftig waren, in

peren Hande bas Schicksal alle Mittel ber Wirks famteit gelegt hatte, thatenlos vom Schaublag verschwunden?

Solf es Berbienst fenn, ben Ader von Geeinen zu reinigen, damit nicht hetrliche Reime ersticht werden; hingegen Tadel verdienen, wenn man den Reimen menschlicher Krafte Raum schafft und Frenheit sich zu entwickeln? Wie viele sich entwickeln werden, wer mag es wissen ?

"Williamen forgen dafür, daß die Cattung bestehe; Aber durch Wenige nur pflanzet die Menschheit sich fort. Tausend Keime zerstreuer der Berbst, doch brisiger kaum einer Früchte, zum Element kehren die menten zurück. Aber entsaltet sich auch nur Einer; Einer alleht Arents Eine sebendige Welt ewiger Bildungen aus "."

Es bleibt vollkommen mahr, wie parabor es auch klinge, "ber ber Unmöglichkeit die Anlagen und Jahigkeit ten im voraus ganz berechnen zu konnen, baif der Etz ziehung des Bauernsohnes kein andres Princip zum Grunde liegen, als der Erziehung des Fürsten kindes." Dieß Grundprincip fordert aber keineswegs Berkeinerung, Unterricht in allen möglichen Sprachen, Künften, Wissenschaften und Fertigkeiten; es fordert zus nache, daß die edle Natur der Individuen, die Benden nur gemein ilt, geachtet, zu jedem Beruf und Selchäft geschicht gemacht, und in jedem Verhältnisse auf Humasnität hingegebeitet werde.

<sup>9</sup> Chiller. - Er felbft - wie viel bat et ausgestreut!

aufginge, was unter Sorgen und Thranen ausgesän ward: so verlieren boch die Menschen, die mm für solche Joeale erzieht, das Leben; indest die, welche man gewöhnt, mit dem gegenwärtigen Zustande die Dinge zufrieden zu sepn, und sich in die Gebrechen die Welt zu sügen, das Leben genießen. Können wir es den unsern Kindern verantworten, wenn wir so recht gestissentlich den Saamen des Unmuchs in ihr Herz questreuen, da das Leben so kurz, im Leben so viel Wechsel, und, auch den einen sehr hoben Amstrengung der Kräfte, in dem nächsten Wirtungsfreiße noch immer genug Gutes zu wirken übrig bleibt?"

3d antworte:

1) Die Menschen, burch ein unaufhörliches Zabeln und Meiftern ber Gegenwart, fcon in ber Jugend ungu frieden mit bem Buftande ber Dinge machen wollen, mare allerbings eine verfehrte Ergiehung. Denn gefliffentlich verkehren murbe man bie Ratur, wenn man bas jum Brobfinn bestimmte, bes Brobfinnes fo empfang: liche Alter, jum Erubfinne ftimmen, und bie glucfliche Ruverficht, womit man in biefen Jahren nur bie Rofen bluthen fieht, ohne bie Dornen ju bemerten ober ju och ten, in eine bange Beforgniß verwandeln wollte. ber herangewachsene Menfch braucht nicht erft trubfin: nig ju werben, um bas Beffere fennen und fich barnach febnen ju lernen. Man fann mit ber größten Billigfeit Die Menschen und bie Dinge um fich ber beuriheilen, fann fur bas vorhandne Gute ben offenften Ginn in fich bewahren; und boch mit ganger Seele an ban Bilbe und an ber hoffnung bes Bollfommenen bangen, bas bie Bufunft berbenführen wirb.

a) Wenn man aber, ohne eben immer gu fragen, ober bemerkbar zu machen, wie gut ober wie schfecht es in ber wirklichen Weit ausfieht, von fraher Jugend an ben Ginn feines Boglings auf bas Wahre, bas Gole und Schone jeber Urt eben fo binlenft, wie ber Runffs ler ben Blid feines Schülers auf bie ichonften Werte und Kormen: fo wird baburch von felbst ein solches Wohlgefallen und Berfangen entiteben, jenes überall bargeftellt zu feben, und felbft an feiner Bervorbringung ju arbeiten, daß wir gar nicht beforgen durfen, bas Rebs lerhafte und Berborbene ber Birflichkeit werbe ibn ans fprechen, ober er werbe fich ju willig barein fugen; fon bern es wird ihm bie bochfte Freude gewähren, überall wo fich Belegenheit zeigt, jur Berbefferung und Beredlung beffen, mas er findet, mitzuwirken. Auf biefem Wege wird folglich ber Jungling gewiß nicht, wie man obne Brund furchtet, ben Frohfinn und Benug bes Lebens verlieren; er wird im Begentheil nur eines reis neren und erhöhteren Genuffes empfanglich merben. Denn einmat ift es an fich fcon erfahrungemäßig, bag unfre Phantafie an bem erhobten Befühl unfere Dafenns und Lebens immer einen fehr bedeutenben Uns theil bat. Wer weiß bas nicht aus feiner eignen Bie unfahlige Menschen baben ben Erfabruna? Eraumen einer fconen Butunft; bie nie gefommen ift, ihre genufreichsten Stunden zu banken? Das Rind. traumt wie ein Rind; ber Jungling und bie Jungfrau ichaffen fich mur anbre Bilber; ber Mann und ber Greis felbst überlaffen fich oft noch gern Moglichkeiten, wenn fie gleich zweifelhafter an ihrer Erfüllung werben. Und worauf find boch biefe Phantafieen geoftentheife nur

Wenn aber fogar in ben boberen Claffen ber De fellschaft bie moglichfte und vielfeitigfte Ausbildung für bedenflich gehalten wird; wenn auch ba bie Brauchbarfeit und die innere Zufriedenheit fo Manchem, wie jenem Bater, (G. 411.) mehr von einem Bernachlaffigen und Aurudbrangen ber natürlichen Unlagen und Rrafte, als von ihrem Anbau und ihrer Entwickelung abzubangen fcheint: wer foll das Beffere herbenführen, das Seper wunicht, und auch in seinem Rreise, so bald ibn bas Schlechtere nur brudt, fur moglich balt ? Wenn nicht Erziehung, fo viel fie weiß und fann, die Lebensfrafte wect, fo entitehr zulest ein allgemeines Geof: Ben, bas ein endliches Absterben, und eine gangliche Auflosung jur Bolge hat. Man bore auf, bas beranwachfende Geschlecht fur bas, was immerbin bor ber Sand noch Ibeal fenn mag, ju begeistern, und bet grobste, schon ist fast allgemeine Egoismus wird balb genug bie einzige Maxime werben, nach welcher bie Menschen handeln. Sie werben zuleht nur fuchen, fic hier burch Ungerechtigfeit gegen bie Schwacheren, bort burch feige Nachgiebigkeit gegen bie Starferen, burch alle Berfehrtheiren und Berberbniffe ber Belt burchzuwinden. Es giebt fein Mittel, Diefem Berberben gu feuern, und bem Bahren; bem Guten und bem Sche nen immer mehr ben Sieg über Wahn und Brethum, über Thorheit und Unvernunft, über Lafter und Diffe thaten, über Ungeftalt und Unnarur in jebem Sinne, au verschaffen, als bie Beranmachsenben au bem Bemuft: fenn ju erheben, baf fie Rraft haben, mit jenen Uebein in Rampf zu treten, und ihnen baben aus ber Beschichte ju beweisen, baf es moglich fen, in biefem Rampte ju

- gewinnen \*). Denn wer keine Annaberung bes Bessern glaubt, muß behaupten, baß wir nicht nur in Kennts nissen, wo boch die Sache so klar ist, und auch am wenigs sten bestritten wird, sondern auch in der Humanität und in den Mitteln zu einem würdigen und glücklichen Leben, nicht viel weiter als die Vorwelt und unzählige unser Zeitgenoffen in andern Ländern, gekommen sind. Dages gen zeigen sogar ein zeln e Er eignisse, daß auch auf dem scheindar höchsten Standpuncte das Ziel ben vielen noch nicht erreicht, und noch viel Verdienst übrig sen.
- 5) "Aber, erwiedert man, wenn benn nun auch von biesen idealischen Traumen von Verbesserung ber Wenschheit an einen vollstemmeren Zustand, endlich einmal einer und ber ans bre realistet wurde, und eine spate Frucht von bem

<sup>\*)</sup> Die game Geschichte, als Enliurgeschichte betrachtet, - Berte wie Melins Gefdichte ber Menfchheit, Serber's Ibeen gu eine Geschichte ber Menschheit und bessen Briefe über die Demanitat, tonnen hierzu bemutt, und auch zu pahagogifden 3meden mit heranwachsenden Junglingen gelesen werben. Moch naber liegen Die Betrachtungen, welche ben bem Anfang bes jegigen Jahrhunderts über bie Bortidritte Des vorigen haufig erschienen find. Reiche Materialien liefern 1. B. Jenisch Geift und Charafter bes achtzehnten Jahrhunderes, politisch, morglisch, asthetisch und wissenschafts lich betrachtet. Berlin 1803. 3 Banbe. Stolz Predigten im Jahre 1800, 2 Bande, 1801. Rofenmullers Betradzungen über mertwurdige Begebenheiten des 18ten Jahrs hunderts. Leipzig 1801, n. m. a.; womit die kurze Darstellung in Gurlitts Schulrebe über einige Borguge bes verwichenen Jahrhundetis, Hamburg 1804, du vergleichen ift.

aufginge, was unter Sorgen und Thranen ausgesän ward: so verlieren boch die Menschen, die men für solche Joeale erzieht, das Leben; indest die, welche man gewöhnt, mit dem gegenwärtigen Instande der Dinge zufrieden zu sepn, und sich in die Gebrechen der Welt zu sügen, das Leben genießen. Können wir es den unsern Kindern verantworten, wenn wir so recht gestissentich den Saamen des Unmuths in ihr Herzausstreuen, da das Leben so kurz, im Leben so viel Wechsel, und, auch den einen sehr hoben Unstrengung der Kräfte, in dem nächsten Wirtungstreise noch immer genug Gutes zu wirten übrig bleibt?"

3ch antworte:

1) Die Menschen, burch ein unaufborliches Zabeln und Meiftern ber Gegenwart, ichon in ber Jugend ungu frieden mit bem Buftanbe ber Dinge machen wollen, mare allerdings eine verfehrte Ergiehung. Denn gefliffentlich perfebren murbe man bie Ratur, wenn man bas jum Arphfinn bestimmte, bes Brobfinnes fo empfang: liche Alter, jum Erubfinne ftimmen, und die gludliche Zwerficht, womit man in biefen Jahren nur bie Mofen bluthen fieht, ohne bie Dornen zu bemerten ober zu ads ten, in eine bange Beforgnif verwandeln wollte. Auch ber berangemachsene Mensch braucht nicht erft trubfinnig zu werben, um bas Beffere fennen und fich batnach febnen zu lernen. Man tann mit ber größten Billigfeit Die Menschen und Die Dinge um fich ber beurtheilen, fann fur bas vorhandne Gute ben offensten Ginn in fich bewahren; und boch mit ganger Seele an bem Bilbe und an ber hoffnung bes Bolltommenen bangen, bas bie Bufunft berbenführen wirb.

2) Wenn man aber, ohne eben immer zu fragen, Der bemertbar ju machen, wie gut ober wie fchfecht es in ber wirflichen Welt ausfieht, von fruber Jugend an ben Ginn feines Zoglings auf bas Babre, bas Eble und Schone jeber Urt eben fo binlentt, wie ber Runff-Ier ben Blid feines Schulers auf bie ichonften Werte und Kormen: fo wird baburch von felbst ein folches Boblgefallen und Berfangen entstehen, jenes überatt bargeftelt zu fehen, und felbft an feiner Bervorbringung gu arbeiten, daß wir gar nicht beforgen burfen, bas Sehe Terhafte und Berborbene ber Birflichkeit werde ibn ane fprechen, ober er werbe fich ju willig barein fügen; fom bern es wird ihm bie hochste Freude gemahren, überall wo fich Belegenheit zeigt, jur Berbefferung und Dereblung beffen, mas er findet, mitzuwirken. Auf biefem Wege wird folglich ber Jungling gewiß nicht, wie man obne Brund furchtet, ben Frobfinn und Benuf bes Lebens berlieren; er wird im Begentheil nur eines reis neren und erhöhteren Genuffes empfanglich werben. Denn einmal ift es an fich fcon erfahrungemäßig, baf unfre Dhantafie an bem erhobten Befuht unfere Dafenne und Lebens immer einen febr bebeutenben Uns Wer weiß bas nicht aus feiner eignen theil hat. Erfahrung? Wie ungablige Menschen haben ben Eraumen einer fconen Bufunft, bie nie gefommen ift, ibre genugreichsten Stunden gu banken? Das Rinb. graumt wie ein Rinb; ber Jungling und bie Jungfrau ichaffen fich nur anbre Bilber; ber Mann und ber Greis felbft überlaffen fich oft noch gern Moglichkeiten, wenn fie gleich zweifelhafter an ihrer Erfüllung werben. Und worauf find boch biefe Phantafieen geoftentheifs nur

Difhanbelt, - eingefertert, maggebannt Bon Ort ju Ort, ben Dub und Arbeit oft Der Rothdurft felbft entbehrend, balten mir An Tugend, Bahrheit, Lieb und Sanftmuth feft. Dit diefen Baffen jedem Rampf geruftet. Durch Ehr und Schande, gut und bos Gerucht Weht unfer Beg! Gie fcheiren uns Berführer, Beil wir ber Bahrheit tren find. Und vertennt Die Beit, boch Gott find wir befannt: fie mabent Uns fterbend; aber unfer innres Leben, Es blubt in voller Rraft! Bir icheinen tramig. Doch in uns lebt ein frober Muth; wir scheinen arm Und machen Andre reich; nichts Scheint uns übrig. und unfer ift bie Belt! \*) ...

Wer mit biefen Bemerkungen einverstanben ift, wird nun die Erziehungsmarime, von welcher wir ausgegangen find: "ber Menich muffe nicht for mobl fur ben gegenwartigen, als fur einen funftigen beffern Buftanb ber Belt, alfo gewiffermaaßen fur eine ibeale Belt ergo: gen werben," eben fo wenig mifbeuten, als vermerfen.

Micht mißbeuten; benn er verwechselt ja nicht einen ibealen Buftand ber Dinge mit einem fchimaris fchen, ber mit ber Natur im Wiberfpruch fteht, und nie dur Wirklichkeit gelangen kann; er will nicht gegen bas Unmbgliche anfampfen; er ftrebt auch nicht nach einer Auf:

<sup>\*)</sup> Wem die Stelle bekannt ift, bem barf man fie nicht erft nachweifen. Ber fie micht fennt, fuche bas von vielen verachtete Buch auf, aus bem fie genommen ift, und bore auf, feinen Geift ju verfemmen.

Auflösung aller Ordnungen und Berbaltniffe, welche jum Theil die murdigften Erzeugniffe der Bernunft find. Er will noch viel weniger durch irgend eine Urt von Gewalt um schaffen, was nur durch allmahlige Bildung umge faltet merben fann. Um wenigsten will er bas Auge verschliefen vor bem mannichfaltigen Guten, mas ihm fcon jest bie Wirtlichfeit giebt, vielmehr feinem Zögling gerade in bem Guten, bas nach und nach aus vielen Arbeiten und Rampfen ber edleren Menschen berborgegangen ift, eine Burgichaft zeigen, baf es auch ihm gelingen fonne, bas Sute jum Befferen ju erheben. Aber eben baher fann er jene Marime, wenn fie fo gefaft wird, auch nicht verwerfen. Er murbe ja fonft mit fich selbst und ben hochsten Zwecken feines Berufs in Wider= spruch treten. Denn wenn er, was Niemand laugnet, seinen Zögling vor den in der Welt herrschenden Errthumern und Berberbniffen bewahren foll; fo muß er ihm zugleich die Richtung auf das Beffere geben, bas einzeln bereits vorhanden ift, aber, als vollendet nur noch in der Ibee, als eine von einer allgemeinen Ausbildung der Menschheit allerdings zu hoffende hochste Bollfommenheit, eriftirt. Soll sich bie Menschheit Diefem vollkommnen Buftande annahern, fo muß jeder Bingelne bas Seine thun, und eben bas ifts, worauf ille Erziehung abzweden foll, Jeben dabin gu bringen, raf er so viel erstrebe, so viel ausführe, als er nach bem Maage feiner Rrafte ju erstreben und auszuführen abia ift.

Die menschliche Gesellschaft besteht aus ungählisten Gliebern, und diese sind zum Theil durch Zufall, um Theil durch Naturnothwendigkeit in mannichfaltige Erfter Theil.

Claffen geordnet. Es ware der flarfte Unfinn, ben man wohl keinem vernünftigen Pabagogen gutrauen ober anbichten wird, von jedem dieser Glieber, von jeber biefer Claffen baffelbe ju verlangen, ober fie auf Dieselbe Urt bearbeiten zu wollen. Ein Theil berfelben ist burch die außeren Umstande scheinbar so vorherbeftimmt zur Beschranktheit von Innen und Außen, baf erft biefe Umftande burchaus verandert werden mußten, ebe an einen hoberen Grab ber humanistrung zu benfen Uber auch bie fleinste Beranderung fann schon eine Unnaberung fenn, und ber Gronlander und Esfimo, bem burch ben Umgang mit einem chriffs lichen Miffionar, ber Schmuß feiner Butte und feines Rorpers anfangt midtig ju werben, ift nicht unbebeus tend über feinen vorigen Buftanb emporgehoben. andrer Theil fteht schon jest auf einer boberen Stufe, und bewegt fich, von vielen Seffeln, Die feine Borels tern noch trugen, burch menfchliche Rrafte entlaben, ichon freger. Roch ein andrer fleinerer Theil min unter fo gludlichen Umgebungen und Ginwirfungen von Mußen in ben Rreis feiner irbischen Thatigkeit ein, baf ihm baburd jugleich Rrafte und Mittel gegeben fint, für bas fortschreitende Wohl bes Ganzen zu wirfen. Sben barin liegt ja ber Grund, warum wir bie Erzie hung ber Fürsten und Ronigskinder mit Recht für fo außerst wichtig, ja für eine Ungelegenheit ber ganzen Nation, auf die fie in ber Folge fo machtig wirken tounen, zu halten berechtigt find.

Bie fruh ober wie fpat nun bie Menfchheit, und ob überhaupt jemals bie Menschheit in alen ihren verschiednen Claffen und Individuen, ju einan

vollkommneren Zustande gelangen foll; dieß ist die Sache ber Borfehung, welche fich Die Erziehung bes Menschengeschlechts vorbehalten hat, und moraber uns nicht gufommt, ju urtheilen. Dur in bem, was fich bavon schon wirklich in ber Geschichte offenbas ret, fann man vielleicht Giniges finden, mas nach der Unalogie uns Manches von ber Bufunft ahnben laft. Und baraus erhellt wenigstens so viel, daß, so la b der von feber vorhandene Bille ber Gingeinen, einen polltommneren Buftand herbenguführen, der allaes meine Wille bes gangen Gefchlechts geworben ift, auch ber beffere Buftanb felbst schon realifirt fenn wirb. -Der Erzieher fieht folglich in jedem Individuum, in melchem er bie 3bee und bas Streben nach Realistruna berfelben gemedt hat, ein Wertzeug bes großen 3meds ber emigen Borfehung, daß endlich Allen geholfen Infonderheit verfaumt er nicht, es bis jum Ungenfchein flar zu machen, wie Dieles noch ber Bulfe und Bereblung bedurfe. Statt bas jugendliche, jedes Ein-. brucks empfängliche, aber auch leicht zerftreute und befriedigte Gemuth, über bie einmal vorhandenen Uebel und Berkehrtheiten zu beruhigen, und allen Unmuth barüber mit bem gewohnlichen "bas laffe fich nun einmal nicht andern" abzuweisen; zeigt er ihm eben in Diefen Uebeln einen Gegenstand, woran Rraft zu üben, ein Relb, auf welchem große Ernbten bes Boblthuns Bu gewinnen find. Er mahlt ihm j. B. mit ben lebenbigften garben und mit ber Begeifterung eines granfe, Rochow, Deftaloggi, Die Reihen von Brrthumern und Berbrechen ab, welche aus bem verfaumten Unterricht Der untern Bolfsclaffen berborgeben, und beweift bann

burch bie That an einem einzelnen armen Rinbe, wie es gar mohl möglich fen, diesem Uebel abzuhelfen. zeigt ihm menschenleere, unfruchtbare ober verwilberte Buften, und begeistert ihn bann burch bie Erinnerung an Manner, wie Denn und Dlavibes, bie ein Den: fplranien, eine Sierra Morena in blubenbe Lande firiche und Wohnsige gludlicher Menschen umgeschaffen Werde benn fein Zogling in ber außeren Gefellschaft mas er wolle; werbe er reicher Gutsbefiger, fo wird er vielleicht gange Reihen von Schulen zu Rufterschulen umbilben; werbe er Staatsmann, so konnen gange Provingen burch ibn, einen zwegten Wafbing: ton, ften merben. Und menn er Regent murbe, - viel: leicht ernotet eine Nation ben Segen jener Ausfaat, Die ber Erzieher in ben heiligen Stunden ausstreute, mo er feinem Unvertrauten bas 3beal bes Sochften und bes Men: fchen Wurdigften zeigte! Ein andrer laft feinen 2baling ben febem fich barbietenben Unlaß bemerken, welche ungeheure Menge von Menschen nicht nur Gesundheit, fon: bern auch allen Genuf bes Lebens jum Opfer bringen muffen, indeß eine verhaltnifmaßig weit geringere Un: jahl die Früchte ihres Schweißes und ihrer hingeorferten Rrafte geniefit. Indem er ihn hier an bie Quellen ber Urmuch ober bes elenden Erwerbes hinführt, ber gerade nur vor bem Sungertode ichuft, wird jener zu: gleich in der Urmuth und bem phyfischen Glende felbit, eine ber hauptquellen ber moralischen Zerruttung mabre nehmen. Mache er ihm nur die Unmbglichfeit anfchaulich, baß ber Mensch, ber in einem emigen Rampfe mit dem Mangel am Unentbehrlichsten begriffen fen, und jeden andern Bedanken, der nicht unmittelbar auf ben Er:

werb bes sinnlichen Beburfniffes gerichtet ift, jurud: weisen muß, einer moralischen; ober ber gamilienvater, ber in jedem Rinde eine neue Quelle seiner Noth erbliden muß, einer techt bum anen Ausbildung fabig Daneben fage er ihm: "wie viele Menschen. burch eine Berbefferung ihrer außeren Lage, rechtlicher, anståndiger, ihres Schweißes felbst froh von ihrer Urbeit leben, auch einer fittlichen Bilbung empfanglicher werden konnten; man burfe nur fo manche Marime, bie entweber falscher Patrictismus, ober Aristo-Fratismus, ober gar ber perfonliche Gigennuß, bie Geminnsucht und die Berachtung ber nieberen Stande erfonnen hatten, aufgeben; man habe bief auch wirklich ichon hier und ba j. B. burch Aufhebung ber Leibeigenschaft gethan, fo baf fich bie wohlthatigen Rolgen aus ben am Tage liegenden Erfahrungen bis zum Augen-Scheine flar machen ließen \*).

<sup>\*)</sup> Es gehört in die Spsteme der Staatswirthschaft, zu unterssylden, welche Wortheile aus dem Fabriswesen sür den Staat entstehen. Aber daß dieß Wesen, wie es in England und mehreren Gegenden Deutschands getrieben wird, ein wahres Unglüd für unzählige Wenschen ist, läßt sich mit dem gemeinssten Wenschenverstande, ben einiger Ausmerksamteit auf die Ersahrung einsehen. Man erstaunt, wenn man in Sir Worston Edens Wert über die Armuth lieset, wie enorm die Armentare in England ist, eben weil der Armen durch die Fasbriken so unzählige werden: indeß noch bedeutende Stücke Landers und den Webauten ihres Fruchtbaumes ihr Brod ruhig essen könnten.

Durch die immer weitergehende Vervollkommnung gewisser Maschinen, und durch die Benuhung eoder Naturkrafte statt

Sollen mehl Betrachtungen biefer Urt, und ein beflandiges Hinneifen auf bie Birtungen aller äuferen Emrichtungen und Beranberungen auf Die Denichheit nichts wirten? Bewif, es ift recht viel Bille, es ift ein fittlicher Erieb im Ben feben, für bas Bante ber Menfebbeit thatig ju fenn, und er bat fich oft in Zeiten, wo Sgrismus, niebere Sinnlichteit, Berrichincht und Unvernunft alle Ueberreffe bes Guran ju gerftbren brobren, fruftig ermiefen. Rur bie Ginnibt fehlt. Die, welchen bie Matur Barme bes Heriens gegeben bat, embebeen bes Lichts, bas übnen eben bie Erziehung geben follte. Laffe man es nur baran nicht fehlen, flare man nur bie Braend, bie bas Glud einer fergfältigen Erziebung gemießt, über Die mabre Lage unfabliger ibrer Michriber enf, und bringe es ibnen jum Bewuftfenn, wie viele ibrer Ber: judge fie bem Zufalle ju bemfen baben: man mich gewiß

menichieber Arafte, merten vielleicht mie ber Beit umfelier Chair meiber brichfingt fein. - 20 bich, wie ber eben angfifete Ederfrieder meint, eine Bufatentung fen, baf nach und nach nicht von ben eigentlich bebelligten Mithiellein ten des Lebens befrese merben, unt baffin tommen fellen, ibre Riffer nicht an ber Billifer Tabere zu verliefen, fer babie gefielt. Eber tof alle par Erfindungen, bie Musikanfante crivates, micht mechantubes dabus fillfans milifie, daß diese Musichen um unterfefrige unt ungeniber bleiben, fiche men ens dem Senford aller ber Linder, me vom Subritation nicht bie Note ich, mit we bir Militalum were mehr burch Munfcleshande begrieben mith, obliden auch bier aft Men fid en Comger leiben mirfen, bamie men Pferite ernfitem finn, ber per act to fid, tot mollemen at Mariabick tobde:

nicht vergebens arbeiten. Es sind keine leeren Phrasen, was ein geistvoller Schriftsteller über Pådagogik sagt: "die Slücksleigkeit, die in dunkler Ferne des Menschenz geschlechts wartet, wird unser Zögling mit Begeisterung erblicken, und sein Slück darin sinden, der Menschheit seinen Arm zur Eroberung des gelobten Landes zu leizben. Ihm wird es nicht benfallen, daß er die goldne Zeit vielleicht selbst nicht mehr erlebe; er weiß es, daß das, was ihm Menschheit ist, nicht sterben kann. — Seine Menschheit wird dann noch senn, wenn auch er nicht mehr ist, und was er menschlich that, wird für die Menschheit leben\*)."

<sup>\*)</sup> Bagner Philosophie ber Erziehungstunft. S. 250.

## Bierte Benlage.

## Heber die Bildung ber Rinderfeelen im fruheften Alter:

Rebft Bemertungen über einige ber gemöhns lichften Bulfemittel, befonders Bilder und Schriften für die Jugend.

· (Bergl. 1. 44 -- 47. 48. 49. 50.)

## T.

Daß ich on in dem gartesten Alter sehr viel für Rinder, nicht bloß binsichts ihrer körperlichen, sondern auch ihrer geistigen Bildung geschehen könne, steht burch die Erfahrung und die oben (§. 50.) aufgestellten Betrachtungen fest. Wie viel indeß hieben der Natur zu überslassen fen, und wie weit man auch hier in der Erziehung planmäßig verfahren könne und solle, verdient noch weiter untersucht und erdretert zu werden.

Als allgemeinster Grundsatz barf hier Folzgendes aufgestellt werden. Wie überhaupt die Umgesbung, und zwar jede, selbst die der todten Natur, von großem Einstuß auf das Rind ist, in dessen Seele sich Alles spiegelt, was es umgiedt; so hat insonderheit die Umgebung der Menschen den größesten Antheil an seiner inneren Entwickelung, der Art und dem Grade nach. Wie viel Uebel in dieser Hinsicht von den Rinsberstuben ausgeht, ist nicht zu berechnen. Diese Rins

berftuben in ben Saufern ber boberen ober reicheren Stanbe, find ber Sammelplat ber Ummen, Barterinnen, Dienstboten und ihres gangen Unbangs. besten Kall angenommen, so sind dief unwissende, ungebildete, daher geistlos ungesprächige oder geistlos geschwäßige Personen, die auf die Kinder entweder nicht achten, ober fich ihren eignen Umgelegenheiten bingeben, ober fie, vielleicht in recht guter Meinung, mit Unfinu aller Urt unterhalten. Denn auf die gang Wenigen, Die auch in diefem Stande bas feltne Talent, garte Rinber schuldlos zu vergnugen, mit eigner Sittlichfeit und echter Sutmuthigfeit verbinden, fann eben megen ihrer Seltenheit feine Rechnung gemacht werben. 3m fchlimmeren und nur ju baufigem Ralle find es leibenschaftliche. verborbne, oft gang robe und verstandlose Menschen, welche die ihnen anbefohlne Wartung und Pflege ber Rinder, ohne alle Liebe, blof fur bas Mittel ansehen, fich burchzubringen, und jeden Augenblick benugen, wie fie sich, um ihren Reigungen nachzugehen, bavon losfprechen fonnen.

Wenn uns nun die Erfahrung lehrt, wie sich bem Rinde sogar die Stimmen und Gebehrden berer, welche es am häusigsten tragen und warten, unvermerkt mittheilen, und von ihm nachgeahmt werden; wie kann es anders senn, als daß nicht auch die Gespräche, die es den ganzen Tag hort, das Benehmen, das es den Tag über sieht, besonders auch die eigne Behandlung, die es ersfährt, merkliche Spuren in ihm zurücklassen? Da her schreibt sich so viel Verkehrtes in den Vorstellungen, ohne daß eben die richtigere Idee die schwerere gewesen, und über die Kähigkeit des Kindes hinausgegangen ware;

baher, was noch vielmehr zu beklagen ist, so manthe üble Stimmung des Gemuths: der Widerspruchsgeist, die Neckeren, die Heftigkeit, der finstere Sinn ben verfagten Wunschen; daher auch so mancher durch das ganze Leben daurende und durch kein Raisonnement zu vertilgende Sindruck der Furcht, wo nichts zu fürchten ist; des Unedlen und Gemeinen, was in die Sprache, den Dialekt und die Sitten übergeht, nicht einmal zu gedenken.

2.

Große Schwierigfeiten üble Einbrude zu verhaten, welche in ber handlichen Lage ber meiften Eltern liegen.

Begen diefe Uebel tampfen felbst bie forgfamften Eltern oft vergebens. Die Borfchrift, welche in Buchern Bu geben fo leicht ift, baf fie bie eignen Barter und Pfleger und die beständigen Gefellschafter ihrer Rinder fenn follen, und daß es außer ber Samilienftube eigentlich aar teine Rinberftuben geben muffe, findet in ber Unmendung unglaublich viel Binberniffe. Die gewohn: lichen Berhaltniffe bes Lebens machen fie bem Bater oft gang unmöglich. Defto mehr nimmt man bie Mutter in Unspruch, und in ber That scheint auch nicht blof die Convenienz, fondern die Datur felbft ibnen biefe Bestimmung vorzugsweife angewiefen zu baben. Aber die Mutter ist auch in den mittlern und hoberen Stanben, überhaupt in allen, die man schon zu ben wohlhabenben zu rechnen pflegt, nicht allein für bie Rinder ba; sie ift auch Gattin, fie ift auch Sauss wirthin, hausfrau und Freundin. Go balb ihr Hauswesen sich nun etwas erweitert, ift bie verftanDige Erfallung aller biefer Pflichten feine Rleinigfeit, und erfordert jum Theil ihre gange ungetheilte Aufmertfamfeit, jum Theil ihre Abwefenheit aus bem Rreife ihrer Rinder. Ift fie eine fruchtbare Mutter, fo fommen ber Unterbrechungen burch bie Beschwerben ber Schwangerschaft, bes Wochenbettes, ber Gorge fur ben Saugling fo viel, baf es wieber eine unbillige, oft fogar ungereimte Forberung fenn murbe, die Rinber nie aus bem Muge zu laffen. Endlich verlangt man ja auch mit Recht, ober follte es wenigstens verlangen, baf fie fortschreite in ihrer eignen Bildung; und baju ift nothe wendig, daß sie oft aus bem Gewühl ber hausgeschafte, aus bem garm ber Rinderwelt ju fich felbit tomme, fich fammeln, und von bem taglichen fleinen Dienst ber Wirthschaft an etwas Soherem sich erholen und starten Denn fo fehr auch die Zwecke ihres Lebens sich fonne. in ben Rindern concentriren mogen, fo hort boch weber ihr Recht noch ihre Pflicht auf, fich felbft und ihr eignes Leben als einen 3med ju betrachten, und burch einen frenen und froben Genuß bes Dafenns eben recht fahig zu merben, auch fur Unbre zu leben. Uuf: auopfern bleibt immer genug; aber wer bie Unfpriche an Aufopferungen zu weit treibt, verfundigt fich an ben Muttern, und veranlaft eine Abstumpfung, die an vielen, bie megen ihrer Treue gegen bie Rinder geruhmt merben, nicht zu verkennen ift.

Sehr wahr sagt Schwarz im tsten Theile seiner Erzie, hungslehre: "Jeber Mensch und sein ganzes Leben muß uns zu heilig seyn, als daß wir eine Lehre der Lebensweisheit auf ein bießes Auf opfern bauen sollten; und das freundlichste Geschäft unseres Lebens, die Erziehung, sollte uns selbst unser

ganges Leben und ben schönen Morgen unfern Kindern verber ben? Man hat es (ben diesen Aufopferungen) redlich vor. Aber wir follten nicht vergeffen, bag fo gut wie unfre Rinder, auch ieder selbst sich 3weck senn, sich leben follte. blog für beine Kinder, und nicht auch für dich seibft, für wen follen benn diese leben? - Mudy fur ihre Rinder? - But; und diese wieder? - Für ihre Rinder? - Run benn; also so fort bis ins Unendliche? Keiner hat dann für fich ge lebt; Jeder für die folgenden, und so haben sich Alle unter einem mubseligen Gorgen und Ringen von ihren Kindern aus ber Belt hinaustreiben laffen. Diefes ift benn am Enbe bas allgemeine Loos bes gangen menschlichen Geschlechts! - Bas ware wohl ein solches ewiges Aufopfern für einander? Aufrichtig - ein solches Erziehen, wo man nur erzöge, um zu erziehen, und wieder erziehen zu laffen."

"Das Geschäft der Erziehung, so lange es vernünftig sem soll, muß sich mit dem frohlichen Bestehen der Erziehenden versemigen lassen. Wenn es darin verloren geht, so deutet dies auf etwas Schimmes. — Gerade durch die Bildung der Zugend kann die Bildung der Erwachsenen vorzüglich gewinnen. Zwischen Eltern und Kindern, Erziehern und Zöglingen wird ein freundliches Leben hin und her wirken, wenn die Erziehung der Natur angemessen ist." S. 9. 10.

Bas hier im Allgemeinen gefagt ift, gilt ganz besonders von den so oft von den Muttern verlangten oder auch freywillig geleisteten Ausopserungen.

3.

Sinberniffe bes elterlichen Einfluffes, welche aus ben gefellichaftlichen Berhaltniffen entfteben.

Die größten Binberniffe, Kinder in dem fruber ren Alter immer um fich zu haben, legen den Stern die burgerlichen und gefellschaftlichen Berhaltniffe in den Weg. Es ift gar nicht zu vermeis

ben - und warum follte es auch am Ende vermieben werben? - baß nach den verschiednen Abstufungen der Stande, ber Geschafte und Zwede bes Lebens, Die Menschen fich mannichfaltig berühren; und bie Eins fachheit ber Sitten ift nun einmal nicht vertraa lich mit ber Berfeinerung ber Cultur, Die troß ibrer Musartungen auch mancherlen Gutes zur Quelle und Rolge bat. Wenn in ben unteren Stanben bie Rinber. fich felbit überlaffen, im Sommer auf bem Rafen, im Winter auf Bof und Klur ihr Spiel und Wesen treiben muffen, weil die Eltern im Belbe, in ber Berfftatt. am heerbe und in ber Wirthschaft beschäftigt finb; fo muffen fie in ben boberen aus bem Rreife ber Eltern fcbeiben, weil biefe in ben Uffembleen, ben ben Diners und Soupers, auf ben Ballen, im Schaufpiel, an ben Sofen ihr Tagewerf ju vollbringen haben. Es giebt auch mohl in ben hochsten Standen hier und ba eine Mutter, welche sich alle die angenommenen Conveniengen ihres Standes nicht abhalten lafit, ihre Rinder oft um fich zu feben, wenn fich auch die vornehinften Befucher um fie versammeln; bald intereffante geistvolle Menichen, oft genug auch leere Ropfe, welche bie Orb. nung bes Tages und die lange Gewohnheit, ju gemiffen Tagesftunden, von einem Saufe jum andern treibt. Aber wenn es bamit auch gar nicht auf Befriedigung eines bloß eiteln Bunfches, für eine vorzügliche Mutter gepriefen ju merben, abgefeben ift; wenn es von einer reinen Liebe für die fleinen Geschöpfe ausgeht, und pon treuer Beforgniß, fie nicht unfichern Banben Breis au geben: fo ift boch ber Gewinn fur biefe unbebeutenb Der zweydeutig. Denn mas sollte mohl in diefer Lage

ten, wo Perfonen, die Talent und Liebe zum Kinder: umgang haben, sich bestimmt dazu widmen wollten, einen Kreis von Kindern regelmäßig um sich zu versammeln; übergäben Eltern, deren Verhältnisse durchaus nicht erlauben, oft um ihre Kleinen zu senn, oder deren Fähigkeiten zu gering sind, um ihnen nüßlich zu werden, sie solchen Unstalten: so könnte dadurch allerdings, ber einer guten Organisation, mancher bedeutende Vortheil für die früheste Bildung erreicht werden.

5.

3ft planmafige Berftanbesbilbung im erften Rinbesalter zwedmäßig?

Einige achtungswerthe Pabagogiker sind in bem Wunsche, gleich von den ersten Momenten der Entwickelung an nichts zu verwahrlosen, und jeder aufstrebenden Kraft sogleich die beste Nichtung zu geben, noch weiter gegangen. Sie haben gemeint, es wurde von aus.

<sup>\*)</sup> Eine solche Wart, und Pflegeanstalt in physischer him sicht, ist, besonders für arme Eltern, Bedürfniß und Wohlthat. Nothgedrungen muffen diese so oft außer dem Hause ihr Brod verdienen, indeß ihre Kinder, in eine enge Stube eingespern, sich seibst überiassen bleiben, oder undeschäftigt umher tausen. We es weiß, wie viel überall auf die erste Richtung ankommt, die wir den Kindern geben, und wie verderblich in jeder him sicht jenes Umherreiben für sie ist, der wird die Manner seynen, die sich der hülstosen Kleinen annehmen und liebevoll an die Stelle ihrer Eltern treten,

<sup>3,</sup> daß sie nicht weinen, wenn von Wieg' und Heerd, ob sträubend wohl, die Arbeit in das Feld die Matter ruft."—

ausnehmenden Rußen senn, wenn man in jedes Gesfprach mit den kleinsten Kindern einen bestimmten. Iwe d'und Plan legen, sich eine gewisse Reihens folge der Iden gleichsam vorzeichnen, sodann alle Gegenstände der Unschauung sorgfältig auswählen könnzte, die nach und nach, in einer von keinem Zufall absdängigen Succession, vor die Sinne treten, und den Idenstreis seweitern müßten. Sie haben gemeint, selbst die äußere Umgebung, z. B. das Zimmer, worin die Kinder sich den größten Theil des Tages aufhalten, sollte auf die innere Bildung berechnet werden (Denklehr: z im mer nach Wolfe).

Wir wollen fürs erste unentschieden lassen, ob dieß, ganz einzelne Fälle ausgenommen, wohl aussührs bar sen; wiewohl die Aussührbarkeit padagogischer Borschläge nicht die leste Eigenschaft ist, die man in Anschlag bringen sollte. Wir wollen an ein wohlors ganisirtes Kinderinstitut denken, das einen solschen Plan unstreitig leichter als eine bloße Familienerziehung aussühren konnte. Die wichtigste Frage bleibt: wie weit das Kunstmäßige hier an seiner Stelle senn, und die intellectuelle, ästhetische und moralische Erzieshung, schon in ihren ersten Elementen, an strenge Ordnung und Regelzu binden senn mochte?

Wenn man unter einer solchen strengen Ordnung und Regel, jenen so eben angeführten bestimmten Plan, über die den Kindern zuzuführenden Gegenstände der stinnlichen Unschauung, der inneren Empsindung, der anzuregenden inneren und äußeren Thätigkeiten, versteht: so würde dieß wenigstens kein naturgemäßer Gang ihrer Entwickelung seyn. Die Natur überläßt offenbar

ber Willführ bes Zufalls, was von der außeren Welt früher oder später sich in der Seele des Kindes spiegeln soll. Wie sie die Kinder unter den allerverschiedensten Umständen ind Leben einführt, in die allerheterogensten Sphären versetz, auf die mannichfaltigste Art in den ersten Jahren und durchs ganze Leben umgiedt, und ihnen selbst die Empfänglichkeit für Sindrücke, und das Vermögen nach außen zu wirken, höchst ungleichzumist; so giedt sie dadurch einen Wink, den wir nicht undermerkt lassen sollten, daß in der Erwerbung; und Uebung der Kräfte die größte Mannichfalztigkeit recht eigentlich ihr Zweck ist.

Dieß wird nun am sichersten erreicht, wenn die früheste Bildung in der Familie bleibt; welchen Punct Fichte in seinem Untrag, alle Kinder vom Staate ges meinschaftlich erziehenzu lassen, ganzlich übersehen hat \*). Denn sedes Haus hat seinen Ton und Charakter, und es ist leicht einzusehen, daß für die Zwecke der menschlichen Sesellschaft es so weit besser sen, als wenn eine gewisse Einsormigkeit sich auf einmal über alle Familien verbreitete, und alles auf einen Ton gestimmt würde. Man hat schon oft die gewiß richtige Bemerkung gemacht, daß in langer Neihenfolge durch Shen fortgesetze Familienverbindungen, welche natürlich unter den Wliedern berselben die größte Uehnlichkeit herben führen, eben keinen vortheilhaften Einfluß auf die Generation äußern,

<sup>\*)</sup> Man s. die ernste und gründliche Prüfung der in Fichtens Reben an die deutsche Nation ausgesprochenen Been: in H. Hegewisch kleinen Schriften R. (Altona 1809. 1 Athle. 2 Gr.) III. S. 109—165.

und es herrscht besihalb, wie in der pegetabilischen so in der animalischen Natur der bekannte Grundsaß, daß aus der Vermischung des nicht Verwandten weit kräfstigere Producte erzeugt werden, als was aus einem Staum und Geschlecht entsteht. Möge also immerhin jedes Kind in seiner besondern Lage sich einen eignen Kreis von Ideen und Empsindungen bilden; möge es durch die ungleichsten Einwirkungen von außen noch so ungleich afsieirt werden; möge es auch in manchen Falsen Hindernisse und Lufenthalt seiner Bildung sinden: dieß Alles scheinen Veranstaltungen einer höheren Weissheit zu senn, in die wir nicht allzufrüh eingreisen, und dadurch die Eigenthümlichkeiten zerstören sollten.

So bald auch nur zwolf Kinder, etwa dren bis fünf Jahr alt, vereinigt, und täglich unter eine bestimmte Leitung genommen werden, so muß man in ihre Beschäfztigung eine bestimmte Regel bringen, und sie an eine feste Ordnung binden. Man muß seinem Geschäfte selbst einen bestimmten Plan vorzeichnen. Was, meiner Einsicht nach, noch bloß Erziehung, Befordezung frener Naturentwickelung son sollte, wird schon eigentlicher Unterricht, der in diesem Sinne des Worts (venn im weiteren unterrichtet uns frensich von der Geburt an Alles, was uns umgiebt) hier noch zu früh eintritt.

Jedes eigentliche Institut muß Kinder von höchst verschiedener Geistesaulage und von ungleichem Alter aufnehmen, und wenn es sich auch Granzen steckt, so sind doch auch die, welche innerhalb dieser Granzen bleis ben, immer noch sehr verschieden. Demnach mussen sie, da man die Abtheilungen so wenig als die Lehrer,

jumal ben fleinen Instituten, ju fehr vervielfaltigen fann, nach einer gewiffen Regel beschäftigt werben, Die, immer nur von wenigen abstrahirt, auch nur einigen angemeffen ift. In Familien, auch in ben gablreichften, ift bief nicht ber Rall. Es bleibt größtentheils ein bebeutenber Unterschied von ein, zwen, vier, funf Sahren unter ben jungeren Rindern, und jebes geht feinen eignen Bang nach bem Maafe feiner Rrafte, meil hier jedes ber Matur überlaffen bleibt. Denn wollten auch hier vielleicht Mutter ober Stellvertreter ein gemiffes Schema befolgen, wie etwa in manchen unfer neueren Rinderschriften Eltern und Lehrern dazu eine Unweisung gegeben wird: so murbe eine gewiffe Unna turlichkeit und Bezwungenheit, welche kaum ausbleiben fann, balb bavon jurucfführen. In das frene Spiel und ben leichten Austausch ber Ibeen, welcher in ben fürs erfte planlofen Unterhaltungen verständiger Mutter und Rinderfreunde obwaltet, fame fonft ein Mechanis: ber wieber nichts weniger als ben Damen bes naturgemåßen verbiente.

Anm. Hiermit soll nicht behauptet werden, als sey ein Borschlag zu einer Anstalt überflussig, wie ihn ein im Fache der theere tischen und praktischen Padagogik unermudeter und hochverdienter Beteran, H. Prof. Wolke, gethan hat. Er steht am Schlusse seiner Kurzen Erziehungslehre, oder Anweisung zur körperlichen, verständlichen und sittlichen Erziehung in den ersten Jahren der Kinder. (Leipzig 1805. 1 Athle. 8 Gr.) Es ist mur all zuwahr, was er S. 205. voranschieft: "daß dem Menschen freunde das herz bluten musse, wenn er umherblicke und ber merke, wie so viele Eitern, besonders Matter, entweder von Geschäften überhäuft, oft saft erdrückt, oder selbst zu wenig

belehrt und erzogen, ihre Kinder in den frühesten Jahren ganzlich verwahrlosen, verkrüppeln und umkommen lassen, statt sie sorgsältig vor allem Schädlichen, Sadelhasten, Unwahren und Irrigen zu bewahren, oder an ihnen die wichtige Bewahrerziehung- (sonst die negative Erziehung genannt) auszuüben, ihr Sprach- und Denkvermögen zu entwickeln, sie mit den aliernotthigsten Kenntnissen zu versehen, und so gehörig vorbereitet, der Schule zu übergeben."

Der hinzugefügte erfte Worschlag, "baß sich zu biefer bewahrenden Erziehung nur erst vierzehn Matter vereinis gen follten, von benen jede die Rinder bes Bereins ber Reihe nach einen Sag unter ihre Aussicht nehmen, und vom Morgen bis Abend lehrreich unterhalten mußten," ift schon defhalb mehr ibealifch als ausführbar, weil neben ber fehr fcwie. riden Barmonie der Unsichten und Grundlage, auch unter ben wohldenkendsten Krauen noch so vieles Andre, die Localität der Mohnung, die gewöhntiche Einrichtung des Hauswesens, Die Einwilligung der Bausvater, in Unschlag kommen murbe. Wenn man die Menschen, auch die besten, nimmt, wie fie find; so ift ju furchten, daß eine so vertheilte und zersplitterte gemeinsame Mutter : Erziehung nicht ein halbes Jahr besteben Und wenn ber Vorschlag selbst von der Betrachtung ausging, daß fo viele Mutter zu wenig felbst unterrichtet und erzogen waren, wo findet sid denn zu jenem Bereine die geho. rige Ungahl ber Berftandigen und hinlanglich Gebildeten, und mer follte am Ende Richter senn über die Tauglichkeit der Ginen oder über bie Untauglichkeit ber Andern. Wer die Men-Schen im Leben, nicht bloß aus Buchern tennen gelernt bat. murbe meniaftens bieß Richteramt verbitten.

Weit mehr Gewinn durfte zu hoffen seyn, wenn sich der zweyte Vorschlag (S. 207.) ausführen ließe; wenn sich Eine oder mehrere dem Geschäfte gewachsene weibliche Erzieherinnen, oder auch verheirathete Personen in gewissen Jahren, dazu widmeten, Kinder, die einmal zu Hause nicht bewacht und beschäftigt werden können, in einem angemessenen Local unter

Zusammengesetze, die unvollkommensten und die vollkommensten Organisationen, der Stein, die Pflanze, das Thier, der Leuchtende Wurm und der leuchtende Stern); so steht auch das Kind mitten in dieser Unendlichkeit, und es ist die Ausgade sür die bildende Erziehung, dafür zu sorgen, daß es nach und nach in diesem unermeßlichen Chaos sich orientire. Der Toxaleindern dern der Folgen eben so naturgemäß als nicht zu berechnen sind, deiset vor der Hand die Hauptsache; man häre sich durch zu frühes Firiren und Classissieren denselben zu schwächen. Sten so erleichtere man durch Absondern, Werbinden, Wiedervergleichen und Trennen das Denken über jene Gegenstände nicht zu früh und nie zu sehr. Man kann der eignen Thärigkeit nicht zu viel überlassen und nur in der Anstrengung erstartt die Kraft.

Die Sprache firirt die Vorstellungen. Darum redet mit den Kindern best immt, deutlich, nur redet nicht zu viel auf sie ein. Antwortet ihnen auf jede Frage, aber mucht nicht jede Antwort zu einer Abhandlung. Nennt nie die Dinge mit kindischen Namen. Verbessert den sehlerhaften Sprachgebrauch und die sehlerhafte Aussprache dadurch, daß ihr gleich das rechte Wort an die Stelle des salschen seit. Kunstelt übrigens nicht zu viel in der Manier, wenn ihr euch mit den Kindern unterhaltet. Sie lernen da am ersten sich gut und natürlich ausbrücken, wo sie am besten sprechen horen; ohne alle besondere Anbequemung an ihr Kindesalter.

In den Momenten, wo ihr es nüklich sindet, zur Erweite rung und Berichtigung ihrer Begrisse etwas beyzutragen, und den ersten Ansang des Lehrens zu machen, da folget der Richtung, welche gerade die Seele des Kindes genommen hat. Geht von dem Gegenstande aus, der es eben jetzt beschäftigt, und von dem es lernbegierig mehr zu wissen wünscht. In die sem Alter ist dieß noch möglich, und man bringt sich um einem großen Vortheil, wenn man mehr ängstlichen Planen als nardrelichen Anlässen soget. Jenes planmäßige Lehren wird zeitig an die Hand giebt.

genug mit der Schulzeit kommen, wo leider fo oft ber Glockenschlag gebietet, eine Ideenreihe zu unterbrechen, oder eine ganz heterogene anzufangen.

Sinnenübungen, Zählen, Messen, Bergleischen, und dieß an den Objecten, die gerade in der Rahe sind; denn für das Kind ist Alles, auch das Unbedeutendste unverrichtend; dann Aufforderung, etwas Gesehenes zu beschreiben, etwas Gehores wieder zu erzählen, etwas richtig und mit Ausbruck Borgesagtes beutlich und bestimmt nachzusprechen, auch wohl zu behalten: dieß sind allerdings die zweckmäßigsten Uebungen des Geistes für das er sie Alter.

Eine große Menge von Begriffen lernt bas Kind, ohne bag man eigentlich weiß, wie es damit zugeht. So iffs uns Allen aegangen, und so gehts uns noch täglich. Lagt euch dieß jum Benfpiel bienen, daß es nicht nothig fen, Alles ju lehe ren, und besonders gewissen nicht ausbleibenden Abstractionen. woraus der kindliche Werstand sich unerwartet schnell allaes meine Begriffe bilbet, durch unser Dociren und Demonstris ren zu fruh entgegen zu tommen. Es liegt fehr wenig baran. ob einem Kinde so Manches, was es ganz sicher wissen wird. fo bath bas Beburfniß ober bie Reife bes Alters eintritt, ein Jahr früher ober fpater jum beutlichen Bewußtseyn fommt. Der Bortheil aber bes eignen Erfinbens und Auffinbens ist außerordentlich, und kann durch nichts ersett werden. Ers spart euch ferner die Muhe, ihm den Unterschied des Ectiaen vom Runden, ber Ginheit vom Mannichfachen benaubringen; Bergangenheit, Zukunft, Gegenwart, Raum, Gestalt, Befen, Rraft, Urfach und Bir. tung befiniren zu wollen. Reben bem Chaben, ben man durch dergleichen tantelnden Ernft und übel angebrachte Er. leichterung ftete anrichtet, indem man altfluge Pedanten und vorlaute Schwäher erzicht, beraubt ihr noch überdieß die Rinber ihres nardrlichen Frohsinnes. Es ist eine glückliche Periode bes Lebens, wo man noch keine Zeit mißt, wo alles Bergangene Geftern, und alles Zutinftige Dorgen beife.

Der prattische Berftanb ubt fich anfangs am besten an Spielen und Beschäftigungen, und ba am glucklichsten, mo man' den Rindern nicht zu schnell mit Rath und That entgegen kommt; sondern sie selbst Mittel erfühden, sie durch Diflingen lernen, und felbst, wenn fie Bulfe in ihren Heinen Mothen suchen, noch immer versuchen lätt, ob sie sich nicht seibst beifen tonnen.

Der moralische Ibeentreis wird am beften erweitert, wenn man einzelne sich außernde Gefinnungen und Sandiungen mit den richtigften Ramen belegt. Daß man ja nicht junge Kinder die Tugenden und Untugenden burch Definitionen tennen lebre, wie so baufig in unsern sogenannten Den tubun. gen geschieht. (S. 2. Eh. Unterrichtelebre 2. Abth. 2. Cap.) Ihr naturlich gesundes Gefühl läßt sie sehr feuh und gang bestimmt bas Gute vom Bofen unterscheiden, und lehrt fie, an Andern jenes zu lieben und nadzuahmen, die fes Anfangs mit Erstaunen, bann mit Abscheu betrachten. Die Bergliederung von dergleichen Regungen burch den Verstand, wird erft von einem weit spatern Alter begriffen und tann defhalb, zu fruh und mechanisch eingeprägt, nur abstumpfen ober erfälten.

Wenn fie übrigens etwas reben ober thun, worin fich etwas Moralisches (Gutes oder Boses) ausdrückt, belege man es nur mit bem rechten bestimmten Ramen. Die gewöhnlie den fo allgemeinen und unbestimmten (gut, bofe, artig, unartig) geben teinen beutlichen Begriff, und führen nicht weiter, eben weil fie fo unbestimmt find.

Rugen, Musmahl und Bebrauch ber Bilberbucher.

(Bergl. f. 48. 49.)

Munbliche Unterhaltung und Belehrung burch bie lebendige Stimme, behauptet unter allen Me: thoben ber Bildung junger Einder wie bes Bolts, ben - Vorzug vor Allem, was biefem und jenen aus Buchern

fommt. Wo aber sene fehlt, da bleiben diese, und namentlich auch gute Bilderbücher, ein zweckmäßiges Unterhaltungs : und Bildungsmittel. Zwar hat man neuerlich, da nun einmal über Alles, was wir bisher für Kinder gehabt und gethan haben, von manschen Pådagogen der neuesten Schulen der Stab gebrochen wird, der Jugend auch diesen wenigstens unschuldigen Genuß, ben dem ihr unzählige Stunden höchst glücklich verschwunden sind, entreißen wollen. Was aber gegen sie gesagt ist, kann doch nur auf Mißverständniß oder Mißbrauch berühen, oder sich auf die schlechte Beschaffenheit eines großen Theils sener Hülfsemittel beziehen.

Allerdings laffen fie sich von einer Seite, wie jedes andre Spielgerath, betrachten, dessen Zweck erfüllt ist, wenn das Rind, ohne Langeweile zu fühlen, sich damit beschäftigt, sich an den Figuren, Farben und Darstellungen ergöht hat. Dazu bedarf es anfangs weder planmäßig geordneter noch kunstmäßig ausgeführter Bilder. Das Bunte und Abentheuerlichezieht oft am meissten an, kann aber frenlich weiterhin auch den Geschmack an dem Bessern verderben.

So bald aber wirkliche Bildung beabsichtigt wird — und dieß sollte man in einer nach Grundsäßen angelegten Erziehung nie vernachlässigen — so ist es gestoiß eben so wenig gleichgultig, was man Kindern von Buchern dieser Urt in die Hand giebt, als wie man sie damit beschäftigt. Darüber mit sich selbst einig zu werzben, gehort daher zu den Pflichten aller Erzieher und Erzieherinnen.

hierzu mogen folgende Bemertungen bienen: Anmert.

1) In den erften Rinderjahren ift ber Gebrauch ber Bilber nicht nur gang entbehtlich, fondern auch an fich und fur Die spatere Benugung derfelben Schablich. Er ift entbebt. lich icon deswegen, weil bas Kind wenig barauf achtet, und, woron man sich täglich überzeugen tann, das schönfte Rupfer nicht anders als bas gemeinste Spielwert behandelt, es wie ein gemeines Papier gerreift, und fid an ben Fragmenten noch eben fo ergobt, als ba es noch ein Ganges war. Er ift fcab. lich, weil fich ber Sinn bes Gefichts weit weniger und unfichrer baran ubt, als an wirklichen Gegenftanben, inbem alle Begriffe von Entfernungen, Geftalten, Großen an lets teren gelernt werben, und biefe ihm unmertlich einen Daab ftab geben muffen, welchen hernach das geubtere Auge auch auf andre Dinge übertragt. Wenn man ein Kind von feiner Go burt du in ein Zimmer einsperrte, ihm aber barin bie gange gemablte Ginnenwelt (orbem fentualium pictum. wie Comenius fein beruhmtes Bilberbuch nannte,) nach und nach in schönen Rupfern vorzeigte, ohne es in die wirkliche m führen: was meinen wir wohl, wie es, auf einmal in diese perfett, die Gegenstande anstarren, und ob es die gerinafte Aehnlichkeit zwischen jenen kleinen Bilbergestalten und ben aro Ben Naturgestalten entbecken murbe? Dagu tommt ferner noch ber Ochabe, bag ein fo fruber Gebrauch ber Bilber bas Antereffe an ihnen fcmacht. Gewiß hatten, als bie Bil berbucher noch feltner waren, Kinder, die in ihrem fiebenten. achten Juhr bas erfte noch so mittelmäßige in die Bande befamen, unendlich mehr Freude daran, als jest unfre überfüllten Roalinge ben bem herrlichften empfinden, weil fie deffen au frub gewohnt worden sind. Endlich ist auch fehr wahr, was Stu. ve (Revisionswert Th. 10. S. 275) bemerkt, daß in dem erften Alter weit mehr ber Beobachtungegeift, ale bie Ginbildungstraft geubt werben follte. Bilber tonnen nun, ohne Birtfamteit ber Ginbilbungefraft, teine Berfieb lung von torperlichen Gegenstanden in ber Geele erzeugen.

Dagegen ist bey wirklichen Gegenständen weit mehr Ausmert-samkeit und Beobachrungsgeist nothig. Zu frühes Spielen mit Bildern giebt der Ausmerksamkeit ben dem wirklichen Anblicke zu wenig Thatigkeit. Der Reiz dazu ist geschwächt; die Einbildungskraft hat gleichsam im voraus schen Besitz von der Seele genommen, und der sunlichen Wahrnehmung keinen Raum gelassen.

Man begnüge sich also in diesem fruhest en Alter mit ben Objecten, welche bas Rind entweder ichon von felbst umgeben. ober die man ihm leicht und ohne allen Aufwand verschaffen tann. Denn bas Gemeinfte ift brauchbar zu ben erften 3met. ten der Sinnenubungen, und ubt sie immer mannichfaltiger ale die Rlache eines Bilbes. Jeben in feinen Grangen ftart bezeichneten Korper, ein Solg, einen Burfel, eine Rugel, ein Steinchen, eine Blume u. f. w. fann bas Rind in bie Band nehmen, nach allen Seiten breben, feine Bestalt, feine Karbe, feine Ginrichtung feben, ihm das Beiche und Barre, das Raube und Glatte, das Schwere und Leichte, das Runde und Edige, bas Barme und Ralte abfühlen, es allenfalls auch ich meden und riechen, je nachbem es Solz, Stein, Glas, Rupfer, Silber ift, feinen Rlang vernehmen, wenn es binfallt, folglich alle Sinne baben anwenden. vergnugt bas Rind, benn es macht in jedem Moment eine neue Erfahrung; ein Bortheil, ben ihm tein noch fo herrliches Rupfer, und Bilberbuch gewähren tann.

2) Aber wenn diese erste Bildungsepoche, das dritte, vierte Jahr bey den Kindern von viel Fähigkeiten, das fünfte, sech ste bey weniger Fähigkeit und Uebung, vorsüber ist; wenn sie ansangen, auf Abbildungen, die ihnen hier und da begegnen, zu merken, ihren Sinn und ihre Bedeutung wissen zu wollen: so ist es Zeit, ihnen diese angenehme und lehrreiche Unterhaltung zu gewähren. Soll sie aber eigentlich bildend und lehrreich für sie, soll nicht dem Zusall und der Zeit zu viel überlassen werden, so scheint mir noch Folgendes beobachtet werden zu mussen.

als eine unaufhörliche Zerstreuung ber Ausmerksamteit gur

Rolge.

e) Schon in den porstehenden Rathschlägen liegt die Regel, nicht eine große Menge von Vildern für die Kinder aufzuhänden, und vielleicht fünf bis zehn Vilderbücher oder Vildermappen zugleich im Sange zu haben. Alles, was wirklich brauch bar ist, muß wahres Eigenthum ihrer Vorstellungen werden. Dieß hindert man durch die Menge. Wenn daher eine Sammlung recht durchgenommen, und so viel davon gelernt ist, als nur immer das Alter des Kindes verstatter; so lege man se lieber ganz ben Seite, als daß sie sich in der Kinderstude ferner noch herumtreibt. Sie kann nach geraumer Zeit wieder vorzessucht, und zu andern Zwecken brauchbar gemacht werden.

f) Gebildeten und keyntnistreichen Jugendfreunden, hat man nicht nothig, die Methode der Unterhaltung vorzuschreiben. Sie wissen selbet, was das Alter, das Bedürsnis, die Neigung der Kinder mit sich bringen; sie werden schon den rechten Ton tressen, da sie gewohnt sind, auch über wirkliche Gegenstände sich mit den Kindern zwecknäßig zu unterhalten. Indes dürsen doch anfangs gute Muster der Unterhalstung über Bilder, wie sie uns Wolke, Trapp und vorzüglich Löhr geliefert haben, empsohlen werden, da auch, wer selbst schon geübt ist, ihnen noch immer etwas in der Manier ablernen kann.

g) Besonders sollte man die Unterhaltung über Bilder nicht für das Erlernen der Sprachen vertoren gehen lassen. Kinder behalten die fremden Benennungen noch einmal so sicher, wenn der Gegenstand zugleich vor ihre Augen tritt, und die Phantasie combinirt dann so leicht das Wort mit der Sache. Von dieser Idee ging Comenius aus, und sie ist von Andern glücklich nachgeahmt.

3) Die Anzahl der Bilder bucher für die Jugendwelt hat sich seit den ersten einsuchen und roben Versuchen die fer Art, besonders des Comenius, unglaublich vermehrt. Sie sind eine oft glückliche Speculation der Kunstler und Berteger gewesen; und ber Sang der neueren Zeit zum Prachtvollen, ber als entschiedner Fortschritt ber Kunft und Kunstliebe nicht zu tadeln ist, hat sie zum Theil sehr kostbar gemacht. Schon hiedurch wird die Auswahl erschwert.

Bas ben berfelben leiten und bestimmen muß, bezieht sich theils auf alle ohne Ausnahme, theils auf besondre Gattungen.

- a) Ift von Bilderbuchern für Rinder über, haupt die Rede, so kann man von jedem, das Unspruch auf Billigung machen will, folgendes fordern:
  - a) Es stelle nichts dar, als was sich sinnlich darstellen läße: keine übersinnlichen Gegenstände, keine Eigensschaften der Seele, ansangs wenigstens auch keine allegorrische Wesen; das Moralische so weit, als es in Hands lungen auch sinnlich erschesnen kann. Uebrigens mag es abgerechnet, was man bloß in moralischer Hinsichke auch in der Wirklichkeit dem Auge des Kindes entziehen wurde, alles Anschaubare darstellen; nicht bloß das Fremde, Seltene, sondern auch das Nahliegende und Alle tägliche.

Ein febr achtungewurdiger Babagoge, S. Sute Muthe ift andrer Meinung. Er behauptet (pab. Bibl. v. 3. 1801. 2. 3. 6. 321.), Bilberbucher mußten fcblechterdings nichts aufnehmen, was man taglich in ber Natur um fich habe a. B. ben Sperling, die Berfftatt bes Bachbins bers. Aber warum nicht? Bilber haben ja nicht blog ben Iwed, daß das Kind burch fie lerne, was es in ber Matur nicht fennen lernen fann. Auch au feiner Unterhale tung foll es fich bas Abwesen de burch fein Abbith als ges genwartig denfen; es foll benm Anschauen Des Bilbes, menn man gerade nicht ben lebenbigen ober ausgestopften Grere ling baben kann, fich Alberlen von biefem Thiere merken Die Abbildung ber Bertftatte foll Stoff geben, fich uber bas Sandwert, feine mannichfaltigen Gerathschaften und Stichafte ju besprechen. Es wird bem Rinbe eben fo große, Freude machen, wenn man baffelbe bernach einmal

in die Bulltatt führt, und et nun de muchen finder, er es ihren im Ansfer konnen kennte, als menne es en b Bulltatt pan Tude krunnt, und hykeich erientiet is

Er it auf bie Bemerten biefe Schriftfiellet a wier meine Erinkung, "daß, wie er fich ausbrüch m. Buderberrie and in Legi und mmer auf dem Kro-Minton. Die lecht frune fich ein Lint einen Gemb her et ser ben Ander unt anfacteinen Sommer bier attata, als cince Mans durine, der immer in beer Erclaus beharre." Genif mit! Daffer feret bei fen in der Birlickfeit. Det Lind ige, went es bie et Emietlie sen Baichyns Cementament fiete: "... Tammie ift, bas Eint fcheret, ber Erme ficht an ber Die med die Lechter bewat ibm etwas ju effen. " Si deute is alle bie Huntlung, das Leben, die Benregung dern : weif, duf die Beriche, wenn fie fanden fell, ert geit. heben werten muss, und deuft fich ben beracheften D: ment bes aniachelmen Trmes, als bie Berbebentung beim was mountaine derant ecidence with. Lafe me bed nur dem fintliden Berfinde nicht zu wenig gutrauen, fi furelirt febr rede Lieben, und billt fich aus Schwieriefein ant Brecicle Marcher berant, als wir benfen.

- p) Treue und Wahrheit ift bepweitem wichtiger alebet Schleiheit und Frinheit. Leherre bleibe zwar bas Besser; aber man kann sie eher. els jene erlassen, weil der Kunsspinin spikeren Jahren noch immer gelde werden kann und uns. Was daher das Sied darfielle, seille es möglichst eren, richtig und bestimmt dar. Durum sind viele unfer alkäglichen Bilderbader, wo Alles auf die Wohlfeileit berechnet ist, ohne allen Werth, und nickts mehr als bunt Carricaturen oder unsenntliche Schattenriffe.
- 7) Man dränge nicht zu viele und gan; heterogene Gezwahnte auf einem Blatte zusammen, es müßte bem bei Gezenfahre wegen geschehen. Sehr mahr fagt Gerend in der Worrete zu feinem Pilderbunde: "bas Kim

:::

--

sieht die ganze Menge höchst verschiedener Gilder und Gegensstände, die auf der Tasel zusammenstehen, alle alls einmal, springt mit seiner lebhasten Imagination von einem zum andern über, und so ist's dem Lehrer nicht möglich, seine Ausmerksamkeit nur auf einen Gegenstand zu fixiren."

- Die Maaßverhaltnisse burfen so wenig als möglich verlest werden. Aber gerade dieß ist der gemeinste gehler. Bem auf dem felben Blatt ein Stuhl so groß ist als ein Thurm, ein Apfel so groß als ein Haus, so fühlt sogar das Kind sehr bald das Unrichtige; ben andern weniger bekannten Objecten wird es eben dadurch sehr irre geführt.
- e) Es herrsche in der Folge der Bilder wenigstens einis ger Plan. Es sen tein ganz zweckloses Nebeneinander, stellen der Gegenstände, wenn auch noch so viel Mannich, faltigkeit beabsichtigt werden sollte.
- b) In Beziehung auf besondere Gattungen ber Bilberbucher. Die, welche einen ganz bestimmten 3wed antundigen, tonnen um fo mehr einer strengen Rrietit unterworfen werden. Dahin gehoren:
- a) bie ersten Elementar, oder ABEBücher mit Rupfern, deren Legion, auch nur dem Namen nach zu kennen unmöglich ist. Die Auswahl der allereinfachsten ind bekanntesten Gegenstände, die strenge Wahrheit und Treue in den Abbildungen, die Beziehung auf den Zweck. des Lesenlernens: dieß Alles wird in den meisten vermist, und manche erinnern noch jetzt an das alte vor hundert Jahrren in Gang gekommene, wozu Bienrod, ein Schulmann in Wernigerode, die bekannten und berüchtigten Reime ersand. Indeß ist hier kein Mangel an zwecknäßigen, wosur zum Theil schon die Namen der Herausgeber Burgschaft leisten. Einige der vorzüglicheren sollen in der Unterrichtslehre, im Abschnitte vom Lesenlernen, genannt werden. Unzwecknäßig scheint mir übrigens, schon diesen Buchern eine bestimmte Tendenz zu geben, z. B. naturhistoz

rische, technotogische AB E Bacher zu schreiben. Dieß heißt, die Kimber zu fruh mit dem übersätzigen, was im reiseren Alter noch Reiz für sie behalten foll.

B) Bilberbucher, bestimmt gur Beforberung ber elementarifden Bilbung bes Berfandes amb Herzens. — Ihr Werth beruht vor Allem auf ber Babl folder Gegenstände, die innerhalb ber Sphare tind: licher Anschanung und Empfindung liegen, und durch ihre Rruchtbarteit ein mannichsaltiges Intereffe für fie haben Die Behandlung in dem Texte tann den Werth der guten Abbildungen um die Salfte erhöhen; besonders wenne man sie nicht bloß zum Borlefen, sondern als Gedankenstoff und als Orobe der rechten Manier benutt, fich mit Kindern gu unter Als wahre Muster in dieser Art nenne ich Lohrs halten. erste Lehren und Bilber, ober unterhaltende Werftandesbo schäftigungen, jundchst für Kinder, welche noch nicht lefen, mit 50 Rupfern. Leipzig 1805. (ill. 10 Richte.) diefes Buchs ate auch einzeln verkäufliche Abtheil.: Erweckungen für bas Berg ber Kinder, mit 30 Kupfern, (ill. 5 Rthlr.)

Auch die Seidelschen Bilderbucher, 3. B. Erste Rahrung für den Werstand 1807 (1 Rthlr. 12 Gr.). Zwepte Nahrung (1 Rthlr. 16 Gr.), wozu auch eine Erklärung als Tept (1 Rthlr. 12 Gr.) erschienen ist, zeichnen sich durch die guten, meist glücklich gewählten Kupfer aus. Mur sind die Maasverhaltnisse auf manchen Blättern, die mehrere Objecte enthalten, nicht genugsam beobachter; was auch besonders der Fall in manchen Kupferwerken ist, die unter dem Namen eines Neuen Ordis pietus erschienen sind.

Ein besondres Interesse haben für Kinder dieses Alters wenn sie schon etwas geubt sind, zusammenhängende historische Darstellungen, wo mit dem Fortschreime der Geschichte auch die Darstellungen berseiben fortschreim. Unter vielen zeichnet sich wieder der Weihnachts abend in der Familie Thalberg, von Lohr (mit 15 Aps.

Leipzig 1805. 4 Athlie. 8 Gr.) und mehrere darauf folgende von eben diesem Berf. aus. Ausspie Familie Bends heim, von K. Hahn. 2 Th. mit Aupfern. (4 Athlie.) Auch mehrere mit Aupfern versehene Schriften von Glaß, Saldmann, Spieker u. e. A. gehören zu ben besseren dieser Art.

y) Bilderbucher gur Beforderung einzelner . Arten von Matur, und Runftenntniffen für Unfanger, j. B. zoologifde, botanifde, mine ralogifche, anthropologifche, allgemeinenas turhiftorifche, technologifche. - Die Forderungen an eigentlich wiffenschaftliche Rupferwerte in Diesen Kachern muffen zwar strenger sepn. Da aber boch auch jene wenigstens Vorbereitungen auf etwas Wiffenschaftliches seyn, und besonders von Gegenstanden, die nicht selbst per die Anschauung gebracht werden tonnen, einen anschault den Begriff geben follen: fo kommt ben ihnen auf die Riche tigfeit und Treue ber Umriffe, Farben, Berhaltniffe icon weit mehr an, als ber ben vorigen (a. B.). Denn fie follen nicht bloß zum Spiele dienen; fo bald man aber erwas lehrt, ist die Hauptregel, nichts zu lehren, was wieder verlernt ober anders gelernt werben muß. Gerabe dieß ist gleichwohl ben den allermeisten der Kall. Gelbft in manchen der besseren kann das Auge junger Leute die allere befanntesten Gegenstände nicht wieder ertennen. In andern And die Abbildungen zu winzig; in andern ist die ermägliche Zeichnung durch die fabritenmäßige Illumination ganz uns Lenntlich gemacht. Bu jenen befferen gehören vor allen bas bereits bis zu 168 Geften angewachsene Bertuchfche Bilder. buch für Kinder mit deutschem und französischem Text, (jedes Beft & Gr. 3llum. 16 Gr.). Desgleichen Boits Unterhaltungen für junge Leute aus ber Maturgeschichte, 3 Th. 1794 - 99. (5 Richte, 8 Gr. Illum. 9 Richte) Defe felben Schule bes Bergnugens für kleine Kinder. 1803. (1 Athir. Jilum. 1 Athir. 12 Gir.) 3. Glas Eradb

"biftorifche. Bilberbuicher für bie Ingend, find mit Rupfern begleitet, und man fann fichte fenn, bag alle Begebenheiten, fathft ben einer hochft mittelmäßigen Ausfführung. baburd fast unvergerbar fir bas Bebacktish warben. and derived the person of the act and rest of the spirit fo vollkommmer erreicht wird je mehr auch ber Aunfifine Sa hatten rermals Biele haben Befriedigung: findet bem Gebrauch des von Seiten der Kunft freulich hochk mittelmäßigen auch im Text ist nicht mehr brauchbaren Imhoffichen historischen Bilberfaals (17 Rible., mit Apfrn. 20 Athlr.), the historisches Wissen zu danken. Das biftorifde Bilberbuch fur Die Jugend, Die Bo terlandegeschichte enthaltend (auch unter bem Titel: Gefdichte ber Teutschen für bie Jugent; Lein. 1797-1817. 1-12. Bb. (28 Mthu. 12 Gc.) gehört Ichon jest zu dem Befferen ber Art. - Benn tunftig ein mal eine Bolge von Aupfern, mie man fie von Robe in Odrod h s Beltgeschichte für die Jugend, und in dem schon ermahmen biftorifden Bilderfaale von Loffius findet, Bet fers Beltgefchichte begleitete; fo murde bieft eine treffe liche Bereicherung diefer Claffe von Schriften fepn. (G. in ber Unterrichtstehre bie liter. Nachweisungen bes Abiden. von ber Geschichte. Eb. 2.) - Eine Gallerie ber mertwurdigften Denfchen, fo weit es moglich mare. nach Portraiten, nach einem festen Plane geordnet, mare eben fo munichenswerth. Der neue Plutard ober furze Lebensbeschreibung ber berühmteften Danner u. Frauen aller Mationen, nach bem frang, bes D. Blanchard bear beitet und fortgesetzt von 3. Kraft, 6 Bbe. mit 200 Der traits. Pesth 1816 (9 Rible.), ist ein unvolltommer Ber fuch, wiewohl nicht ganz unbrauchbar. Muslich wurde es schon seyn, heranwachsende Bunglinge ju veranlaffen, sich nach und nach solche Sammlungen anzulegen, überhaupt fic seibst kleine planmäßige Rupferwerke zu bilden. Ben der unglaublichen Menge ber jum Theil recht guten Rupfer, Die

7%

fett drey bis vier Decennien, in größeren mb kleineren Bilchetn aller Art; erscheinen, und oft mit der Jahezahl verschunden, ware dieß leicht und wohlseil. Dempin vielen großen Sobilmentshandlungen mussen wahre Schäfe als Labenhater liegen, die auf diese Art noch rocht nutzlich gemache werden könnten.

Bu den historischen Kupserwerten für die Jugend gehören auch die geographischen und ethnographischen, z. G. E. Lang Rationen der Worweit, haupt, sächlich in dem Zeitraum der Größe von Griechenland und Rom. 2 Bde. Leipzig 1810 u. 11. (4 Rthlr. illum. 6 Rthlr.) Die Abbildungen merkwürdiger Gesgenstände der Erdbeschreibung für die Jugend. 4 Bde. Lpz. 1804 — 12. (16 Rthlr.) Löhr, die Länder und Bötter der Erde, oder Beschreibung aller 5 Welttheise. 4 Bde. 78 Kupser. Leipzig 1815. (10 Kthlr.) D. F. Schäffer der Weltumsegler. 1 — 7. Th. Bers. 1801 — 1817. (28 Rthlr. 6 Gr.)

e) Encyflopabifde Bilberbucher, als elemen. farifder Unterricht von bem gangen Inbegriff fichtbater Dinge, fie mogen gur Ratur, jur Runft. pur Cutter, jum Menschenleben gehoren. -Sidee dazu gab bekanntlich Amos Comenius († 1671) in seinem Orbis lensualium pictus (zuerft Mirnberg 1658), welcher mit hochst burftigen Solgschnitten begleitet war, die eben so durftig in einer seltenen Meuge von Aufla aen und Uebersehungen in eilf Oprachen wiederholt find. Sie follten theils eine gemablte Sinnenwelt vor bas Muge ber Rinder bringen, theils ein Erleichterungsmittel ber Erlernung fremder Oprachen (Jamua lingharum relerata) werden. Wenn man bas Buch als ere Ren Berfud betrachtet; wenn man in Anfchlag bringt, mas damals Kunst und Buchhandel war: so muß man die Ausführung, mit wenigen Ausnahmen, febr verftanbig finden. Machgeahmt ift er auch neuerlich, selbst mit Berbehaltung bes Eitels, in verschiedenen Formen und mit verschiede nem Glacke ; ja: er ift sogar noch im Jahr 1803, in feiner ganz alten Forme, und mit aller Erhärnslichseit der alten Aupfer, lateinflich, painisch, französich und beursch, jn Burtlan wieden aufgelege morben.

Bafebowi Glementarmert' (f. oben G. 8.) war ber perebelte Orbis picius; ein Riefenschritt, menn man Benbes-vergleicht, aber noch lange nicht bas rectiffite Speal, bas bem Dabagogen vorschweben muß. Sabit Chobo: wiedn's Arbeit baran ift fich nicht gleich; die Auswahl ift oft unbegreiflich verfehlt; bie Berfpalung ber Blatter ins Ge vierte oft gang zwedwibrig. Dennoch gehött bas Bert unter Die beften, bie mir haben, und ift befonbers burch bie Bears beitung von Boltens und Trapps beutsch, latein ifc und frang'ofifch erichtenenen Ertidrung der Bafebowichen Rupfer ein vortreffliches Sulfemittel für alle Jugenbgefellichaf. ter. Es tann'auch in Ochulen, befonbers ben bem frangofi ichen Elementurunterricht, mit großen Ihmen gebraucht wer ben. - Der Coauplas ber Marur und ber Runfte in vier Oprachen, woven feit 1774 ju Bien 10 Jahr. adnes in gr. 4. erfchienen find, gehort ebenfalls au ben Berten biefer Urt, welche ju fruh vergeffen find. Ein Theil ber Rupfer, benn fie find feht ungleich, verbienten einen noch besteren, wenigftens in der Manier instruktiveren Tert. In bem Meuen Bilberbuche für Rinding in bene fdet, frangofifdet, englifder und stalienie fcher Sprache, (bis jest 24 Gefte If Athr.) ift gwar viel Brauchbares; aber man bemerkt in ben Bildern und bem Terte bie Gilfertigfeit. Go auch in ben Bilbelm? ichen Unterhaltungen über ben Denschen (Augeb, 1. Eh. 1804. mit 62, 2. Th. 1805 mit 59, 3. Th. 1806 mit 72 illum, Rupfertafein. 8 Ribir. 6 Grif. In ber newen Bitbergatterie fur Gohne und Conter and bem Beich ber Ratur, Annft. und Sigten. Bei . 1802 - 1806 (32 Rither. 16 Gr. illum. 54 Rither. 20 Gr.),

die beweits zu 14 Banden und mehr als 2000 Rupfern an. gewachsen ift, findet fich eine große Ungleichheit ber Darftele hungen; und es herricht durch bas Gange eine folche Billfuhr ber Dahl, baff man einen bestimmten Dian nicht leicht ente Indes gehort fie boch unter die befferen Bilbeden mird. berwerte, und ist wenigstens in ben Sanden der Jugend naklicher, als manche Abschnitte in der Gallerie ber Belt (Berl. 1804. 21 Sefte in 84 Lupfert. schwarz 24 Ribir. 12 Gr., illum. 40 Ribir. 6 Gr.), Das Bers tuchfche (hereits oben ermabnte) Bilberbuch fur Rinber, behauptet auch als ein encyflopabisches Bert, einen ber ehrenvollsten Plate unter ahnlichen Unternehmungen. Es gewinnt, mas felten ben fo lange fortgebenden Berten ber gall ift, an Berth; besonders in Binficht ber . - Rupfer, welche blattweise bie Rritif in Gute Duths pab. Biblioth. (1801. 2. B. 3. St.) verdienten. Gie werden jest forgfältiger gewählt und ausgeführt. . Sche ertiarende Tert (f. Unterrichtel. S. 80. Anm. III.) ift mehr auf ben Lehrer als auf die Rinder berechnet.

8.

if Heber Rinbers und Jugenbidriften.

Un Schriften für Kinder und für die Jugend
ist fein Zeitalter so reich gewesen, als das unsrige. Zebe
kündigt wenigstens intellectuelle und moralische Bildung
ber jungen Seelen als ihren Zweck an, ob wohl mehr
als die Halfte offenbar bloß das Erzeugniß merkantilis
scher Speculationen ist. Da diese Urt von Schriftstels
leren für sehr leicht gehalten wird auch in einem gewissen Sinne wirklich leicht ist \*): so läßt sich schon daraus

<sup>\*)</sup> Am leichtesten unstreitig da, wo sie bloße Compilation ist, und der Raufer in Gefahr kommt, wieder zu bezahlen, was schon in vielen andern Bucheru steht, die in den Sanden der Rinder sind.

vermuthen, wie viele sich ihr ohne inneren Beruf und ohne padagogischen Sinn widmen. Die üblen Felgen baron, die Ueberschwemmung mit ganz unbrauckbaren, ober boch höchst dürftigen und mit unter auch mehr verbildenden als bildenden Schriften dieser Urt, erklärt den Unwillen mancher Einsichtsvollen gegen Ulles, was Kinder: und Jugendschrift heißt. Wie man so leicht in das undre Ertrem überspringt, so möchte Mancher unsern Kindern am siebsten alle Bücher aus den Händen reißen, oder ihnen höchstens ein Paar oltere Schriftssteller zu lesen verstatten, ohne die große Mannichsalztigseit des Bedürfnisses und der fünftigen Bestimmung in Unschlag zu bringen.

Was vielleicht Einige zu ben heftigen Acuferum. gen über bas frühe Lesen ber Kinder vorzüglich gereist hat, ift theils die allgemeine Bemerkung, daß mund bilcher Underricht und belebtes Gespräch diesem Alter ungleich angemessener sen, als das Lernen durch bas Medium toder Buchstaben; theils die wahrgenommene Sucht des Zeitalters zu lesen, welche man vorzüglich daher seitet, daß der Hang dazu durch die Menge der Schriften, die man schon Kindern übergebe, um ühren Hunger darnach zu sättigen, vorzüglich veranlast und genährt werde. In bewoch Bemerkungen ift so viel Wahres, daß dies wenigstens von keinem Nides gogen übersehen und von allen Eltern mehr als dieser beherziget werden sollte.

Unentbehrlich find gewiß Bucher nicht, um Berfand und Gerz ber Kleinen ju bilben. Ungablige Menschen wurden ohne sie bas, was sie waren, rine bas man sagen tonnte, bas sie barum weniger gewer-

den waren. In den untern Volksclassen ist es hacht zweiselhaft, ob überall das Lesen vieler Bücher zu wünsschen sen. Auch verbietet es die Lage der meisten Individuen von selbst. Aber auch in den mittleren und hoheren bleibt es in den früheren Jahren immer hildenz der und übender für den Geist, wenn das Kind durch man die Mittheilung lernt, wenn es mit ist das Gespräch gezogen wird; wenn man es mehr in dem großen Buche, der Natur, als in gedruckten Büchern lesen läßt. Nur wo es an Gelegenheit und Personen, die zu einer soschen Bildung ganz geeignet sind, sehlt, da bleibt das Lesen immer das beste Surrogat, (S. oben §. 64.)

Begen bie unerfattliche Reigung zu lefen, bie man nicht mit Unrecht eine Lefe wuth genannt bat, ift ubrig gens ichon fo viel geredet und geschrieben, baf man faum hoffen barf, burch neue Warmingen Eindruck ju machen. Dennoch fen es erziehenben Lehrern und Lehrerinnen und allen Eltern nochmals an bas Bergigelegt, biefen bep eine gelnen Zöglingen benber Befchlechter fo fruh fich finbene. ben Sang gu bewachen, und ihm Ginhalt gu thun. Dief wird felten burch Berbot erreicht; viel eber, theifs purch Abschneiben ber Belegenheit, theils und meit beffer burch Furforge fur andere Befchaftigungen, Bande arbeiten, hausliche Beschafte und Beforgungen, forperer liche Bewegungen, ernftes Studiren, viele Mufgaben zur Beschäftigung bes Privatfleißes. Daburch verhütet man am ficherften, baf ber Ropf und bie Phantaffe ber Jugend nicht mit einer ungeordneten Menge von Jocen angefüllt, in bem Bergen nicht Gefühle gewecht werben, Die so leicht bem Charatter Die schone findliche Ginfalt

ba man gewöhnlich, nur nach bem Neuen greifend, und bald durch das Neukere, bald durch feile. Lobpreifungen angezogen, so Vielesiganz ungeprüft dem-Kimberhanden übergiebt. Die kritischen Journale machen sich hierben vieler Fehler schuldig. Sie soben gemeiniglich, was nicht geradellin schällich ober sitten verderblich ist; und erinnern zu wenig an das pargestene gene Besser, welches die neug, mittelmäßige Schreiberen so oft ganz entbehrlich machen könnte.

Es wurde in vieler Jinsicht ein verdienstliches Werf senn, wenn einmal von einem echt fritisch en Pabas gogen eine strenge Auswahl aus den unzähligen Jugendschriften vorgenommen, und so ein, kleines han bhuch der classischen Literatur die ses Fachs gelies fert wurde. Denn-warum solvennicht auf jedem Se blet etwas Classisches geben? we Mur Schade, was ben meisten Literatoren, selbst so vielen Recensenten nichtes so schwer wird, als gerade die undestechliche Strenge!

Da eine vollständige Literatur des Fachewer Rinder: und Ingendschriften hier nicht gegeben werden kann, es mir auch, wie ich offen gestehen will, an einer ganz genauen Kenntnis des Einzelnen, so wie an Musse und Neigung dazu, fehlt: so mogen nur noch einige allgemeine Bemerkungen, als Winke, und Hinweissungen für die Auswahl, eine Stelle finden.

Man fann bie Zweite eines Jugenbschriftstellers bequem auf bren hauptpuncte guruckbringen: Be lehrung, sittliche Bilbung, Unterhalrung. Icher biefer Zweite hat seine eigenthumlichen Gesche und Schwierigkeiten in ber Ausführung.

1) 180 ber Brect bie Beteicherung und Bilbung bes Berfandes iff, da maffin ilberhaut die mintelefteten Romitniffe : nicht bieg : nacht ich jebbert i finch ihrm (M. Ben angemeffen fern.: Es if fein Genium, ting mare in neue ven Beiten angefangen bat, Alles and bem Gebiete ber, Bille fenfichaften, får Rinder gu bogrheten \*); es ift eine Opre abmarbiamg ber Wiffenschaft, gegen bie man vielmehr ben immgen Geeleit eine tiefe Michtung einpragen, und fie ihnen als sewas Bobes, une fpike und unthfam gir Erklimmenbes zeigen folle. Auch bilbarch hat mich mur Fraige eife beforbet; bie denmer nachtheilig ift. Wiel zweitnichiger ift's, bas, was immerhalb bes Gefichetfreifes ber Rinber liegt, ober wovon eine vorthafige allgemeinere Kenntnif ihnen jum Bepfieben manches Andern nothwendig tit, was ihret Bigbegierhe nad ihrer Dhane malle auf eine unschabliche Beife Rabente giebe, jum Stoffe mablen. Aber fchen von Comenius Brien an bie anf Bafebows Cloudsumert, und von ba bis duf unine Beiten. if unglaublich gie bagegen gefehlt; und eine Monge, Kinber e and maenbichriften find ichon wegen folder Anticipation non Kenntniffen ungwertmäßig. Unbre geben bie oberflächigften. gum Theil gang umricheigen Motigen von Gegeinkanden ber . Sharne und bes Ledons. Doch antre vermechfeln Beniqu allenfalls biefem angemeffen måre.

2) Die moralifden Rinberfdriften fiften

A. am häusigken in der Manier. Des zeigt sich am veutlichsten in der Aberigung der Linder sie zu lefen, oder in der Amgembette, weim stederzielichen lesen mitsten. Das frühere Aliet, mid ziemlich weit hinauf gegen die Pertode der Reise, ift dürchans nicht geeignes, eigentlich moratische Berachun-

Dan hat Lantifche Schriften für die Jugend bearbeitet, und es' ift fogar ein Remton für die Jugend erschienen, der wohl viel Rabliches enthalten unge, aber unf jeden Sall einem unglichlich gewählten Litzi, hat.

gefchafft, als bet Blick ben biefo Schriften in bas vone Leben than laffen; ber Bechfel der Sitnationen, die ein fo feebes Antereffe umodene Sielen mir bie ensiften Benfaffer , lefte bie vorgenamiten ,. um bir Jugend febr verbienten Wa aufaenommin, nicht ju leicht wieber in ein fanges und breites Raifonniren und Destalifiren, wer ger incin Dolitis Siren, bas bie jungen Lefer ftellenweife langwellt : amb balafien

Aber follte es benn fein Dittel geben, fo viele, in fo vielen Bis dern gerfireute Lebren nabet gufummengubringen? Ste unter Einen gemeinschaftlichen Segenftanb gu vereinigen bet leiche gu überfeben, natifich zu befolgen mace, und auch folbft. biefem Alter jem Antriebe bienen tonnte ? Bonn man eine Sitnation Anden tonnte worin fich alle nathrlichen Achurfniffe bes Menfchen auf eine bem Beifte bes Kinbes finnliche Art zeigten, und rop fic Die Mittel, für biefe Beburfniffe ju forgen, nach und nach mit eben berfelben Anschanlichkeit entwidelten: fo mufte man burch bie lebhafte und naturliche Abschilherung biefes Buftanbed, ber ingenblichen Ginbilbungefraft die erfte Hehung, geben."

" Schriftfteller! Spart Die Dube! Bir baben bas Bemabibe eines Meniden, ber fich in einer folden Lage befand, und es ift voll Babrbeit und Sinfalt. Da wir doch einmal Bucher fur Linder baben muffen, fo ift ein s vorhanden, welches nach meinem Ginne ble gludlichfte Abhanblung über die natürliche Erzichung an die Sand giebt. Dief Buch wird bas erfte fenn, welches mein Emil lefen wird; es wird lange Beit allein feine gange Bibliothefanema: den, und es wird flets einen aufehnlichen Blag barin bebalten. Es wird ber Bert fenn, welchem alle unfere Unterredungen von ben ner turlichen Wiffenichaften nur jur. Auslegung und Erlanterung Die pen werben. Es mirb benm fortichreitenben Unterricht jum Brufe fein ber Urtheilsfraft bienen, und fo lange Emils Beichmad unverdorben bleibt, wird ibm bas Lefen beffelben immer gefallen. Beldes ift benn biefes wunderfeltsame Buch? Ift es Arigos beles, ift es Plinius, ift cs Buffon? - Dein! es ift Bobinfon grufoe," . ,

"Robinfon Arnfo & if auf feiner Infel affeine allem . Bepftaphe feinos Bleichen und von ben Werfgengen, aller Tunfte entbloft, er forgt indeffen boch fur feinen Unterhalt, fur feine . Erhalting) und verschafft fich fegar eine Are von Boblione. Dief if ein wichtider Bedeulgund im froge Alter b und man bot fantene

· fleinach wiede iden Kunft; die Sache felbft fprechen, beiehren, waren; wigne Ideen aufregin zu laffen, wenigstene Alles mur flup angudensch, und nocht durch odren langen Commientar, der genheiniglich überschlagen, ober nur flücherz und mit Sehnfluft ichachtens. Ende gelefen wied, zu ermiden!

Roch"follimmer aber ifts, baß

B. viele Jugenbidriften, beren Embeng mor alifche Bilbung ift, auch noch pon einer andern Seice fehlen. Gelbft

berleh Mittel, ihn ben Kindern angenehm zu machen. Wir merben verfuchen die wüste Infel wirflich zu machen, die unszaufangs nur zur Bergiedchung diente. Arufores Lage ift, ich geftehe es, nicht die des gefoligen Neuschen. Wahrtheinlicher Weife wird sie auch nicht Emil's Lage seyn. Allein aus diesem Standpungete foll er alle andere Lagen schapen. Das sicherste Mittel, sich über die Bors urtheille zu eicheben und seine Urtheile nach den wahren Berdalts misten ver Dinge einzurichten, ift, daß man sich an die Stelle eines einzelnen Wanschen setze, und von Allem so urtheise, als dieser Menschen Beziehung auf sich danüber urtheilen muß:

"Diefe Gefchichtsbichtung wird mabrent ber Beit, woven biet Die Rebe ift , Emil's Beitvertreib und Unterricht angleich fenn. 36 will, bağ tom ber Ropf bavon fcwindle, bağ er fich unaufs bortic mit feinem Coloffe, mit feinen Biegen, mit feinen Pflans Jungen befchaftige; baf er umftanblich, nicht aus Budern', fons bern que ben Cachen felbft letne, was er in bergleichen fallen wife fen muß. Er bente, er fep felbft Robinfon; er febe fich in Felle gefleibet, wie er eine große Rute, einen großen Cabel tragt, und ben gangen feltfamen Aufzug bes Bilbes macht, bis auf ben Connenfchirm beynabe, ben er nicht nothig haben wird. 3ch will, Das er fich wegen ber Daaftegeln bennruhige, die er nehmen foll, wenn ibm Dief ober Das abgeben wurde; baf er bie Aufführung feines Belben unterfuche f bag er nachforiche, ob berfelbe nichts anterlaffen babe; ob nichts beffer ju machen gewefen mare; baf er feine Bebier aufmertfam anmerte, und bag er fich biefelben au Rube mache, bamit er in abnlichem galle nicht felbft barein geratbe. Denn man zweifte nicht, daß er ben Anschlag faffen werbe: einen bergleichen Sis anzulegen. Dief ift bas mahre Luftichlof biefes gladlichen Alters, worin man teine andere Bludfeligfeit fennt, als das Pothwendige und die Frenheit."

Rich foon finblid ansgebricht, m nativen verwandelt. Diese follen tourfange feine Sparfor aebraucht wethen, ba fie meift Lanbelepen find. Detren miebt s bonehin genug in ber Rinberreiti. Inber machen auf Linbifch Binfalle und Baivithen Jagi, die fich wenigstens bester im Le ben aldin Baldten, aufnehmen: Bloch Antere mapensbern junifen deftathe hat zu wenig zu, ober begin es ans einem beriger Deineip baratif utt, daß fein Mitt unterfambte Striben foll, be es im Geginefiell recht gut ift, winn und emes perfichen ju fernen abrig Weibe. Das Rind will ju benen binaufgejo: gen fenn, bie aber ibm fteben. Die freundliche, aber meleid ernfte Beleffenng, Die Gerenge und Granblichtete im Boo trage erwecke Achtung gegen ben Lehrer; und baran gewolbnte Kinder würden ben, ber biefen Ton wählt, nicht gegen einen mehr mit ihnen tanbeinben vertauften. Was aber in beranint Achen Belehrung ber gall ift, warmn follte es mide au ber fchriftlicher getein ?....

In der im britten Theil fosindlichen Uebersicht der Geschichte der Pabagogit im vorigen Jahrhundert, wird man auch und vere Namen berer, welche sich als Schriftseller sinr die Jugend vorzägliches Verdienst erworben haben, nicht einer Anzeige ihrer vorzäglichen Schriften sinden.

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

urm. on green alban des Men de

was nicht zu lässencië, im die Deniem dans die

Sanfte Beplage.

nebung bet Gebacheniperafe.

auf bie neueften Scarbeitungen ber Minemonik.

Berfaninif ber Gebachtnifenten: Grofee

Die im friheren Beiten sowohl in bem bffentlichen als hauslichen Untereicht herrichende Methode, war gang voranglich auf Mebung und Weckung, beit Gebachtnisfraft, beredmer: Des Lehrstoffs war meniger, aber befte mebebrang man barauf, bas was gelehrt wurde ins Siebachte mif su faffen. Sicherheit im Biffen galt mehr gle Manmichfaleigleit und Bielfeitigfeit. Ein genbtes Bebachtniff, meine man, fen in ber Balge geschieft genug fich: alles angusignen. Rach und nach aber erweiterte fich ver Arcis beffen, was schon die Jugend missen splite; felbft wer Schulwiffenfchaften warben immer mehr, ober man machter bielmiehr, ofe vertehrt genug, vieles jur Schilmiffenftonft, was man bem reiferen Alter batte anffparen folken. . Dun erfchien jene Bebachtuigabung Hemment, ba man natürlich, ben ber Mothwenbigfeit firtet Wieberholung, mir langfam baben fortideitt. Unch was nicht zu faugnen, baf bie Uebertreibung bed Memo:

rirens für andere Geelenfrafte, 3. B. bie Phantafie, bie Urtheilstraft nachthailig wieste, und felten beben bie In: bivibualitat bes Schulers berudfichtigt werben fonnte. So fanten bie Bebacht mig wouth gen in ablem Ruf. Balbi felite man, bie, Werftanberabungen an ibre Stelle, und aberfah boch oft gang, (wie in ber Untermichts: lehre weiter gezeigt werben folla. Ef. w. Abeb. wi Cap.) daß ber Merffend par allen Dingen einen Stoff haben muffe, um fich an etwas üben zu tonnen. Balb haufte man Lehrgegenftanbe auf Lehrgegenftanbe, bie man entweber bloß frielend begbringen wollte, ober ohne alle Rucksicht auf die Fahigfeiten der Lehrlinge schon in me tern Schuldaffen behandelte. : In manden Schulen mar fast nicht mehr bie Rebe bom Memoriren. betrathtete feben Leifter, bie unf ftrenges Musblenbigiernen und fichres Behalten billing, ulb einein Dudlenten Zugenb ; iffini glaubte, bie harren Militel, welche it manifes Schulen an ber Debnung bes Lages warent von einem ben unanganglich nothwendig; und überfahr gang, wie bankbar fich fo Wiele gerade ber Lehrecerinnstein, Die ihrem Bebachtnif fruhzeitig einen Gehat woni Binficheen und Remuniffen jugeführt hatten. 7 Das wormeline, viele leicht übettriebene Beffrebenroieler Lehrer, mit ihrem Schüleen burch die Mengo beffen, mas fin ins Gebirches n i Pgefafe hatten , zugidezen, nahm übnigets wer nine anvere Michtump. Muth Die elw i ffe nowbost besonders für Baibtiffer und ungenbtalletheiler, etwas binthenber breiffei Mutrebeilerr giebe ben Merfirich von Berfandinob aber bagegen bie mabre Bilbing bes Benfanbegande: Urtheils; worauf man es bach, anlegte, bedeutent gemone nen babey ift moch fehr bie Frage. Die Erfehming foriche

ang bagegen. Das grundliche Lernen marb gewiß felt Ler und det lich ern und positiven Wiffens offens ar winigera Wief fonnte auch Niemand anterwerwarten, remmur auf die Rofitisate ber Erfahrungsfeeledichnitachten wolles Wielehrer unwidenfirechlief, baf. t) ber Berftont: ich if deut fraberen Alter faft obme alle funftmaffige Mileif. rang, non littelt forand und burdy bie Muffenwelt geweckt; selbet. Biffit febbes Eingbeifen: und Beitigen führt mur gur Berbildung: (f. ob. G. 455 ff.). Das Kind begreift wirter ich vieles nicht, was ves iboch begreifen lernen foll ; riramt am Enbe biedher gegebnen Worteichen fatt ber Begriffe felbst in bat Bebaichen i fauf, und sucht so burdt biefe texachteinkenft: burftig ben Lehrer zurhefriedigen,: ber in bem Mahutfleht bem Berftanb weiter geforberet kan habene Gobald man biefem nur Zeit zur Entwickelung. lafte bleibt erinewiff, nicht gurud. Dagegen aber wied? man fich, 2), umfonst bemuben bie Berfaumuff ber Gebachtniffraft.nachzuholen. Was bem Rinde. Spiel mar: fteengt ben Sangling an, ber nun in feiner geiftigen Orgasnifación forteerieft, und burch bas Nielerlen mas er lermen fall, fo. wie burch bie erwachte Phontafie schon zers ftrauten ifthe bem Manne, bem Greife wird es fogge, unichglieb: Enblich ift boch 3) beffen, mas ale etwas. biftorifches ober positives burchaus gefennt merben mus, meil, es fich a priori weber erfinden noch bedunis. ren läste forniel, bag, wenn man nicht find bam Gie-Dachtnif einen Schah foldes Wiffens anvertrant. ed fraterbin birftig grang um bie Unwendung ber boberem Geelenfrafte queschen wirb.

that will appenden appropriate them to de-

Bree Mar 1930 & rule 1 to . . .

schen, besonders aber ven, welchem man eine habere Bisting ju verschaffen wünfche, beinene. Da nur die natürlichen Anlagen össender seite verschieden sind, aber auch hier, wie ben andern Seelenkraften, breich eine zweckmastige Anwendung der Bildungsmittel, und gerade ben dem Gedachtnis fast noch sicher, sehr viel erreicht, und ber Natur aufgeholfen werden kann so tapp Lehrern und Erziehern der Jugend die Wicheigknis, ihret Beschiefts auch von dieser Seite nicht vonten gerung empfohlen werden. Kommt man auch von denry urürkt, was sich in den Schulunterricht unzwechnlistig eingebrängt hatte, so hat sich doch einmal der Kreis des Williemswürz digen gar sehr gegen die suchere Zeit erweitert, und die Ansprüche an das, was seder wissen soll, nermehren sich sast mit jedem Tage.

Aum. I) Gelift die blafen Gohach erzismenischen find nicht gernbehin als nands in der Gefellichaft zu hetrachgen, so bald sie mur auf ihrer rochten Stelle stehen. "Es ift schon Werbienst genug, sage Lane, die rohe Mervis reichlich her Soposichaft zu haben, wonn gleich andre Ropfe unschlar hinge kannnen mussen, sie deit Autholissenste zu verarbeiten."

Man trofte sich baber ja niche zu früh ben jungen Leutzu, die weitig behalun können, mit ihrem guden Copf ober ihrem gesunden ben Urtheil; und meine wohl ger, daß ein vorzähr tiches Gebächniß der Urtheilstraft Einvag einen mafte, wenn gleich ben man chen bloßen Gebächnismunschen die besamme Grabschrift passend seyn mag: N. N. — Vir hentillimae memoriae hie expectat indicium. Daß der Mangel eines gesunden Urtheils durch das Urbe Wedarfentst nicht ersetz werden kann versteht sich. Aber viele gute Köpfe leisten eben darum so wenig, und sind selbst in ihrem Urtheil oft so verkehrt, weil sie so wenig gelernt haben. Witnebnend, Alles ans sich selbst sabschutzen zu köpfen.

verfallen'fit in einen unglucklichen Duntel, indem fie ihr leeres Goadunis mat baran' krinnern fahn, wie alt fo Vieles ift. was ihnen neu fcheint, und wie Underes langft ausgemacht und entschieden ist woran sie noch zweiseln. Und auch das Urtheil wird ja um fo vollfommper, je vielseitiger es ift. Dieg tann es aber durch ben größeren Umfang von Borftellungen werben, Die man in fich aufgenommen bat, und mun, um ju vergleichen. m' unterfcheibet; fu tombiniren, butch feit Erimerungsbers mogen Betrockufen tann." Doch einmal' - Beldrantebeit mit Ginfatigteit geht grofftentheils aus bem wenigen Biffen Bervor; und viele der größten Ropfe aller Zeit maren auch durch ibr Gebachmiß ausgezeichnet. Wenn man bas fogenannte Demegienwert, (Gebachtniffram) nicht ju gerina fchabte, To murde ber Rreis bes Biffens vieler Menfchen niche fo eng feyn. Der Ausspruch eines allen Philosophen ift, baber int wellen Ginfie bes Botte mahr: Tantum feimus, quantum memoria tenemus.

Det Zöglich inng ubrigefiellen bel Fothe meht dem Pernfatt beit und wissenschlichen, ober bent pkaktischen Leden bestimmt sein ber Beitel bestimmt sein ber Beitel bestimmt sein beitelbeite bestimmt seiner beitelbeite betreibe. De betreibe bei betreibe bei betreibe bei betreibe bei Beitel mit einem Reichthusten guten Gewöhnun, umerstügt ben Willen inte Eistmerüngen gir guten Gewöhnun, din, ale Gentuckung guter Borläse; es hilse den Berstande in bem 'Ausänstehtsoffen 'des Einzelnen zum Begriste den in bem 'Ausänstehtsoffen 'des Einzelnen zum Begriste den Wengen ein stilbes Seichtgeschlich in der freyek Derrschaft über sine Menge ibn Boistelläligen; es hat also auf die ganze Geistesbildung einen durchgreisenden Einsus \*). " Man höre Personen in

S. Schwarz Erziehungel. III. 2. Abth. S. 138. — " Bor allen Dingen, fagt Plutarch fehr wahr, muß man bev Kindern das Gedachtnich forgfaltig üben, weil dieses gleichsam die Schaftammer der Wiffenschaft ift. Deswegen hat man in der Mythologie die Rinem of pute jur Rutter bet Musten gemacht, "und dadach anzus Erfter Theil.

allen Stånden über ihr schwaches Gedächtniß (selten über ihrm schwachen Verstand) klagen, vermuthlich weil sie meinen, jenz Mangel sey unverschuldet. Jede dieser Klagen sollte für der Erzieher eine Erinnerung seyn, wenigstens von seiner Seine keinen Theil an der Schuld zu nehmen.

2) Ich glaube den Grund, warum man febr oft finder. baf alte Leute von gewissen Kenntniffen, Die fie auf Schulen getrieben haben, ungleich mehr wiffen, als andre, Die eben erft von Schulen tommen, theils in ber alten Are bes Lernens, theils in dem erweiterten Rreise beffen, was ist in ben Schulen getrieben wird, ju finden. Jene mar ftremaer. allerbinge oft unvernunftig ftreng; benn im eigentlichften Sinne mard manche Renntniß bem Ochuler eingeblaut, und fist darum so fest; oft war sie aber mur genau. Der Lehrer ruhte nicht, bis er überzeugt mar, bas Gelernte fen unverlierbares Eigenthum des Schülers geworden. Sie war auch mehr positiv lehrend als raisonnirend, folglich die Aufmerksamteit nicht nach vielen Seiten hingewendet und eben daburch zu zerstreut. — Insonderheit aber war der Kreis des Wissens enger. Boltsichulen fand man nur zwen Bucher, die Fibel und Die Bibel. Darum wurden die Kinder, und weiter bin auch Die Erwachsenen, so bibelfest. Sie wußten daraus fo viele oft lange Abschnitte auswendig, und mit der biblischen Ge: Schichte waren fie innigst vertraut; benn es war die einzige.

zeigen, daß nichts ben Geist mehr nahre und ftarke als das Gedachtnis. Diese Uebung ist aber in benden Fallen nuslich, die Kinder megen von Natur ein gutes Gedachtnis haben oder vergestlich seyn. Denn die Fülle der Natur muß man zu besestigen, den Mangel aber zu erganzen suchen; so werden jene Kinder Andere, diese sich selbst übertreffen. Ueberdieß mussen auch die Bater wissen, das der Lieil der Unterweisung, der das Gedachtnis betrifft, nicht bloß auf die Gelebriamfeit, sondern auch auf die Geschafte des Lebens den größten Sinstus hat, weil die Erinnerung an das Vergangene auch für die Jufunft klug macht." Plut. de pueror. educat. c. 15. vergle Quint. Instit. 1, 1. 5, und X1, 2.

die man trieb. In den hoheren Schulen waren Sprachen (und meist nur eine Sprache, die lateinische, allenfalls in den oberen Classen noch eine oder die andre mehr) die Haupts sache, und diese wurden gründlich, d. h. grammatisch gelehrt. Daher waren die Schüler hier in der Grammatist zu Hause, wie dort in der Bibel, und hatten jede Form im Kopf, jede Regel am Griff. Die Geschichte war nicht viel mehr als Regentenfolge und Chronologie, und, weil von der alten Geschichte so viel auswendig zu lernen war, kam man sels ten bis zur neuen.

Der einseitige Lobpreiser alles bessen, was jum Alten im Schulwesen gehört (le puero), bringt freylich bioß den Gewinn gewisser nühlichen Gedächnißtennmisse, welchen er jener Wethode zu danken hat, in Anschlag; nicht bedentend, daß er nachher durch vielen eignen Fleiß und zweckmäßiges Nachstudieren die Lücken ausfüllen mußte, welche schon die Schule, wo er vielleicht noch in so mancher andern Hinsicht höchst unzweckmässig unterrichtet wurde, hatte ausfüllen sollen. Er vergißt, daß dieser Berlust für Biele, die teine Gelegenheit sanden das Bersaunte nachzuholen, unersetzlich bleibt, und daß man mit dem bloßen Memorienwert, worauf es oft allein abgesehen war, sich zwar zuweilen den Schein eines gründlichen Wissens geben, aber im Grunde doch mur sehr wenig ausrichten kann.

4

Möglichfeit einer gelingenben Cultur.

Die einfachen Gesetze unfrer sinnlichen Erkenntnis, unfres Denkvermögens und Willens h ben der unendlich verschiedenen Gestaltung verselben in den Individuen, bringen uns zu der Ueberzeugung, daß diese Mannichfalztigkeit nicht allein in unsern Anlagen zu suchen, sondern auch aus der verschiedenen nie ganz zu berechnenden Einzwirkung der Außendinge auf uns zu erklären ist. Die Ers

giehung hat aber ben Sauptzweck, biefe Ginwirkung fo viel als möglich fennen ju lernen, ihren Bortheil gu benugen, ihren Schaden abzuwenden. Wenn nun nicht ju laugnen ift, daß jener Ginfluf gerabe ben ber Rraft Des Gebachtniffes fich fehr fart offenbart, inbem fast nur Mangel an Intereffe, ber theils aus ber Dunkelheit ober Leichtigfeit bes Stoffes, theils aus naturlichem Wiberwillen, ober aus zufälliger Zerstreuung (Schwäche Der Abftractionsfraft) hervorgehen mag, bas Behalten erfchmert, ja unmöglich macht; fo ift bie Pflicht ber Erziehung, qus allen Rraften biefe Binderniffe gu befeitigen. es mit gludlichem Erfolge vermag, beweisen unzählige Benfpiele. Doch neben diefer Erfahrung, lehrt uns auch noch die nabere Untersuchung der Gebachtniffraft felbst. baff, so verschieben auch ihr Stoff fen, ihre Function bennoch ftets Diefelbe bleibt. Man unterscheibe nur forafale tig von ihr bas Erinnerungevermogen. Gie bemahrt ftets mehr ober minder treu auf; biefes ruft aus bem Innern bas Aufbewahrte zur weitern Benugung bervor. Wenn bas Gedachtniß als nur um fein felbst willen thatia, gleichsam im Stillen und ohne Storung feine Wirffamfeit immer üben fann, fo wird bie Erinnerung oft befangen und verwirrt, theils weil jenes ju viel auf: aebauft hat und die Bahl erschwert ift, theils weil die Be nukung, fen es fur bas innere Denfen, ober bie aufere Darstellung, stets frembartige nicht selten hindernde De benibeen zu erzeugen pflegt. hieraus erhellet, baf bas Gebacheniß, von zufälligem Ginfluß werliger abhangig, eine ftrenge Methode julaft, und fo zeigt uns fomobl Erfabruna als Speculation die Moglichfeit allgemeiner Regeln für bie Bildung biefer uns angebohrnen Rraft. Sieraus mird

auch flar, warum ben aller Verschiedenheit der Unsichten, man boch in den Rathschlägen und Gesetzen, welche man barüber gab, sich begegnete. Nur versiel man daben oft in den Fehler, daß man zu schnell aus einzelnen Erfahrungen oder zu einseitiger Abstraction all gemeine Vorschriften bildete, statt sie mehr als Vorschläge hinzustellen, welche ein Jeder prüfen und selbst versuchen mochte, wiesern sie sich auch für ihn bewährten.

## Methodologische Rathschläge.

Das nathrlichste und sicherste Mittel bas Gebächtniß zu bilden bleibt noch immer fruhe und planmas fige Uebung. Die erstere wird weniger verfaumt als Die leftere. Zufall und Laune ber Lehrer hat auch hier an viel Ginfluß. Bu felten werben Bedachtnifibungen als ein eigentliches ernftes Befchaft betrieben; man ubt bas Gebachtniß zu wenig als Gebachtniß. Man ift ben dem Unterrichte oft mit fich felbst noch nicht einmal aufe Reine, wie viel ihm aufgegeben, und wie weit bloß ber Berftand beschäftigt werben Aber gerabe barin liegt ber Grund, marum ben ber unenblichen Menge von Ibeen, welche nach ben Schuljahren ben Ropf burchfreugen, von Wielem, mas in Schulen gelehrt und erlernt ward, auch nicht die geringfte Spur gurudgeblieben ift. Um dieß zu verhuten und ficher in ber Bilbung zu gehen, werde 1) ber Stoff ber Bebachtnifübungen an fich und mit steter Rudficht auf das Alter der Zöglinge weislich gewählt und berechnet 1); 2) ben ber Methobe ber llebungen felbft, theils barauf, ob biefer Stoff in sinnlichen Borftellungen,

ober in Bort: und Gedankenreihen bestebe, Ruchnick gehommen 2); theils ein pfanmäßiges Fortschreiten ren Leichten jum Schweren, vom Ginfachen jum Bufammen aefetien beobachtet'3); 3) burch fleifiges Bieberhe. len für die Unverlierbarkeit des Erworbenen geforgt 4)

Unmert. 1) Der Stoff ber Bedachtnigubungen me fasse:

- a) in ben fruheren Jahren Alles, mas fitr bit Berstandes , und Bergenscultur des ersten Alters überhaupt paffend ift; theils einzelne Gegenstande als Anschaumgen, theils in Berbindung gesetzte Borftellungen von dem. mas ist, was geschieht ober geschehen ist. Am hauftaften übe man bas Gebachtniß ber Kinder an fleinen Liebern, Grich lungen, die sie auch selbst gern von ihren Gespielen lernen, zumal wenn sie ins Ohr fallen. Aber man foll auch das Memoriren des Einzelnen nicht verfaumen. Es ift die beste Borubung für bas Bort . , Namen : und Zahlengebach niß im funftigen Schulunterricht.
- B) In ben reiferen Jahren, wo fcon in beffinm ten Kachern unterrichtet wird, bringt es die Natur der Ge genstände mit sich, daß Einiges dem Gedachtniß als ment behrliches Material anvertraut, Andres mehr von bem Berstande bearbeitet werden muß. Nun bleiben uns zwar une gablige Dinge im Gedachtniß, ohne bag wir ums bie ge ringste Muhe gegeben haben, sie darin zu bemahren. fann alfo Bieles behalten, ohne es im gewöhnlichen Ginne auswendig zu ternen. Dieg beweiset bas Sprechen lernen durch den Gebrauch (ex ulu). Aber dadurch ent steht gleichwohl tein sichres, und da die Sindrucke schrift der find, tein bauerhaftes Biffen. Grammatifde Formen, wenigstens bie Regeln, nach welchen fie gebib bet werden, ein Borrath von Bortern einer fremben Sprache, die Reihenfolge merkwardiger Ramen ren Menschen, Thieren, Stadten, Kluffen, Bablen in ber

Geschichte: bieg Alles follte eben fo ftreng auswendig gelernt werden, wie bas Ein mal Gins und die gehn Gebote. Gelbst ben folchen Gegenstanden, die mehr Sache bes Nachbentens find, ben moralischen, religio. fen u. f. m. mare es wenigstens fur bie Ungeübteren weit beffer, fie fagten Manches fest ine Gedachtnig als Grund, marimen, als Ariome, als leitende Ibeen (wie etwa eine algebraische Formel), um sich dadurch im Denten au orientiren; als bag man es bem blogen Zufall überläßt, wie viel davon behalten mird. Das schwachere Dentvermogen bat sonst nichts, woran es sich gleichsam fest halten und aufrichten fann.

Außerdem tann es auch, sowohl bem wissenschaftlichen, als bem praktischen Menschen, sehr viel werth seyn, ganze Gebantenreihen ludenlos in fich aufnehmen, und mit Gis cherheit wiedergeben ju tonnen. Richt ju gedenken, daß es fowohl für die Muttersprache als für fremde Sprachen ein Sulfsmittel ift, auch im gefelligen Leben viel Werth hat, bas Bortreffliche zu rechter Zeit mittheilen zu tonnen, ohne erft nach Buchern zu schicken: so ist es auch fur die Geis fte sbildung von Bichtigfeit \*). Es verfest uns in ben

<sup>\*) &</sup>quot;In ber That — fagt ein philosophischer Schriftsteller sehr wahr' ift es ichon in formeller Sinficht febr wichtig, daß der Lehrling frub zu Bedachtnifubungen angehalten werbe. Diefe Uebung ift bie einzige, die er felbftftandig vornehmen muß, ben ber ibm fein Underer belfen fann, und zu der er fogar genothigt ift, felbft eine Methobe gu finden, wie er die Aufgabe am ficherften gu lofen vers moge. Schon beghalb ift es ein wefentlicher Berluft fur die Beis ftesbildung bes Kindes, wenn biefe Uebung ganz vernachlaffiget wird. - Roch größer wird man diefen Berluft finden, wenn man ernftlicher ermagen will, baf nur ber fur recht unterrichtet gelten fann, ber ein lebenbiges Bild von bem gangen Umfang feiner Renntniffe fich ju erhalten vermag; bag insbefondere in allen ibeellen Beschäftigungen nur ber etwas Bebeutenbes zu leiften im Stande ift, ber die gange Reihe von Ibeen, die zu bem Umfreis feines Geschafts geboren, mit Sicherheit und Reftigfeit fich gegene

Weengang ausgezeichneter Ropfe, in ihre Empfindungent giebt bem Geift eine innere Unterhaltung, With hemabrt mi einen Gelbstgenuß, der wohl der Dabe wellh at. burch be er ertauft wird. Daher verdienen theils ausakluchte Cia Ien aus classischen Schriften in verschliebnin Sprache, theils genau aufgefaßte Gedantenfolgen einer Rebe, eine Abhandlung, eines Gebiches, recht eigentlich ja bem Stoffe gerechnet zu werben, an welchem man bie Gebachenistraft üben soll.

- 2) Die Methobe ber Gebachtnigubungen.
- a) Um Borftellungen fest ju halten, welche mm burch die Sinne, besonders durch das Auge, bekommt, ift genaues und scharfes Bemerten und aufmertsames Betrach ten von allen Seiten das nachste Mittel. Alsbann laffe man die Rinder die sie umgebenden Dinge, ober was fie at einem bestimmten Ort, wohin man sie geführt, ober is einer Gefellschaft vieler Menschen gefehen haben, nach einer bestimmten Ordnung mehrmals auffagen, bernach aber and mit verschlossenen Augen oder in einem andern Zimmer wie berholen. Gie tommen daburd von selbst auf gewiffe Somfe mittel. 1. B. sich durch die Localordnung, worin sie Dinge gesehen, zu helfen, und durch das eine an das andre erinnen au merben.

Ein Benfpiel. Dan ftellt fleine Knoben ober Dab den por einen Bucherschrauf. Er bat brep gacher. Man macht fie nun aufmerkfam auf bie einzelnen Bucher, eine Reibe nach ber anbern : , in ber erften Reibe fiebft bu Ein Buch mit golbenem Ruden, brey Bucher in Leber

martig zu erhalten bie Rraft hat; baf fur fo Biele bas Gebachtnis ber einzige Grund und Boden ift, auf welchem die Ibcen Burgel fur fie faffen tonnen; bag fie felbft von Gott und Tugend nur fo viel mit flarem und lebendigem Bewußtfenn fefthalten, ale fic bar pon in heiligen Gefangen und Spruchen festzuhalten gelernt bas ben." G. Miethammers Streit bes Philanthropinismus und Humanismus G. 296 f.

mit golbenen Stempeln, vier Bucher in Leber mit gofbenen Liuien, acht Bucher in Leber mit rothem Titel, ohne Etempel, obne Linien, feche Bucher in brauner Barpe mit rothem Titel, ein Buch in blauer Pappe." - Eben fo mit ber zwenten und britten Reihe, boch, wie fich verfteht, nicht auf einmal, fonbern nur, wie bie Bebachtniffraft gunimmt, die Gegenftanbe vermehrend. Dies Borfagen wieberholt man einigemal; bann laft man bas Rind allein Alles genau ansehen und merken, barauf weggeben, und in ber Stille fich bas Befehene auffagen, gerade in ber Orbs nung, in welcher bie Begenftanbe bingeftellt find.

Zahlen, 8) Ramen, aufammenhångende Sage werden burch ofteres Borfagen erlernt, Bieberholung ift auch hier die Mutter alles Lernens. Much ist bekannt, daß, je mehr enwas weiß Jedermann. ins Ohr falle, es fich defto tiefer eindruckt. Daher, waren bie sogenannten Versus memoriales in ben alteren Grams matiten (Mascula sunt piscis etc. oder, Sunt aries, taurus, gemini etc.) eine fehr gute Idee, die man nicht fogleich als pedantischen Plunder hatte wegwerfen follen. -Daben ließ man die Rinder gufammenfprechen, und baraus entstand Tact und Melodie. Das einzelne zeits tostende Auf, und Nachsagen haftet so schnell nicht, und auch darin liege ein Grund, warum in den Boltsschulen vordem mehr auswendig gelernt ward. Bas in jenem fculmäßigen Zusammensprechen fehlerhaft ist, ift übrigens nicht nothwen-Wenn richtig, beutlich und bestimmt vorgesprochen, und ber Strom ber Rede von dem Lehrer intmer in ben Ufetn gehalten wird, fo bag feine Stimme vortont; fo "Kunfiffsar embas Corimagiges, Methodisches in das Auf. fagen fomment, aber nicht ber fingende, ziehende Ton, oder die widrige, Monoconie, welches eben die bekannten Kehler des auch ist noch nicht ganz verdrängten Edultons find. Man follte daher, besonders in jahlreichen Schulen, und mo es Gedachtniffachen betrifft, überall wieber zu der alten De thode zurücktehren, ohne in den Migbrauch derfelben zu ver2) Es kunn seyn, daß, wer sich in jene Negeln hinein studirt, und ein eigentliches Geschäft daraus macht, mit seinem Se dachmisse Aussellen zu erregen, durch die Berbindung gewisse Bilder mit den Ideen, und durch die Hinstellung der Berschlungen in gewisse raumliche Abtheilungen, z. B. die in der Phawenske in Quadrate eingetheilte Band des Zimmers, allerten Berthelle gewinnt. Aber zuverlässig sind die, welche in der Seschichte alter und neuer Zeit wegen ihres unglaublich startm Gedachtnisse berühmt geworden sind\*), nicht auf die sem Wege zu jener seitenen Kertigkeit gelangt. Wer auf die Kunst oder Wissenschaft Reisen macht, muß freylich auch durch das Außererdentliche Ausseln und Erstaunen zu erregen suchen.

In der That aber erscheint der Auswand von Mitteln für den Zweck viel zu groß, wenn, um etwas viel Leichteres, wie die voen angesührten turzen Sähe, zu behalten, "das Gedächmis mit noch mehr Nebenvorstellungen belästigt werden ums;" und man kann schwerlich Kant unrecht geben, wenn er unger reimt nennt, "daß bey dieser Kunst ost eine regellose Einsblungskraft das zusammenpaart, was gar nicht unter einen und denselben Begriff zusammengehört, oder durch eine nandrische Ideenassociation verdunden ist; " wenn er einen Widersschricht mit sich selbst sindet, "die Schwierigkeit der Wiedererinnerung, durch die Vermehrung dessen, was im Kopf behalten werden muß, der mit abern zu wollen \*\*)."

34

<sup>\*)</sup> Benfpiele von außerordentlichem Octachtniffe find ben den Alten: Simonides, Theodectes, Epneas, Carneades, Mestrobor, Hortenfius, Seneca, Themiñocles, Misthridates, Eprus ü. m. A. M. s. ben Ciccre, Tuse. I, 24 Plinius, H. N. VI, 23. 24, Quintilian, Instit. II, 2, ben Seneca, Controvers. I. procem., und ben Muret, Var. Lect. III, 1, womit Muratori über die Einhildungsfraft, Th. 1. S. 198 ff., und Porin Magazin für Seclenfunde, B. 5. St. 2, qu vergleichen sind.

<sup>&</sup>quot;) Man vergl. das Bepfpiel ben Raftner G. 118. Welcher Auff prand von Kunftmitteln, um pierzig Worter zu behalten, die ge-

Ich glaube vor der Anwendung solcher Künsteleyen, wenigstens im Jugendunterricht, auf alle Weise warnen zu-mussen. Die wurden dem Knaben und Jungling sethst beynah ichderslich erscheinen; für Madchen gehören sie vollends ger nicht. Durch klares, richtiges und lebhaftes Einprägen übt sich das Oshaltungsvermögen; durch häusiges Wiederholen witd es treu; durch kleine Winke und Hulfen, nach den Gesehen der Gedächnißassociationen, bekommt das Erinnerungsvermögen eine Kertigkeit, die wahrscheinlich alle künstliche Mittel entbehallich macht.

Wer in der Jugend von allen diesen Seiten versamt ift, und die Schwache der Gedachtniftraft schmerzlich fubli, ber

ubte Knaben in einer Biertelftunde lernen! — In der unten angeführten Kaftner ich en Uebersetzung der Stellen and ben Alten, S. 54, — welche unnaturliche Combinationen, um die Reichenfolge der Begebenheiten der Kirchengeschichte im Gedachtuff zu bes wahren! Nur eine Probe als Verspiel der Verirrungen unfer Zeit.

Mus bem 4ten Jahrhunbert nach Schrodbe Lehrhuch.

Diftorifche Data.

1) Confeantinus Magnus. Ersfcheinung am himmel, im Jahr

2) Getauft 337. Schenfung an Splvefter,

3) Julian + 363.

- 4) Antonius, Hilarion und Pa-
- 5) Eusebius Pamphili, Bischof gu Cásara.
  - 11) Athanafius + 371.
  - 12) L. adversus Arianos.

Bulfsmittel jum Behalten burch Phantafiebilbet.

1) Ein gewiffer Conftantlin ober ein Gamable von Coffing und eine Abbildung ber Zahl 11.

2) Eine Abbildung ber Babl 37 und ein großer Balb.

3) Ein Madchen mit Ramen Justiana und eine Abbilbung ber Babl.

4) Ein gewiffer Anton ift febr froblich, bag ihm Jemand ein Go fchent mit ben Werfen ber Baco von Berulamio gemacht hat.

5) Ein Menich, ben ich fur febr fromm balte, lieft im Julius Cafar.

11) Ein Sfelett.

12) Das himmlische Belchen bes Wibbers! "

## Geolst, e Benlage.

Ueber die Prufung

ursprünglicher Anlagen und Fahigfeiten überhaupt,

mit besondrer Rudficht auf einige neuere Sopothefen.

(3u j. 65. 87. 90. G. 240 ff.)

T.

Bebeutfamfeit bes erften Cinbruds.

Benn die Erziehung das Kind in dem früheften Alter, in welchem fie eigentlich ihr Werf ichon anfangen follte, in ihre Pflege nimmt, fo befindet fie fich noch in einer volligen Ungewißheit über bie Eigenthumlichfeiten deffel: Sie urtheilt hochstens aus bem gefunderen ober frankeren Unsehen und ber Lebhaftigkeit ober Schwache feiner Bewegungen über feine Rorperfraft. und nach glaubt fie in bem Ange bes Rindes, aus mel dem uns zuerft fein innerer Beift anspricht, Die Unden tungen einer schmacheren ober ftarferen Beiftesfraft zu erblicken, je nachbem dieß matt oder feurig nach ber Aufenwelt hinblickt; bis fich, wenn die Sbeen jur Sprache werden, beutlicher offenbart; ob bas Kind ju ben Sahigen oder Unfahigen gehore. Auch von feinem abrigen Thun und Befen, feiner Folgsamfeit ober Un: folgfamfeit, feinem Bequemen ober Nichtbequemen in die außeren Berhaltniffe, schließt man auf feine morali schen und gefelligen Unlagen. Sicut in plantis, ita in

pueris quoque prima indoles futurum virtutis fructum indicat.

Wer viele Rinder auf diese Urt beobachtet, und ihrer Entwickelung Schritt vor Schritt folgt, kann sich badurch eine gewiffe Fertiskeit, einen Sinnund Tact erwerben, der ihn wenigstens seltner als Undre irrenläßt.

Anm. Selener als Andre! — benn auch die Geübtesten müßen oft gestehen, daß sie zusolge der ersten Erscheinungen an den Kindern, eine ganz andre Entwickelung und Ausbitdung erwartet hätten, als hernach erfolgt ist. Starrsun und Eigenstungingen oft, ohne viel Zuthun der Erziehung, in der zwepten Periode der Kindheit in Milde und Nachgiebigkeit über; und das scheue verschlossen Wesen verlor sich, ehe man es dachte. Kinder, die man für einfältig angesehen hatte, erwachten wie auf einmal aus ihrem Seelenschlummer; sehr fähig gehaltene standen plöstich still. Alle gewöhnliche Zeichendeutung hätte auf solche Individuen nicht gepaßt.

Daher mag, wer Zeit bazu hat, nach ben Vorschlägen und Benspielen mehrerer alteren und neueren Erziehungslehrer, über bie stufenweise Entwickelung ber Kinder von der Geburt an (wohl gar noch vor der Geburt) Tagregister halten, und darin jede neue physische, intellectuelle, moralische Erscheinung mit dem Fieiß eines Natursorschers anmerten; vorausgeset, daß dieß mit einem geübten Beobachtungsgesiste geschieht, der die Erscheinungen theils rein aufzusassen, theils bestimmtzu bezeichnen versteht. Nur hute sich jeder, hieraus zu rasch auf die allgemeinen Entwickelungsgeses zu schließen, oder mehr hineinzutragen, als sich beweisen läßt.

Don biefem gehler find gewiß einige ber vorzüglichften Entwicks lungsgeschichten, bie wir besinen, nicht frep geblieben. Einige Benfpiele aus Sch warz Erzichungslehre 2. Eh. mogen bieß beute lich machen. Es ift die Rebe von einem Kinde, bas erft drey Wochen alt war.

Insonderheit vergesse man nicht, wie dußere Erscheinungen, welche sich oft so ähnlich sind, daß auch der schärsste Berbacher sie nicht zu unterscheiden vermag, gleichwohl ganz-verschiedene Ursachen haben können und auch wirklich haben. In den ersien Manaten ist man ja selbst oft zweifelhaft, welche körperliche Empsindungen manche Mustelbewegungen des Gesiches ausdrücken sollen. Gewiß täuscht sich auch die Zärtlichkeit der Ettern oder Wärterinnen oft, wenn sie dem Kinde das als ein holdes, liebevolles Lächeln aurechnet, was eben so gut durch

"Am Ende ber britten Boche, heißt es, sahen die Augen ver ständiger aus, und bemerkten die sprechende Rutter (?). Manchmal schien es zu horen! Damit schien nun die Aufmert samkeit entschieden zu senn. Es hielt den Blid soft auf den Gogenstand, mit der Miene des Horchens!"—

Ich gestehe, bag mir hier fcon die Thatsache, nach Allem, was ich und Alle, die ich befragt, an Kindern in die sem Alter beobachtet haben, zweifelhaft ist; noch vielmehr aber die daraus gezogene Folge. Man vermuthete namlich hieraus, "daß in diesem Kindeg ute und feine Anlage der Denkfraft sich zu fester Auf: merksamteit und festem Denken bestimmen wurde."

Es heißt weiter: "ba es schon von seinem zehnten Sage an ziem: lich fuhl gewaschen wurde, so außerte es ist fast gar kein Widerstroben bagegen, außer einem kurzen Weinen nur manchmal. — Man glaubte hierin eine Stimmung zur Folgsamkeit zu finden." — Aber liegt nicht viel naher, daß der Korper sehr fruh abgehärtet werden kann? Wenn wir unfre Kinder alle, wie der Russe bie seinigen, an die Kalte von der Geburt an gewöhnten, so wurden wir dieselben Erfolge sehen.

Ferner: "In ber vierten Woche zeigte fich wahres Lackeln in seinem Angesicht; benn jede Miene des Frohsinns trat in allen 3is gen deutlich bervor, und zwar da es der Nutter in ihr freundliches Auge sah. Das erste Lächeln ift also die erste deut liche Aeu zer ung ber Liede. Bielleicht wurde dieses Lächelndurch folgenden körperlichen Zustand etwas früher als gewöhnlich herbergeführt. Das Kind hatte einige Zage Verstopfung, vermuthlich also auch Bauchgrimmen, mit welchem jene Verziehungen der Gesichtsmuss teln, wie bep dem Lachen, verbnuden zu senu pflegen — wahr

innere Krampfe und ein Grimmen in den Eingeweiden hervorgebracht seyn tann; so wie Thranen eben so gut von dem Frew digen und Lächerlichen, als dem Schmerzlichen hervorgetrieben werden. — Ueberdieß können sehr vorübergehende körperliche Zustände und Eindrücke, die vor der Entwöhnung so abhängig von dem Wohls oder Uebelbesinden der Ernährerin sind, und die unter andern Umständen gar nicht eingetreten seyn würden, so viel Antheil an den ersten für bed eut en d gehaltenen Aeußerungen der Kinder haben, daß nichts unsichrer seyn würde, als ihre ursprünglichen Anlagen, ihr Naturell daraus bestimsmen zu wollen.

scheinlich ben bem Nachlassen ber Krämpfe. Brachte nun biefer Zustand in den Gesichtsmienen dieselben Bewegungen hervor, wie bep dem Lächeln, und war es, wie zu vermuthen ift, dem Kinde daben behaglich: so wurde durch den sympathetischen Reiz der Freundlichkeit, wovon das Auge der Mutter glanzte, dieselbe Bes wegung, sammt der inneren Behaglichkeit verstärkt, und das Kind war gerade so recht gestimmt, um diesen Reiz aufzusassen. Frohsseyn und sympathetische Zuneigung stoffen in zeiner Wiene zusams men, und bildeten jene Züge zu dem lieblichen Aushruck. Deutete das aber überhaupt nicht eine liebe volle Stimmung des Kindes an? Denn im entgegengesesten Falle würde es, von dem Bauchgrimmen erschlasst, nicht auf die Mutter geachtet haben, oder von dem krankhaften Reize widrig gestimmt geblieben sepnen

Aber follten nicht gerade dieselben hier beschriebenen Erscheinungen in diesem Alter ben Kindern vorkommen, welche nichts wend ger als liebevoll behandelt werden, so bald sie nur aus einem schmerzhaften körperlichen Zustande in einen angenehmeren übers geben? Ein sauftes Streicheln ihrer Bangen, ihres Kapfes, bringt fast immer das Lacheln, vielleicht selbst durch eine Art von Kitzel, dervor. Man wird ben Kindern gemeiner Bettler oft durch die unbefangene Freundlichfeit gerührt, die sie nicht ahnden lätt, in welchen schlechten Händen sie sind, welche ohne Erinnerung des Bers gangenen, ohne Furcht des Künftigen, bloß von dem momentamen Eindruck eines angenehmen Geschmacks, einer behaglichen Lage u. s. w. afsiert werden. So früh, wie hier angenommen wird, möchte has Element der Liebe schwerlich aus der Geele hers vorgehen.

200 (2 Unficher bleibt baher immer diese Semletit, und ich gefiche Aus paffen, haß ich wenig Ausbeute für bas Praftische in ber Erze hung aus einer Theorie erwarte, die sich so sehr auf dem Felde ber Vermuthungen und Syposhesen halten muß, und immer in bet Gefahr ber Taufchung ichwebt.

Bulfemittel ben fortgefester Beobachtung.

4 Wird bem Erzieher ber Zögling erst bann über geben, wenn bie erften Sahre ber Entwickelung vorüber, folglich bereits mancherlen Gindrucke, absichtlos ober ab fichtlich, auf ihn gemacht find: so ist es, ba es nun von mehreren Seiten moglich wird, Beobachtungen über ibn anguftellen, auch leichter, feine Gigenthumlichkeiten auf aufaffen, indem nicht mehr Alles im Reime liegt, fondern fichte entivickeln, und als Bluthe hervbrautreiben anfängt. Diebornehmften Sulfsmittel, feine intellectuellen und moralischen Anlagen kennen zu lernen, sind 1) die Beobachtung ber forperlichen Individualitat burch Phyfiogno: mit im weitesten Sinne, wozu feit einiger Zeit auch Rhaniognomif (Schabelbeobachtung) gerechnet wird, und" bie Erforschung ber Temperamente; 2) bie Urtheile Undrer über ben Zogling: ber Eltern, ber fru beren Etzieher, ber Beschwifter und Bespielen; 3) bie eigne Icharfe Beobachtung aller Meugerungen geiftiger und moralischer Rrafte und Sabigkeiten. Je wichtiger bas Studium ber fo verschiedenen Naturen und Charafs tere ber Zöglinge ift, besto mehr verbienen biese Mind noch naber betrachtet ju werben.

Bacon be Berulamio gab feche Bege an, bet Menschen Inneres tennen zu sernen. Notitia hominis lex modis elici et hauriri potest: I) per vultus et ors ipforum; 2) per verba; 3) per facta; 4) per ingenia fua; 5) per fines fuos; 6) denique per relationes et judicia aliorum.

3.

Phyfiognomifche Beobachtungen. .

Es hat juvorberft jeber Menfch etwas Eigenthumliches in seiner korperlichen Korm und Bilbung, welches oft schon fehr fruh und mit den que nehmenden Jahren immer beutlicher hervortritt. unwillführlich fallen wir über alle, mit benen wir uns berühren, und wenn uns das Erziehungsgeschäft einis germaafen intereffirt, befonders über Schuler und 3bglinge schon in bem Augenblick, wo sie uns jum erftenmal vor bas Muge treten, ein Urtheil. Wir glauben bon bem Inneren etwas in bem Meuferen beutlich mahrzunehmen. Ohne alles Studium ber Physio: gnomif, Pathognomif, Mimit, bunft une bie Bildung bes Gefichts, ber Ausbruck ihrer Buge, bunfen uns ihre Bebehrben, ihre Stellungen eine Bilberschrift, die uns oft so leserlich vorkommt, als wenn fich bas Innerste bes Wefens burch beutlich ausgefprochene Worte offenbarte \*). Schon Die Allgemeinheit solcher Urtheile fann als ein Beweis gelten, baß

Dominatur maxime vultus. Hoc supplices, hoc minaces, hoe blandi, hoc tristes, hoc hilares, hoc erecti, hoc submiss sumus. Hoc pendent homines, hunc intuentur, hunc spectant etiam antequam dicamus. Hoc quosdam amamus, hoc odimus, hoc plura intelligimus. Hic est saepe pro omnibus verbis. Quintil. Bgl. Plin. H. N. XI, 54. Ein Englander sagte einst: "Wenn dieser nicht ein Schurke, jener nicht ehrlich ist, so febreibt unser herr Gott keine leserliche hand."

fich bas Junere in bem Meußeren ausbrude, folglich bie fen Urtheilen, wenn fie gleich bor Taufchungen nicht ficher find, bennoch etwas Wahres jum Grunde liege. Schon in ben fruhesten Zeiten hat man fo empfunden, und die Empfindung ist felbst in die psychologische Sprache übergegangen. Warum follte bas bunkle Gefühl fich nicht verfolgen und vielleicht auf Regeln zurud: bringen laffen? Gin geubter Phyfiognom, Da: thognom und Renner ber Mimit befäße bahn ein Salent mehr jum Erzieher, bas ihm oft treffliche Dienste leisten, und vor manchen Kehlariffen in ber Behandlung bewahren fonnte. Man weiß auch bes stimmt von mehreren vorzüglichen Schulmannern, baf sie neu ankommende Schaler fast auf ben ersten Blid richtig ju wurdigen, und baher auch fogleich richtig ju nehmen wußten.

Folgende theils historische, theils theoretische Bes mertungen werden für angehende Padagogen und Lehrer nicht überstüffig seyn.

Anmerk: 1) Die Physiognomit, ober, wenn das Wort im weitesten Sinne genommen wird, die Fertigkeit, durch das Neußere eines Menschen sein Inneres zu erkennen, ist nicht nur von jeher als ein Mittel der Menschenkenntniß betrachtet, sondern auch schon in früheren Zeiten sogar wissenschaftlich behandelt worden.

Bielleicht sind folgende literarische Notizen, da man fie sonk nicht leicht bersammen findet, auch hier nicht unwillsommen. — Unter den alteren Lehrern ber Physiognomis ift Aristoteles (Physiognomics) der merkwurdigste, so schwankend auch kime Theorie ift. Ein Gophist, Adam ant ius, schrieb Physiognomicorum ad Constantinum Lib. II. (Balil. 1545.), worin er den Aristoteles und Polemon als seine Lehrer nennt, ste aber eher übertrifft. S. Scriptores Physiognomias veteres, el.

Franzins. Altenb: 1780. 3. B. Porta machte in feinem Bert De humana physiognomia (L. IV. 1601.) besonders auf Die Aebnlichkeit einzelner Menfchen mit Thiergattungen aufs mertfam. Suarte, ein Spanier, überfab in feinem fele Tentveife febr gehaltreichen, von Leffing überfestem Buch ub er bie Drufung der Ropfe, eben fo menig bie Sarmonie bes Meußeren und bes Inneren. Mehrere Schriftsteller nennt Lavater. Diefer batte in neueren Zeiten bas Berbienft, bem fast vergeffenen, ober mit Mctoposcopie und Chirpmans tie verwechselten und verfrotteten Studium ber Bhofioanes mit, ein neues Intereffe ju geben, wie er bief auch ben Unbefangenen, welche die Auswuchse seines großen Werks von bem viclen Bebaltvollen zu fonbern wiffen, gewiß erreichte. Schon im Jahr 1773 erfcbienen zwen Stude einer fleineren Schrift: Bon ber Phyliogno mit, welcher feit ben Jahren 1775-78 bas großere Werf: Phyfiognomifche Fragmente gur Beforberung ber Menichentenutnig und Mens fcenliebe, in 4 Banben in flein Folio (90 Athle.), mit vies len bundert Rupfern und Dignetten nachfolgte; wovon theils eine frangofifche Ueberfenung beforgt ift, theile einige (nicht ge lungene) Auszuge, 3. B. von Armbrufter, etfcbienen find. / Es ift bis ist wenigstens bas Befte, was jemals über biefen Ge genftand gefchrieben ward, und nach bem Urtheile eines befonnenen und unbefangenen Beobachtere, Fr. Difolai's, welcher, fich felbft viel mit bem Segenstande beschaftigt, und unftreitig weit talter und rubiger als Lavater batuber gebacht batte, "feis nesweges aus blogen Grillen und unzuverlässigen Behauptungen aufammengefent, fondern voll von richtigen und fruchtbaren Beobachtungen, welche ben genauer Bergleichung mit ber Datur wirklich Probe halten, und jum Theil auf philosophische, phylische, anatomifche Renntniffe gegrundet find." Es hat große Kehler in Plan und Ausführung, und fonute gewiß um zwen Drittel farger fenn, ohne ju verlieren. Anch ichabet icon bas Brachtvolle feiner Gemeinnutzigkeit. Doch wird es nicht leicht einer Univerfitate , ober fouft großen offentlichea Bibliothet fcbs len. Aber es ift an bedauern, daß nicht mehrere auf ber ge brochenen Babu fortgegangen finb. - Gebr grundliche und

- 2) So balb es mun gewisse naturliche Zeichen dessen was einen Menschen von dem andern unterscheidet; so wich, so gut wie die medicinische Semiotik, sich auch diese unter de stimmte Regeln bringen, sich lehren, lernen, Andern mittheilen und fortpstanzen lassen. Die Ver su de dazu sind frezisch bisher bloß fragmentarisch geblieben; aber auch aus diesen Kragmenten ist, wenn man sie mit einem geübten Urtheile lieset und benutzt, mancherley zu lernen. Das naturliche physiognomische Gesühl, das jedoch selbst einem Menschen mehr als dem andern angebohren ist, kann wenigstens dadurch berichtigt und vorsichtig gemacht werden.
- 3) Wer sich daher dem Erziehergeschäfte widmet, versaume auch dieß Studium nicht, und mache sich wenigstens mit einigen der allgemeinsten Grundsätze bekannt, ohne weiche sein Beobachtungsgeist zu unstat umherschweisen wurde. Er suche sich durch die Anwendung der vielsachen Erfahrungen ausmertsamer Beobachter zu überzeugen, daß nicht nur die Pathogen om it, oder die Fertigkeit, die in der Seele vorhandnen und wechselnden Zustände, Affecten und Leidenschaften, in den Veränderungen der weichen Theile des Gestschte, ib wie in der

gangen Gebehrdung des Menschen zu lesen, einen sicheren Grund habe, worauf sich ja fast jeder Mensch von gemeinem Geobachtungsgeiste versteht; sondern daß auch die Physosyn nom it, welche von der natürlichen Verschiedenheit der festen Theile, besonders des Schädels und der Knochen des Angessichts, ausgehr, eben sowohl begründer ist; wenn es gleich hier schwerer bleibt, die Gesehe und Andeutungen der Natur und die Beziehungen des Aeußeren auf das Innere auf seste Regeln zurück zu bringen. Wie auffallend sich ganze Nationen dadurch, eben so wie durch ihren Charakter und das Maaß ihrer geistigen Kähigkeiten unterschieden, ist bekannt und durch Blumen. bach und Andre noch mehr ins Licht geseht.

Berrliche Winte, welche auch meinen eignen Beobachtungen, in bem Umgange mit einer großen Menge junger Leute, au fatten gefommen, und in der Erfahrung bewährt find, enthat das größere gavater iche Bert, bas aber frentich nur für Wenige juganglich ift. Aber als leiten be Ibee tam foon bas treffliche Dienste leiften, was Ditolai, als einen Ausma vorzüglich wichtiger Beobachtungen, in der schon erwahnten Recenfion geliefert hat. (Allg. D. Bibl. Anhang zu B. 25 — 36. 2. Abth. S. 1262.) Es enthalt namentlich Beobachtungen über die Knochen, bas Saupt, bas Sin. terhaupt, bas Angeficht, ben Ocheitel, bie Stirn, Die Augen, Die Ochlafe, Die Rafe, Die Leften und Lippen, Die Bahne, bas Rinn und die Ohren, den Sals, die Bande, die Sandfdrift. Gie bienen mes nigftens, ben physiognomischen Beobachtungsgeift aufauregen. und bem naturlichen Gefühle mehr Bestimmtheit zu geben. Doch murde es noch weiter führen, wenn man damit die eige nen portreffichen Rathichlage Lavaters über das Stu. bium der Physiognomit verbande, welche der 4te Band feines Berts, G. 138 und 459, enthalt, und die ju den gebaltwollften Abschnitten beffelben gehoren.

4) Wenn man in Schulen und Erziehungeanstalten viele junge Leute beobachtet, und ben physiognomischen Blief, auch

der Schönheit verstebt. Bie tonnten bie Gran bange, bie von den feften Theilen ausgehen, geanbert, ober wie komme ein narbichtes Geficht geglattet werben? Eher townes man noch fagen, bag bas eigentliche Lafter auch bes Siefiche mibrig verziehe, ihm mit feiner Bluthe auch feine Spanuppes gehme, Alles erfchlaffe, endlich zerfiore. Die firtige, Schonbeit befiebe vielmehr in dem Ausbrufte des Gangen, piffe bes Auges gliein, fondern aller Bilge, die ebler, harmonischen miben unbiger werben. Darum ift es fehr wichtig, Die Dhoffaenomie minger Leute von Zeit ju Zeit mit bem, mas fieififber wary im vergleichen; bann auch, wenn man innere Meranbenungen in ibnen mahrnimmet, zu beobachten, oh und mie fie fich gu gerlich aufundigen. (D. vergl. einen Auffat, von Mondels. foon über bie harmonie ber boinheis untellugend, im Doutschen Museum, und Garge's Anne. &. Cic. 

34...... (6) Biel tommt auch auf die Mamenteran i in welchen man feine Zöglinge, phyliognamifch berbachere. De umbefange erenner, fie find; je, weniger fie irgend enwad in ber auferen Lage den ingeting, bafondre. Spannung verfete finge meniger fie fmie dies mobi ben ber enten Befanntichafe ber Bellift, ) weber Fracht god Coffinng, noch ber Bunfch ju gefolient innertiet beweat: besto richtiger erkennt man ihre Natur. Indes begiebe fich dies doch mehr auf das Pathognomische der Kunft, da die nas · earliche Bildung in ben Grundtheilen und Grundulgen unver anderlich ift.

7) Da unfer physiognomische Billen.nochte beheren Grade als manches andre Biffer Studwert bleibt; fo versteht es sich wohl von selbst, daß det praktische Erzieder von ben-Refultaten feiner Beobuthrungen fochft vorfichtigen Geblauch machen wird. Vorsichtig schon in fofern; uls er fich gegen ben Bogling nicht leichereine eigentziche phy finguomifde. Bemertung aben, feine, Biffing erlauben wird. Denn es ist die Bildung, die Jedem die Maeur geger ben hat, und die er obne Berdienst und obne, Schuld

velige. 'Er warbe fich im erften Ball vielleicht überfieben, im anden Wer die Ungerechtigfeit ber Range fanitnern. Dete bem "Dathognomifden if es gin anderer Kall; bie Affecten. liegen weis mehr in dem Gebiete der Frenheit, und man tann suweilen bem, ber fich ihrer Berrichaft hingiebt, ben Spiegel ju seinem Besten vorhalten, damit er in feinem Gesichte lefe. wit fie the einstellen. Wan tonn auch bem Jungtireg, ber une Blisichuld guruckfebet, ber nachgebend, friedferrig, gefallta wirb. aufmunternb bemertbat maden, wit fich bas Miles in feinem Chefiche abebeilte, wie er and augertich geneinne, inden er And inmertith vereble u. f. w.

. Much gegen Atibre, g. B. Eftern, Misergieber, ober gar entfirme Belainte; feb man vorfichtig mit diefen Urtheilen. Chimoeber erfalle wiew fie gur fruh mie Bornetheil und Diff. Ennen gegen bie Rinber, Die man vielleiche feibft zu fahlel nach ben erften Einbrude bantheilt fict; aber statu drubeft hegen fich felbft ben Werbacht, Daffanten fich fit febe barde bas Genfere Bestemmen laffet Erage man: bagegen feine, physioginausifchen Soffnungen ober Befürchtungen ganz alltier in einem heurimen Detgen mit fich umber: fo tann man fie theite bicht ben' fich bericheigen, wenn fie einer Bericheigung bebürfen, ehrils fill oft mit bem gibelichften Erfolg ben ber Bebanbinng bet Inbiwibuen benuden.

Einige neuere Physiologen glauben noch weit untruglichere Rennzeichen ber naturlichen Unlagen gefunden zu baben, als bie phofiognomifchen find, in ber Sraniofcopie, ober ber Unterfuchung ber Schabels form. Diese foll auf viele Mobificationen ber Geslenfraft und auf nicht wenige Dispositionen zu gewiffen Charafteraußerungen, mit großer Sicherheit schließen laffen. Auch bar man ichon ihre Unwendung in ber

ì

produkt fath Sidentille freie bie Ochans nfindene fill aller ur fie ses Cira: teluse, ficial fint epanille La lie auf bie numme und fr auf auf ber auf bet Califold wieft: 's finns man, mant som per anbere ferverennen, me Rede feliefen, bubb are mide per andere antiphille fent, br. t in Alex abairent and talbet, and ber C and her Louf fic verticients.

Es famint alle une basel en, theils mullin. Aufgern und Riffigftiten es befendere Gugune gelle; Die ; Mr. Orn an Colod or befinner, mile melle annime Orn nen ber Geiftelflisigleiten und Reigunger im Bullen unmiren biren. Beibel wirbe dien bir Effeteng ichen Minne, mit and biclem Bene mante Gull weninfant pi bedangen gemacht zu haben.

Er besbacherte ichante Menichen, und verrfich fier Berie letten und Reingenem mit bem Bar feret Callets im arien ben Auflande. Er fant ben gleich Berveffiedenben Balanteinen and eine befonbere Erhabenheit au benfelben Beiter ihrer tiet aens verschiedenen Chabel. Ind an Birlischum fiche er blefe Unterfuchingen an. Er bestachene feiner von Ginale · welchen Berleiningen bes Schlote unf bie Gufanflichiteiten haben. Er vergild ben Schibestun der Thiere mir them Mihin leiten, und Beibes wieber mie bem Calbetien und bun Gabie felten bes Menichen.

Aus biefen lange fortgefebeten Gerfchungen engeb el fie für ihn, daß man ficon jete, vonocht die Wiffinschaft woch in

<sup>(</sup>Berlin 1979): "ich sehe keinen Bibarfpruch baring wenn ich ans nehme, baf jube ber Geelenmirfungen ju befondern Beginnten bes Wehlrus geschieht. Inbem an einem folchen Orte bie einzelnen Theile durch oftere Wiederholung ber Birfung mehr anbgebilbet merben, fo wird auch ber Erleb ber Gafte borther bereitbet. **4**1.

ihrem Anfange sen, gewisse Erhah ungen des Schabets als die bestimmten Andeutungen gemissen Anjagen und Kahigkeiten betrachten, und die Stellan sicher nachmeisen thnue, innerhalb welcher die für sie bestimmten Organe, wollkommuner ober unvollkommuner, hesiudlich waren.

Kolgende Organizationen halt er ben Menschen und Thieren stieber ober hichst wahrscheinlich engledt: Geschlechts, prieb, Kinder, und Jungenliede, Freundschaft und Treue, Rausbegier, Warg, und Mardsinn, Schlaubeit, Diebssinn, Gutmuthigkeit, Darskellungs, und Nachahmungsvermögen, Ruhm, seilungs, und Nachahmungsvermögen, Ruhm, such Deharrlichteit, Sachsinn, Ortsinn, Derfonensium, Farbensium, Tansium, Lahisnsinn, Wortsinn, Sprachlium, Tanslum, Lahisnsinn, wergleichender Scharflium, Aligiaussinn (Theolophie). Die Angahl der bis jest auf dem Schadel abgezeichensten Regionen ist gegen drevplig.

- a) Das diese gange Lehre meber ber Gelftigteit noch bur Frapheit ber meufchilchen Geele, wie es bep bem ersten Aublid scheinen tonner, gefährlich sep, suche Gall baraus pe beweisen, daß:
- a) je der Plackolog, auch der firengste Bernheidiger der Immaswielität, eine Wechstwirtung der Seels und des Körspers annehme. Go gur man nur in gewissen Källen die Ubhangigteit des Bernhoens, d. Geschehrevorstelkungen zu bekommen, von dem materiellen Organ abhängig mache, ohne deshalb das Ongan mie den Kraft zu verwechseln; eben so gut musse dies auch ben andern Bernhogen gedenkbar senn, für die man nur dies her das Gehirn als das allgemeine Organ, nicht aber einzelne Theile (Vervensäden) als besondere Organe betrachtet habe.
- b) Die angebohrnen Antagen und ihre von der Natur vorzäglich ausgebilderen Organe, beweisen nur die Möglich, keit und Leichtig keit, auf eine gewisse Art thatig zu werden; nicht die Porhwendigkeit handlin zu mussen, nicht das Princip der Pandlungsweise selbst.

Daß die intellectielle und moralisch Erzisch ung eben so wenig durch bliefe Behanpung für unitäll? ibm miwistsam ar klart werde, ferhelte barans; daß klein sie bessey? welche darans hindrbeiren musse und kleine.

- a) die besseren Anlagen so weit auszubilden, Baß bie schlechteren baburch in Schränken gehälten wurden, oder
- nicht durch ungestärte Ausbildung noch mächtiger wirten, ihrigens
- c) ihre Bemühungen nicht vergebens zu verfcwenden und einer anbilben zu wollen, wein duschaus keine Anlage von der Nanue gegeben sep.
- Diese letteren Bentertungen zeigen nim den Serühr rung spunct der Padagogie mit diesem Spftein der Ochädeltehre. IR pisolge den bein bet Padagoge ein genbeer Kran i og no in; hat er die, inich Send Salles Aeiherme gen, freditis ehreichen und Kennte inis die Schloelind beiden, fat einesbennisse wird feit Ein inis diesten und den Zeiglen, bestehren und den Zeiglen, bestehren hauf den Zeiglen, des einesbennisse er nun so genauf tennt, weit geregetter som. Gevortendaminder gum ficheit Digantsand murgegenarbeiten ibe gladischere noch mehr heben. We werden ihn, meine meng jeste Kennseichen, weil sie führer sind und mannt bie gladischere noch mehr fie führer sind promiten beim beim genauf alle spisiognomische Kunftzenals im Stande son.

Es komme alfo nur Alles auf die Sicherheit des Speftems und die Bundigkeit der darauf gebauren Schliffe selbst an. So weit es die Gehten le hie Bereiffe, liegt es ganz außer den Granzen der Pavagogit. Große Keinnet der Anatomie und Physiologie, gestehen dein Dr. Ga'll von dieset Seite sast einstimmig seht bedeutende Beivleisste zu; sie versprechen sich von den fortgesepteit Untersuchlissen ber Sehltriff auf diesem neuen Wege wichtige Bereichtenigen bei Bissenspase, da es Wenige so greit internationare uim genant Besochachter der Nanut gebe. Zedoch haben auch dagegen einige geroße Anatomen, wie

der shulangst versterbene Walther, in Bertin und Acker, mann in heibelberg, Zweisel erhoben, und Neils hirch seinen so felhen Tad unterbrochene eich Untersuchungen über das Gehirn, ließen eine ganz von jener Gall'schen verschiedene Ausbeute, wenigstens in physiologischer hinsiche erwaten. — Gegen die eigeneliche Schädels oder Organlehre biets ben ebensalls noch so erhebliche Zweisel übrig, daß man fürs erste recht sehr wäuschen und; daß, so wenig von Padagogen als Criminalisten — Beydes hatte men worgeschlagen — ein voreiliger Gebrauch davon gemacht werde; wegu sich das Spisten, seibst seine völlige Richtigkeit vorzusgesetzt, auf dem Pumste, wo es jett sieht, noch durchaus nicht eignzt, Denn

- a) stehen den physiotogischen Principien desselben noch manche bedeutende Zweisel entgegen. Es wird bes zweisetts
- a) ob die Größe und Extenston der Organe auch die Energie sihrer Wirksiamkeit beweise, da die innere Qualität und die mehr ober weniger trästige Anlage der Wasso, die Energie der Krast vielkeicht eben so sehr den Oftenergie der Analogie, da tieine Menschen oft energischer als größere sind Beweiselt wird
  - 3) daß alle Erhabonheiten ber änßeren Schäbels fikche für Producte der inneren ausdehnenden Araft her Hirumaffe zu hatten sind, da sie auch aus andern Ursachen ents stehen können. Es gebe ja auch krankhaste Vergrößerungen, Subkanzenormitäten, Hyperorganisationen. Bezweis kele wird
  - 1) das die bepoen Gehlenplatten, die innere und äußere, immer parallel laufen, wornach benn der an den äußeren Erhöhungen oder Mertiefungen hergenommene Beweis un sicher erscheine, daß sie von der Siröse oder der Aleinheit der einzelnen Gehlenwindungen oder Seelenprgane herrühren. So lange nun diese Zweisel nicht völlig gehoben sind, so mussen auch alle auf jene Noraussetzungen gegründere Schlüsse unsicher bleihen.

... Dierus formes

inge b) daß der pfrechalogischen hilssphifche. Theil de .... , Wed det liebre igerabe ber friedchiebe bei gleichwood, menn es auf bie Anwendung derselben zu pratificen Rupeten auchennenz, wen 7 minischeigen als ben phofologische ift. Benne ...

war in der Etaffifftetelon beit Stefdivermogen ift bas Ris Mittiche forwenig als das Unternette (Sadffin , Marthe - indirin inter : Bobefint ic.) : felde in ber Weirent ung ber reinet inen; it wellenten. Der moral Pfic Sochfinn if 1 bech wohl eavas specififth verfichents von den Sobestan hanne ber Gentlent imbl'anderer Solhenberdehner bie Efferreiche. mir i Boldie Bettothfelungen erinnern fall an bie Lavateride antigie Meleinug ber Ronigelinie ope ber Sienentoniain. nach : Moch viel weniger ift : draid die B ausgemacht, bag mit ben von Gidl bemerften Ber (31190'S etibnen , fcbon bie gange Summe berfelben erfchopft fen, mas

"en fer feibft Bentraffett;" fo bag vielleficht am Gibe bie Schabeb " Affiche fo mit Originen bebedt erfcheiten imifte, daß, indem Am ible Biftriett fich immer mehr vertielnern, es umneglich wer-Beit wirde, fie durch das Gefühl zu umterscheiben. Endlich find wir

la feine, noch fo animgasiende Berfuche, ben eigenetichen 311 fammenhang swiften Organismus und Denfoermo. gen, und die Einheit ober die Berfchiebenheit Benber an er flaren, noch um nichts paher gefommen; und werden auch mohl diefe tiefften Tiefen des Innern ber Matur, eben fo wenig als die Liefen ber Gottheit erforschen. Dan erfin bet zmar immer neue Benennungen; taufcht fich aber, wenn man glaubt, mit ihnen auch neue Bestimmungen ber Sache gefunden ju haben, Dan weiß am Ende nichts mehr. 1108 | als man bey der oft fo sandde verhöhntap, früheren Ansicht per Sache, wußte, ba ber Gegenftand einmal über die Giran min zam menichlicher Erforschung hinquegebe. Wenn min gleich 5. Ribie Gall'Ech & Lehre, felbft gegen jebe Anmachung diefer

Art feperlich protestirt; so ist es boch invermeiblich, baß sie, Ju. Genafen bes Systems, Sage aufstellt, ober Woraus, setnungen mage, welche ganglich außer bem Gebiet einer Er, fahrungeneiffenschaft liegen.

4) Da dem Erzicher abrigens wichts gleichquittig gleiben barf, was bie genouere Rennmis bes außeren und inneren Menfchen, ber fein unabläffiges Studium feyn muß, beforbern tam: ja fen er auch gegen die Beobachtungen nicht gleich. gultig ju welchen die Gall'sch'e p. Hrschungen führen. Die Proniognomit hangt wenigstens mit der Physiognomit genan susammen, so daß, wenn biefe irgend ein reales Aundament hat, auch jene auf keiner bloßen Taufchung beruhen kann. Menn er 1. 13. fande, daß einer feiner Zöglinge gerade die Kennzeichen an fich truge, welche man, nach ben Gall'ich en . Beobachtungen, an febr vielen Denfchen; Die fich burch . Annftiglent, Oprachtalent ober burch gefahrliche Gigen-Schaften guszeichnen, mahrnimmt: was tonnte es schaben, wenn er im Stillen barauf mertte, Berfuche machte, wie weit er von Hefer Beite bilbfam ober der Bilbung befonders bedürftig fen? Berfahrt er baben nur immer feptisch, so hat eine solche Rich. tung feiner Aufmertjamteit gewiß teine Wefahr.

Literarisch werbe jum Schuß folgendes bemerkt:
Dr. Gall hat sein System anfangs nicht selbst durch Schristen bekännt gemacht. Aber viele seiner Zuhörer haben theils in Flugblättern und Zeitungen, theils in eigenen Schriften, die Hauptmomente mitgetheilt. Kroriep liescrie die erste Darstellung der neuen. Gall'schen Theorie, mit einem Kupfer, wovon schon 1802 die 3te Auslage erschien (8 Gr.). Marten's suchle in seinem Erwas über die Physio, gnomit, Leipzig 1802. (6 Gr.) diese mie der Schäbellehre zu verbinden. — Leune versuchte in seiner Entwickelung der Gall'schen Theorie (Leipzig 1803. 1 Rthlr.) schon eine Anwendung auf Padagogit u. s. w. Hagtdorn lieserte eine Beschreibung und bildliche Darstellung gebst einem

in Gros modellitten (und bezeichneten) Ochadel (Peipzig 1803.

2 Rthir. 20 Gr.). Dann find viele gefolgt und immer neue in Antanbigungen enfchienen, feitbem ber Erfinder bes Spitens am vielen Orten, in und außer Deutschland, Boriefingen ge halten, welche fich in ber hauptsache gleichen. bigften modite ber Infalt jener Borlefungen in folgenden Cdrife '... ten gu finden feyn'r Bif dy of fo Datfielling ber Galf fom 'milli Miten imb Schibellehre mit Anmerkingen boft Du fel and, Wir Betfin 1805. (12 Gt.) Ansfühnliche Darftelinng bee Gall'iden Spftems ber Schabellehre. Den beburg 1805. (8 Gr.) Galle Lehre, Die Berrichtungen Des Gehirns, nach beffen Bortefungen in Dreeben, mit einer brenfachen Abbildung eines von Gall bezeichneten Schabels, 1805. (18 Gie.) Geit foinem Aufeinthalt in Darte erfcbien bas erfte Berth Galf et Spursheim Ariatonfie et-Phyliowith light du Syfteme nérveux en genéral es du louveux "Halen particulientes Vole av. Plancher Paris 1840. et 11. 14-17(87 Mthe 19 (842)

fepple und Physiognomit aus den Kormen des Schädels abzuleiten und zu beweisent corto euique evolutionis capitis
gradui, certum evolutae animae gradum raspondere, sindet man in der Cephalogenesis live expitis
oslei structurae formatio et significatio. Autoro
is societ structurae formatio et significatio. Autoro
societ structurae formatio et signification. Autoro
societ structurae formatio et signification for capitudes Rest, ob es sich gleich, als blos auf Erfahrungen
societ autorosciet des sich gleich, als blos auf Erfahrungen sehr
angleich autorosciellen sind.

Man vergleiche auch ben mit einer selmen Unbefangenheit geschriebenen Aussat; Ueber bie verschied nen wiffens schaftlichen Principien, mit Rucksiche auf eintge ber Gall'schen Schabellehre gemachten Einwens bungen von S. D. Grohmann: im Intellig. Bl. der Jen. A. L. Zeit. v. J. 1805. Mr. 136. 137. Noch bestimmere Rucksicht auf Padagogit nehmen: Tillich's psychologische padagogische Bemerfungen über die Schabellehre, in den Beyerdegen zur Erziehungstunft, B. 2. heft 2. S. 169 ff.

Besbachtung bes Ratutellembus Gemperanionts.

Bon ben bisher (3. 4.) ermahnten Unfichten bes Menichen als eines Ginnenwesens, unterscheibet fich moch eine andere physiologische Unficht; welche mebe bas Gangefeiner Organifation, und infonberheit bas betriffe; was man balb Rannelf; balb Demperament zu nennen pflegt." Richt bloß bie, welche fich mit ben eitlen Runften ber Bei den veurung und Borofcopie beschäftigten, und auf biefem Wege in Schwarmerenen und Berirrungen aller Urt fielen, glaubten aus ber eigenthumlichen Complerion und bem Zem pera menten bie gange Gemuthaart bes Menichen Bestimmen gu ifonnen; I sonbeun auch alle beobachtenbe Erzieher muffen fehr bald mahrnehmen, buffibie Borfchiebene forperliche Befcaffehifelt ber Rinber, in einem verschiednen Berhaltniffe gu ihren finneren Unlagen, Sabigfeiten, Deigungen und ju allem bem ftebe, moraus sich in ber Kolge ber Charafter entwickelt. Unt bropologen fuchten jene formerlichen Belchaffenbeiten theile gu etelaren, theile zu cloffificison; bit Pfp: dologen fuchten bie Merbmale ber einzelnen Arten, wie fie fich in gelftigen und moralischen Unlagen ausbruden, ju bestimmen; bie Dabagogifer gber mollten Gesethe für Die Behandlung einzelner Subjecte barque berleitent . ...

<sup>21</sup> nm. Bur Erlantering bes Borftebenben folgende Bemer-

plerion und dem Temperament genteint sey, so weichen die Erflarungen bod, pon einander ab, wolches aus ber ungleichen

Bestimmung ber letten Grinde bestelben begreiffich wird. des treffen fie boch barin pefarmmen; ball es eine natürliche niefprüngliche Befonderheit jedes Körpere, und ber Art, wie feine Tebenstraft im Sangen wirte, ober ber Complexion gebe, und bag biefe Einfluß auf bas Gemfith und feine Wirtsattleit habe; moraus eben die verfchiebenen Tempetamente entilehen. Polatich auch die körpetische Verfchiebenheit als ein Grand von ben verschiedenen Arten, Richtungen und Groben bes Ertermes niff . und Billenevermögens zu betrachten fep. Ob mur die letten Grunde jener torperlichen Berichiebenheit in bem Blut und der ungleichen chemischen Mischung feiner Grundstoffe; oder in ben Elementen des gangen Korpers, woven balb bas eine, Bald bas andre vorherrschend fen; ober in bem verschiednen Berbaltniffe ber feften und fluffigen Theile; cher, nach Baller. in ber Glafticitat und ber Reigbarteit ber gilbern gu fuchen feyn mochten; ob die humoral , oder Mervenpathologie die mabre 14 ilens barüber haber bie Abhofalogen fewere blittersuchen auand chicketter, and have being bei beit bie meinenen bochte wichtie : ( : gen, und ingereffinnen Grebeckungen im beri Chemie, und Phylit, vielleicht einiges Licht über vielt bundle Warerie verbreiten migeben.

Bon ben verschiehenen Vorstellungen der Achteren und Render ihm über den Ursprung und die Natur der Temperamente, sindet man in gedröngter Kürze eine lebrreiche Uebersicht in Platts ners phil. Aphorismen, 2. Th. h. 604, Anm. Es ift sehr zu bedauern, daß wir noch vergebenz den zien Theil von eben dies serf. Anthropologie erwarten, welche die Materie von den Bemperamenten und mehrere damit verwandte enthalten bollte. — Auch die Hossnung, welche der schafflimige Verk. der empirischen Psychologie, E. E. E. Schmidt, zu einer Shair rakteristis der verschiedenen Katurs, Sinness inch Denkarten im zten Beil middit; hat sein Zoh vernicht seit. — Wit den vielen keinen Bemerkungen in der Kait is son der Antitis den Anthroposogie über die Temperamente (G. 247), sind mande berichtigende Semerkungen zu vergleichen, welche in

f. 113, die Labre pon den Kenthenamenten, nen bargastellt von Dirkfang Kulsbach 1894... (1 Athly)

Unter den, Schriften, welche sond lagische, Kennte wiffer mit der op buti oles ischen Anthronologie verfinden, zeichnet siche var andern aus: Schwah's und Manhelse sohns Briefwechsel über das sittliche und phossiche Hutes in der Berl, Wonatsschrift vom J. 1784. B. IV. S. 293 ff. und P. J. G. Cabanis über die. Verbindung des Phossischen und Moralischen in dem Menschen. Nach der deutschen Uebersetung von E. H. Jacob. 2 Bande. Palle 1804; ob man wohl mit den darin durchgängig, herrschen den Hoppothesen, von der Identität geistiger Worstellungen und materieller Weranderungen nicht zufrieden sen fenn. In sester Hinsicht ist die vorangeschieste Abhandlung des deutschen Dersausgebers: "Leber die Gränzen der Physiologie in der philos. Anthropologie" desto mehr zu empfesten.

- a) Der Physicalogs, befondere der puntelische Erzeicher und Strentehren, foll fich lubefinnehebermungen fligere foreinungen haten. Die Erforenungen fichung ihr auf eineboppete Somerung:
  - a) Er nimmt wahr, daß die schon in den frühesten Jühren, sowohl der Arr als bem Grade nach hochst verschiebene geistige Britwickelung des Erkenntnis, Gefühls und Begehrungsvermögens, fast immer in einem oft deutsch wahr zu nehmenden Berhältnisse zu den körperlichen Eigenthümlichkeiten stehe. Dieses Verhältnis offenbart sich ein mat wenn man den Zögling, bey dem Eindruck, den Empfindung en auf sein Inneres machen, und dann wie sein Aeußeres in der Thätigkeit sich gestaltet, streng beobachtet, und die wiederholten Beobachtungen sorgfältig vergleicht. Er bemerkt ferner, daß, wo das Sinneliche vorherrscht, das Gelstige weniger thätig; wa hingegen das Geistige früh hervorstreht, das Genaliche und Thierische schwacher, oft die den fehnacher, oft die den kranktiche schwach ist. Das dies nun in sehr verschiedenung Ruansen nud Graden erscheinen kann, und doder eine große Menge

won Temperamentsarten gebenkburist, ist ganz richetz. Dan hat daher auch versicht, die vie'r bekennten Hauberlassen ju verdoppen, ober noch mannichsaleder zu scheichneit. Indes state state der akten Grundlestimmer: wieder vert der akten Grundlestimmer; wieder vert der akten Grundlestimmer; der scheichneit, der dahe von Ehre in der ich en, Phileg matisch en, ausgegangen; wiewohl die Wertmale, wie sie sich im Charafter außern sollen, oft seie willtührlich angegeden werden.

Die gewöhnlichen Charatteriftiten ber Saupt, rem peramen te und ihrer Spielarten, welche man theils in ben Lehrbuchern ber empfrischen Phichologie, theils in eigenen Schriften über die Temperamentenlehre, theils in andern Charaftergemahlben finder, von benen unfre Sittenfdrif ten, besonders die moralischen Wochenblatter ber porigen Beit, voll find, tonnen fur ben angehenben Beobachter manches . Anbrieiche mithalten. Aber fie erschinfen ben meirem die Sache nicht, und bas Stubium ber, Danfchen im mirtlichen Leben, :fo:wie die Auffassung fein gezeichnerer Chavattere, felbft. in den befferen Ramanen und Schnifteigen führt: amgleich weiter. Da indeft die meisten Verfasser weie mehr ben erwachtenen Mene schen als die Rinderwelt beobachtet haben; fo mißlingen ihnen. wie felbft fo vielen Schriftstellern für Rinder, größtentbeils die Schilberungen ber Rindernaturen, und fie geben baber wenig Mustigute. Sie tonnen fogar febr irre leigen; wenn ber Erzieber. wegen gewiffer Hehnlichteiten, ju viel pott jener erbichteten Rinbernatur in feine Boglinge übertragt. Dief tann befonbers jum den und gespannten Enthustaften leicht begegneit, Die, noch ju jugendlich in allen ihren Gefühlen, bas Etziehungeheiciaft, bas so viel Ruse und Besonnenheit erfordert, ohne alle Borberei tung übernehmen." in and broadless in artis

b) Die Wahrnehmung einer fo großen natürlichen Berfchie, benhate ber Bogilinge iti ihrem Leitiperalliene, wolche für die Ernsehung fo bedeutelbeit, ba diefelnit ber Ratur felbit, son bern nun bem Softerfliften in bet Ratur fingligeilavollten, bin

gegen aus jeder Matur eine edle Individualität entwickin und bilben foll (f. pben @. 22 21f.), macht es nun der Runft- jur ichweren Aufgabe, immer fubjegeist un werfahren, und Ractsiche w. nehmen auf das Temperament und Macurell, nicht nur.

ben bem Urthell über ben gangen Menfchen. Se

ben bem Urtheil über jede einzelne Acuferung des Cha. rafters und Sinnes, befondere ber Bestimmung des fittlichen Berthes und Umverthes:

Ben jedem Urthell über die Fortschritte im Bernen, na mentlich wie weit die langfameren verschulber, die schnelle ren verdienftlich find;

ber jeber Anwendung ber Mittel zunt Reizen Wer zum Wedkigen der natürlichen Trieberind Relaungen en bin

ben-bem Ebni in Aufmunterungen, Erinnerungen, War rinngen . Betweifen:

ben Belobnungen und Bestraftungen, wo, nach ber Berfchiebenbeit bes Temperaments, gerade bas bem Einen will kommen febn kann, was der Andere für Bestpecieng halten warde, und umgefehrt;

ben der Aufliechung der Grunde des geringen Erfolgs sehr treuer und ernsthafter babagogischer Benubungen: einem Botte, bey jeber Art von Einwirfung auf ben 36a. Hing, ben jeber Beranstaltung für ihn, jebem Bersuch an that, welchen Namen er auch haben mag.

3) Hier nach, ein Maar Benfpiele, wie die Wahmehmung einzelner Cemperamente und Charafterzäge burd bie ma ba gogifice Mathodit zu mobifitiem marin.

Leichtes Blut mit leich; Empfanglichfeit ter Sinn. für jeben Ginbruck; teiner nind und bielbend. Unfife raumt, tustig bis jur Aus gelaffenheit. Eben bieg ben Andern voraussetzend, poer beforbernd durch jebes zur Sand liegende Mittel.

Andernchies für fith, aber and die Ansprüche Anderer menig achtend; baber leiche in Gefahr ja beleibigen, ohne es zu wollen.

Dienftfertig, gefällig; Ab les letar versprechend, aber vergeglich ober unjuverläffig.

Muser fich für Schmerz in einer Stunde; in ber nachsten gerrößtet, in der britten leichtspanig.

Gutartig von Natur. ohne bestimmte boje: Deia gung, aber gern und fchnett dem Eindrud Andrer fich bingebend, und so zu Allem verführbar.

Bubebit.

Die Erziehung foll inde Zenfe rung leichter nehmen ; ing Dem Beff ren und beitr Schiffenniegen men-f Urfach jur Freude und weniger licks jum Kummer finden

Sie soll die latine And Gindlichwerden "nicht." vernich durch Unterbrichtung is bed von Frende binftrebenden Triebes; fie foll me verhaten , daß der leichte Ginn nicht untergebe im keichtfünt ber, fichfelbf Mickt feiligieits fich leget Sportific endlich jedem Schieghren b

Sie sucht anschaulich m dag ber gute Ginn, und ba Richinsollen etwas, mache M fcnelles Gefühl, als weiche & bung, als rafde, aber balb err Bereinvilligfelt ju dienen, Gerechtigftit bie er genden ift.

Cie forbert nicht Eie nig teit, wo alles noch firebt; aber fie verfuche es Bewegliche Saitung m zu bringen.

lebendig, mie pe tung verfeber lung bringen.

Ebatat:

#### Charatterifit.

Schnell beteuert, aber erie bis jum Grann, und ohne merkbaren Emfilis auf die folgenden handungen.

Sorglos um bie Futunft; das Unwahrscheinlichste glaus bend und höffend, wenn es die Sorgen verscheuchen kann.

## Charafteriftit.

Bloß in einzelnen Si mationen betrachtet, schwer zn entscheiben, ob N. ein Welancholiter, Choleriter, Phlegmati, ter ift.

In der Regel kalt und ruhig, in sich gekehrt, wenig sich mittheilend; starker gereize, hisig; in seltnen Källen bis jum heftigsten Aufbrausen zornig. Aber richtiger praktischer Berstand, gesundes Urthell, schwaches Gedächt niß, schwacher Wort- und Zahlensinn.

Langfante, träge Beweigung, nicht aus Kraftlofige beit, aber aus hang jum Besquemen, ben Stinnen Behagelichem. Beh großem Bermagen, besonders zu körpere

ErBer Ebeil.

Methobil

Sie lößt, fich nicht bestechen von der Reue, und hatt sich allein an die That.

Sie lege auch bem, was felje faltinm erfcheint, keine eiefen bode artigen Plape unter, und sucht niche, ben bem sieten schnellen Wechsel der Empfindungen und Ideen, da Zusame menhang, wo teiner ist.

IL.

#### Methobif.

Es ware der schlimmste Fehlgriff, bas Starte, Araftige, Beharrliche bieser Rank verweichlichen und schwächen zu wollen, um eine wohls gefälligere heranszubilden. Es würde so wenig gelüngen, als frommen.

Wenn sich schon in den Kinderjahren der Charafter ahnden läst, wie wahrscheinlich selbst physiognomisch und pathognomisch der Fall seyn wird,

ber und ben Grad ihrer Ausbildung immer etwas Un ficheres behalten; fo muß ber Ergieber um fo wenige bie Wege vernachlassigen, die ihn noch fichrer zum Bie fabrenkis hiezu tonnen bie Urtheile anderer Der: fowen, besonders berer gerechnet merben, welche ibn fange, baufig, und genau beobachtet haben. Bermanbte, Sausfreunde, frubere Epgie ber, Mitergieher und Lehrer, Gefchwifter, Befpielen, Mitfduler, felbft bienenbe Per: fonen geben ihre Stimmen ab; und man thut wohl, biefe war nicht zu fchnell als leitende Principien der Er: glehungsmethobe zu befolgen, aber boch aufmerkfam anguhören und vorurcheitsfren zu prüfen. "

Anim. 1) Jebes Urtheil über Kinder geht von einem Gindrud aus, ben das Rind auf den Urthellenden gemacht frat. " Art bes Ginbrud's hange aber eben fembht von der Danne beffen ab, ber ihn empfange, als beffen, ber ihn macht. Dies wird nicht genug' beachtet; benin eben betraus entftehen fo viele Biberfprficht in beit Urtheilen fibet biefelben Oubjecte.

Bliff b) Kommt bas Urtheil von ben Eleern, fo haben biefe moat in det Regel'die Wermuthung Etiebe Beinden Liebe, "1031 ober thenigftene einer blind en Boeflebe fin einzeine Rim ber, wider fich. Ber mochte auch fangnen wollen, bie bie mir Daffetmeiften Electn (nicht etwa bloff it ben gebilbeten, fondern ut with allen Standen) burch bas Gias ihret Reigung febent; daß in ihnen baher alles Gute herrlicher, alles Tabelhafte wenigsiens verzeihlicher erscheine; daß fie bagegen frembe Kinder weit firen ger bemeheilen, und unlaugbare Worzuge berfeiben wemigftens in Schatten fellen? Richt Miles beruht hieben auf Irre thum und Woruntheil. Man muß mit ber zanten, weichen, milden Elterntiebe, infonderheit mit den Mutterliebe femmathi 13. firen, wenn, man menfchlich fühlt. Wenn beben junge Dabagogen, die mehr humanistisch als human gebildet,

.; mehr in, bent, oft rauben und roben Schuls und Universitätentreife aufgewachsen find; ober wenn tinderlos verafterte . Soulmanner, fich burchaus nicht in die Empfindungen ber Eitern verseigen, und nur Alles nuch Urtheil und Recht, ohne Schonung abgemacht wiffen wollen: fo ertider fich dies aus ber Art three eignen Bubung ober Wifbildung. Sie, salben ich ben freglich oft zu gunfligen Urtheilen ber Eltem wicht vergeffen, daß diefe das Aind von Kindhele an gle nahe Zeugen, fannten, Die Entwickelung feiner Ratur durch alle Stufen gleichfam un-... tor ihren Augen enefteben, machfen und reifen faben; bag ihnen alfo bas gange Rind lebendiger vor Augen fleht, als bem. ber es in einzelnen Simationen fennen fernt, einzelne gute bet - fehlerhafte Gigenschaften in ihm entbette. Ber hingegen freme ... be Rinden nur flüchtig anfieht, bem pflegt bas Fehlerhafte zuerst in die Augen zu fallen, und nnangenehm auf ihn zu wie . ten, jumal wenn er nicht jugleich bas Beffere tennen fernt, was jenem bengemischt ist.

Lieberdieß giebt es doch auch gening Citagn bie "menn sie gleich die Fehler ihrer Ainder nicht zur Schau ausstellun, und, sich selbs in ihnen liebend, ihre eigne Spre, daber interestet studend, sie gern undemerkt lassen wächten vor der Werge, dennech wicht blind gegen sie sind. Man hert sie ja über diese Fehler tlagen, Nath den Ersahrum suchen, selbs Wershuch bei Grahrum suchen, siehe sie oft zu früh hospungstos werden, wenn sie nicht sogleich Beservahrung wahrnehmen.

Ither, wie auch die Urtheile aussallen mögen, beriErzie hungsgehaffe höre sie immer aufmerksam an. Sibhobie uns richtigsen können ihm lehrreich werden: er kann sich und ihnen manche Richtung, den der Seift seiner Zöglinge eben durch die verziehende oder absto pende Brehandlung den Surftern genommen, erklären; er kann manche Data zu seinem eignen Urtheit aus dem Erzählungen überahre früheren Ergenthumslichkeiten hernehmen, und diese können ihm vielleiche zu ganz underen Röstlitären fahren; alls die Elvern-selbst wänschen mögen.

Aufmerklam feb er baben besohders duf bas, worden bende Elfern zusummentreffen, und noorde für verfchied ener Meinung find. Wolft Beste an paragogischem Incereffe und an praktischer Einsicht gleichen, bu'find voch bie Bemerkungen ber Mult'er in der Regel feinit, tidziger, tiefer, als die des Baters; weil jene in der Regel nieht von den Kindern weiß, sie in ihrem naturlichen Thun und Treiben schuert beobact, und die Kinderstube recht eigenrich ihre Sphate, seizen die Sphare des Mannes ift.

3) Unbefangener sehen im Ganzen andere Berfonen, welche die Kinder umgeben. Bor ihnen verbergen fich besonders die schon verdorbneren weniger als vor den Eltern, jumal den strengen. Jene wissen, was geschieht, wenn diese abwersend sind; sie beobachten sie, wenn sie sich seicht übertaffen werden! In mancher Familie sinden sich verständige Haussteunde, Berwandte, seibst dien ende Personen, deren getegentlisches Urtheil besonders einem angehenden Erzieher da welltome men senn nung, wo die Ettern entweder umgebilder, oder durch ihre ganze Lebensweise den Kindern zu fremd geworden Ind.

Bey den Jungeren einer Familie ist besonders auf die Seimme älterer Geschwister zu achten. Sie ist vft die allertreffendste und lehrreichste, thells weil sich vor shied das Kind gang-unvershüllt in seiner wahren Natur zeigt, thells weit sie zwar Aebend, aber nicht vergasst (wie schwache Etternherzen) ihre Geschwister beurtheilen, und, ihnen an Jahren säher sehend, wöederum mit manchen Jugendlichkeiten besser als ältere Personen spunpathissiren können. Parteylichkeiten für das Eine oder das Andere, kommen freillich much hier vor, und entstehen selbst aus der grösseren oder geringeren Berwandtschaft der Reigungen und Charactere.

4) Den fra heren Erziehern und Lehrern sollte man auch billig eine hauptstimme intrauen barfen. Der gebilbete Pavagoge, ber Zöglinge aus ihren Sanben übernimmt, wird indes bald merken, wie viel auf ihr Urrheil zu geben ift. Ist es gereift, so kannt es als eine trefflich leitende Joseben dem Aufange des Geschäfts betrachtet werden, ohne deswegen das eigene farzgeseste Saudium übersülsig zu machen. Merkt man ihm das Flacke, Upbestimutte an, was sich gleich in den allgeweinen Formeln: "daß das Kind im Ganzen zu loben sey, manches Gute habe, viel Leichtsun vestes u. b. w.," aus ducket: so ist menig darauf zu geben, und um desto schärfer mit eigenen Augen zu sehen. Worzuglich ist zu beachten, ob bep sonstiger. Zuseichenheit mit seiner Lage, Eitelseit ihn etwa den Zdaling überschähen läßt, um sich durch einen glücklichen Erstell selbst gestend zu machen; oder war ihm sein Verhältnis missische, ob er nicht den Idzling in seiner Schilderung ents gelten, läst, was vielleicht ganz andern Ursachen zuzuschreiben war.

. 5) Midte ift oft widersprechender, als die Charafteriftit, melde in Schulen und Erziehungsanstalten verfchiebene Lebrar ,über haffelbe Gubject fallen. Im meiften constaftirt das Urtheil beffen , dem fie unmittelbar übergeben find, mit den Urtheilen der übrigen. Wor Parteplichkeit scheint -- jener am wenigsten sicher. Der Zogling hat ein größeres In-. teresse, ihn au tonschen; und in diesem Kall erscheint er ihm besser, als den übrigen; jener empfindet aber auch alles Unangenehme im Betragen bes Zöglings boppelt, wenn biefer entar, tet ift, ba er am baufigften mit seinen Bunschen in Collision kommt. Endlich kann auch berseibe Mensch ein sehr guter, angenehm zu unterrichtender Ochuler, ein fabiger Kopf, von leichter Faffungstraft, und boch ein fehr laftiger Gefellich af. ter in seinem übrigen Thun und Lassen sepn. auch die Vergleichung solcher contrastirenden Urtheile zu nahe rer Renntnif des Charafters. Infonderheit achte man auf ben allaemeinen Eindruck, ben ein Zigling auf Jeben macht. Dies fer geht allemal von einem antschiedenen Charafterzuge aus. Won mem Alle urtheilen, daß er anmaagend; ftolz, versteckt, unzwerlaffig, fepanber ift gewiß von biefen Fehlern nicht fren, wenn er fie auch vor dem fperiolleren Erzieher verborgen halten Mit mem Alle - nur der nicht, bem er naber ange

bart - gufrieben find, bir tann famentic fellede Co . Diefer Gine fehlt mabufcheintich in feiner Bebanbhener

6) Die Urtheile, weiche Gefptelen, Britfod ler mi : Mitfoulevimne w. über , einanten: fallen , find in der Read reffend und gerecht, und fein Lohrer und Erzieher laffe fie me Bendett. Dennech bite er fich auch ; feiter doch angerfchiagen. Siemiber noch folgebe Bemerkungen: 11.

". Es ift entruslich, buf fich junge Leine inter etrander oft Seffier tennen inlebes ihren Lehrerfrund fethft Ettern medalich ' : ift. "Sie tennen fid) a) genautet, weil fie ftets ben ein ... ander find, mid ihnen auch bas Rieinfte nicht entrebe; fie ..... Tenum fichb) richtiger, well fie fich unverftelle, in ihrer at : .... wahrften Geftalt und unter allen Umftlinden und Merhaltnife 2000, " fen feben, weit fie fich einander geben, wie fie find, indem er berbergen, ter bei figftene feitener ein Grund vorhanden ift, fich ju verbergen. 34), beie Walte bas , was fie eigentlich won Diemand banet !! wiffen y a thib mellen; verfieden: fie went ger be od fit it the vor einender. and the sportle file mitht, nimbent bes bady er gu werben. Biefe Bewar die fangthis verläßt. Die aber weit felener 3 und vigeneles war die ... " gang Betthefinnigen und Unbesomenen, in ihren Werhaltniß Trafficen gu iffren: Grziehernen Bay. Bielen telet teiver fohr früh grobe oder feine Verstellung ein, und in jeden Fall geht die Jugend fe unter fier ber Umgebung: ber: Gemachfenen, hefonders ber Beobache print of penden, micheileicht gung ans fich herauts

or of salling of the Subivitation of the Subivitation of the Subivitation Caibrate fungtret und alterer Zöglinge, weir früher von ihres Gleichen ertannt, der Falfche, ber Beuchier und Augendies ner, dann der Gitle und Lobsuchtige, ber Unverträgliche und Breitfüchtige, ber heimliche Betrager; ber Geigige, ber Meibische, ber Schadenfrohe, weit eher von den jungeren Ge-112 : | fellschaftern herausgefunden, aber auch mander, ber ben in . Lahrens ind felbft Eteuri vorkannt fff; nach feiner befferen Blame von ihnen gefchatt wird, als bourben Erziehern.

. . . (Gleichmobl find auch diese jugendlichen Mrtheile editse febferfrey und nicht immer gerecht. Auch bieß bat begreiffiche

Till ; "Moldedent Denn 'n) glebt es auch fchen in ber Klinberwelt Actomfinition; bie fact bie Mrtifell verraden. Mem muß 13 Geffe rein und zut fen, sem flets gegen anbete, felbft gegen bie gerecht ju fenn, bie es um un 6 nicht verbienen. Dann baben le' fcon ben ber Jugend wie ben ben Erwach. r 16 femen , buntle Gefühle, die zu bem einen hinziehen von bein andern abstoßen, Antheil an bem Urtheih Auch im Mimbe Der Kinder bort man schon zuweilen ,, ich kann den und jenen 3. nicht leiden " phne daß fle felbst zu sagen wissen warum. ... 13 mg Die Bugend fompathiste nur mit bem Arhnlichen. ... fühlt fich guidem Bilben, Buftigen, Recken, Muthwilligen, auch mohl Biberfpenftigen (worin fie Rraft fieht) am meis ften hingezogen. Darum verzeiht. fle felbst grobe Kehler fo leicht; sieht den fchlechern Grund auch ba nicht, wo er wirk Lich ift; aber fempathifire weit weniger mit Charafteten, beren ... " früher Ernft, deren tieferes. Gemach, beren unbestechliche Deahrheiestithe ihr sunatürlich wo nicht gar geheuchelt vorfrimmt. Der Gonfte, Machgebende, Besonnene macht ben dhr felten Guid, and ift befonders auf Schulen Bermilberuha. Erch. Geringschaums der Bongefehren Geist ber Mende. fo wied and bas Schlechtefte, mo nicht gepriesen, boch nicht ... für fehlerhaft gehalten.

Jierdus gehr die Regel hervor, stees auf den Grund in der Urtheise gurukkungehen, und zu prüfen, ob sie befalu' gen goen unthefangen sind. Der den Urtheilen die nen der Versanzen ist diese Worsicht doppett nothwendig.

7

m.Eigner Beodachtung. Praftifche Regeln.

Doth die Bisoung und Anwendung des eignen padagogischen Archeils bleibt immer die Hauptsache und eine der allemichtigften Aufgaben für Jeden, ber zum Erzieher Beunfrichten Auch bier fann eine natürliche Anlage, ein gleichsam digebohlies Bebachtertalent,

"Gie Gate bes Baters erzeigt geöftentheile Gutunktligtigt in den Kintern." (Ift wohl bep der Mutter eben fo nft ber Kall.)

"Die Cohne fcheinen von dem guten Bater mehr bent mereifchen, von der weifen Mutter mehr den intellectuellen Charafter zu erben. Die Techter erben mehr ben ausges zeichneten Charafter der Mutter." (Ich zweifie.)

"Benn die Kinder ihren Eltern mit dem Fortschrift der Jahre immer zusehends, der Gestatt und der Gesichtssform nach, ahmlicher werden: so tunn man auch in Ansehung der zumehmenden Aehnlichteit des Charafters sicher seyn."

"Gewisse Gesichtsformen der Kinder scheinen noch umentschieden zu seyn, und gleichsam wantend in dem Entschlusse, ob sie sich zur vaterlichen oder matterlichen Aehnlichkeit wenden wollen. Da mögen denn freylich außerliche Umstände, und besonders das Uebergewicht der vaterlichen oder matterlichen Liebe, und der nähere Umgang mit Bater oder Mutterlichen großes Gewicht zur Entscheidung haben."

"Es giebt gewiffe Scsichter, die sich fehr lange fortpflangen, und andere, die gar balb wieder untergehen. — Beder die schanften noch die hählich sten sind es, sondern die g.co. Len und die tleinlichen Gesichteformen."

"Eine väterliche oder mutterliche stark gezeichnete Phostognomie verliert sich bieweilen in den unmittelbaren Rindern gang lich, und kommt in den Kindeskindern vollkommen wieder zum Borschein." (Dasselbe glaube ich beg Gemuchkarten und Characteren bemerkt zu haben.)

"Unter allen Temperamenten eint fich krines so leicht fort, bis bas sanguinische, und mit demseiben der Leichtsinn.
Wo etwal sich der Leichtsinn in eine Familie hineingepflanzt hat, da praucht es viel Arbeit und Leiben, viel Fasten und Der ten, bis er wieder weg ift."

"Das melancholische Temperament des Batere erbe fich leicht fort." (Leider, mir alfzu leicht; doch oft auch von bepden Etern! Die Forenting gehöre zu ben regetnäßigten.

und verdient biargrößeste Aufmarksankeit, bay der Bahl der Chegatten)

"Benn das cholerische Temperament burch bende Elrern ginmal, in einer Samilie ift; fo tann es vielleicht Jahrhunderte werden, the es fich, mieder temperirt. Phiegma erbt fich nicht so leicht fort."

Michte fcheint fich aber fo leicht fortuerben, als Ge. Schäftigteit und Steiß, mofern diese in der Organisation und dem Bedurfniffe, Beranderungen gu bewirten, ihren Grund haben." (Scheint mir anbers.)

Ben fehr auffallenden Unahnlichteiten zwischen Kindern und ihren Eltern, fann theils vertraute Befanntichaft mit ben Familienverhaltniffen Auftlarung geben, theile find fie Bolgen der fruhen Abfonderung oder geheimer, ganglicher Gorge lofigteit pieler Bater um die Erziehung ihrer Kinder. ' Bile pft ift dies namentlich ben Gelehrten der Sall! Ferner lehrt Die Erfahrung, bag neben ber burch bie Abstammung effestanbenen Aehnlichkeit, eine andre burch moralischen Ginflug, burch lange Gemohnung, burch die Rrafe bes perfonlichen Ginbrucks febr haufig eintrete, wie man ja felbft von Cheleuten oft nicht ohne Grund behauptet bat, daß allmablig ihre Physicgnomie emas Aehnliches angenommen habe. — Daß fehr Hochbes gabte Bater oft febr mittelmäßige, wohl gar fcmachfinnige Sohne haben, ertlart fich auch baraus, bag bas Auferordent. liche over doch Borgugliche immer das Seltne ift. Auch das Ausruhen auf dem Ruhme der Bater macht Bille trage. Heroum filii noxae.

e) Die Benutung folder Beobachtungen in ber padagogijden Praris, bedarf inden noch immer ihrer Borfichtigfeituregeln. Denn nichts ift boch fomerer ale bas Auffaffen ber gangen Indinibualitat. Gehr wahr ift, was Rebberg hieruber, S. 12 feiner geiftvollen Drufung ber Ergiebungstunft, fagt: "Gefest auch, ber feine Beobachter miffe noch fo fcharf ju unferscheiben, mas einen mur Seimming bes Augenblide ift, ober guf Rechnung bes kindis

Erfter Ebeil.

1 6 1

schen Alters gesetzt werden muß, von dem, was aus den wa auslöschlichen Grundsägen des Charafters entspringt: ben rie len Menschen sind diese ersten und entscheidenden Züge nicht is scharf gezeichnet, nicht so auffallend, nichts desto weniger aber tief im Herzen vergraben, und nur um so viel unaberwindlicher. Sehr viele natürliche Anlagen aller Are aber entwickele sich erst spat. Sie schlasen lange Jahre, und zeigen sich uner wartet, ben einer vielleicht geringsüßigen Gelegenheit. Es war durchaus unmöglich, früher nur zu vermuthen, daß dieses Talent oder diese Neigung im Hinterhalte lag."

Alles dieß macht es so schwer, zu bestimmen, was eigentlich an einem Menschen ist, und was kinstig aus il m werden wird, wenn sich seiner Entwickelung niches entgegensest.

Der praktische Erzieher wird also, gleich dem praktischen Arzte, sehr oft nur im Dunkeln arbeiten; wo er unentschieden ist, wird er worsichtig versuchen, was am besten anschlägt; auch wohl einmal ein Magestück machen, eine heroische Em, wo schleunige Hülfe nörhig ist. Wie dem Arzte das Arantau hans, so ist das Leben unrer der Jugend seine Schule, wo er in der Negel mehr lernt, als aus allen Systemen; vor auchgeseht daß er, unbefangen von Systemphilosophie, aber mit freyen phisosophischem Geiste Beobachtungen anstellt, und seine Nerhode durch jeden getingenden oder mißlingenden Versuch fester und vollständiger mache.

Aus voller Ueberzeugung empfehle ich bei diesem ganzen Abstanitte die Bemerkungen, welche Heydenreich in seinem Privaterzieher in Familien, im 1. Theile S. 143 st. über die Ersorschung der Fähigteiten und Talente, im 2. Theile S. 143 st. über die Ersorschung der Fähigteiten und Talente, im 2. Theile S. 29—54, über die morallschen Anlagen geliefere hat. Ron S. 54 an hat H. Schelle diese Arbeit nach dem Tode des Werzassers forrgesetzt. (Wenn Legterer darin mich als den Recensenten der Heyden, nennt; so din ich mir schuldig hier zu versichern, daß ich in gesehrten Zeitungen und Journalen überzhaupt wenig, und nie im padagogischen Sache gearseitet habe.)

# Siebente Beniage.

Meber das früheste Erwachen und die erste Bildung moralischer und religioser Gefühle,

mit besondrer Rucksicht auf die Ideen Pestalozzi's und seiner Schule.

Cultur bes religibjen Gefühle burd bie Dufter.

Dach einer neueren, vorzüglich von dem edlen Beffasi loggi gefaßten Unficht biefes Gegenstandes, foll bie erften Reime ber Sittlichfeit und ber Religiositat nichts mehr hervorlocken und ernahren, als bie Liebe ber' Mutter ju bem Rinde, bie Liebe bes Rinbes au ber Mutter; benn fie fonne bie Gefühle ber Liebe, bes Danks, bes Bertrauens und bes Behorfams, biefe Elemente aller mahren Res ligion, am fraftigften anregen und entwickeln. - ! In biefer Worstellung liegt etwas fehr Rubrendes und Bergers Die Phantafie fann fich faum ein lieblicheres Bild benten, als bas Bild einer frommen und ver= . ftanbigen Mutter, an beren Bruft ber Gaugling nicht allein die Dahrung für fein phyfifches Leben, fonbern eben fo gut auch die Nahrung für fein innerstes geiftiges Leben empfangt. Gefest, bieß, Bilb mare mehr ein Eraum ber Phamafie, als ein Abbild ber Birts fichfeit: fo mochte man boch fast Bebenten tragen; bie aus ihrer Taufchung zu weden, benen Ber Bebante fohls thut, bas, mas bisher allen noch fo ernften Bemubun-

î:

C.

gen um Menschenveredlung nicht gelingen wollte, werbe endlich durch die Mutter ju Stande gebracht werben. Inbeff fommt in Sachen von fo großer Wichtigkeit zu pie tarauf an, richtig zu feben und fich burch fein Se fub und feinen Wunsch bestechen zu laffen. Denn allzu fanguinische hoffnungen, bie man auf ein Mittel fest. konnen auch Urfach werben, bag man Dittel verfaumt, bie ine langere Erfahrung bewährt hat. Da mir nun Dieles von bem, mas ich von ber erften Ermedung und Bilbung sittlicher und religibser Gefühle durch Mutter liebe in vielen neueren Schriften lefe, mancher Berichtigung und Einschrankung zu bedurfen scheint: fo fen bas Kolgende benen gur Prufung vorgelegt, welchen es allein um Bahrheit ju thun ift.

Anm. 1) Daß die Mutter, als erfte und natürlichste Ernabre rin, Beschützerin, Pflegerin, Erzieherin bes hulflosen Rindes. einen fehr großen Untheil an feiner gangen Bilbung, gewiß also auch an ber sittlichen und religiösen, haben tonne; bag auch viele Menschen, namentlich bie lettere, gerabe am meisten frommen Muttern verdanken: dieß liegt schon in der Natur bes Berhaltniffes, und wird burch febr viele Benfpiele bestä-Ware daher nur erst bas Mittel gefunden, die Mütter ber kunftigen Generation zu dem Ideale zu erheben, das fie vor allen Dingen seibst erreicht haben muffen, wenn sie wohle thatig wirken sollen: so ist gar tein Zweisel, daß, wie in ber torperlichen, so auch in ber sittlich religiosen Bitbung, Alles besser stehen wurde. Ihne mußte man ihnen badurch in den hoheren und in den niederen Standen jugleich die Zeit und Muße verschaffen, sich ihren Kindern wirklich mit ganger und freyer Seele ausschließend widmen ju tonnen. Aber wie die Sache liegt, wie vielleicht der größte Theil der Mutter beschafe fen ift, wie ber Beift des Zeitalters gerade jest auch auf bas weibliche Geschlecht wirft, durfte junachft weilg Gulfe von

Diefer Ceite zu hoffen fenn. Much Deftaloggi funtt icht wohl, daß er von den Muttern mehr verlangt, als sie gewohne lich leiften; es mirb ibm bange, wenn er mit feiner Lieblings. ibee in die Belt tritt, und Eltern fucht, durch welche fie rea-" Singeriffen - gefteht er felbst - von lifirt werben foll. bem Bilbe ber hohen Rraft bes Baters und ber Mutter, sehe ich mich umringt von einer Belt, wo ich diesen Bater und diese Mutter weit und breit umsonst suche. Die Belt, wie sie wirt. lich ist, liegt so schwer auf dem Menschen. Es ist allenthale ben fo viel Geift und Berg verwirrender, Liebe tobtender, Rraft erftickender und Gefühl entheiligender Biberfprud, Unftog und Gewalt! - Das Berberben eines so unglucklichen Beis ftes ber Zeit erschwert nicht bloß die Möglichteit, den Segen Dieses Sinnes unter ben Menschen allgemein zu machen, sonbern es beengt, verwirrt und migleitet felbft die einzelnen Pris patbemuhungen des hauslichen Lebens ber Ebelften und Beften au diesem Ziele." (S. Pestaloggi's Journal für Ergies bung, Bd. 1. Beft 1. S. 83 ff.)

2) Zwar gehort die Liebe ber Mutter zu ihren Rinbern, besonders in dem fruhesten Alter, ju den unvertilge barften Gefühlen in ber Matur. Gie ift, als Erieb und Neigung betrachtet, in ihrer Allgemeinheit und in ihrer Starte ber Geschlechesneigung völlig analog, sogar ben manchen Individuen noch ungleich starter als die lettere. scheint uns in Personen, die in ihrer gangen übrigen Natur, und besonders in ihrer sittlichen Bildung, nicht das Geringfte mit einander gemein haben. Die milbeste ebeiste Mutter kann ihr Rind nicht befriger an ihre Bruft bruden, als man eben bieg ben Mattern mahrnimmt, die in jedem andern Berhalts niffe mehr ben Furien als weiblichen Wefen gleichen. Gie ift folglich bier wenig ober nichts anders als ein Inftinct, der sich auch ben Thieren in der Liebe und Pflege der Jungen oft recht ruhrend offenbart. Gie ift schwächer ba, wo bas erfte Mahrungsbedurfniß an einer fremden Bruft empfangen wird, geht aber bann fehr oft in die Stellvertreterinnen über, die,

weim sie nicht sehr verdorben find, ober bas eigne Rind : nabe haben, diefes oft vergeffen und verfaumen, und mit m gleich mehr Affect an dem fremden Sauglinge hangen. - Aus Die Liebe des Rindes jur Mutter ift nicht die Folge d'a von baß es in ihrem Schoof empfangen und gebilder, und une Schmerzen gebohren ift. Micht Die Gebahrerin, fonden bie Ernährerin ift ihm die Mutter. Go tange es nu Sinn hat fur die unentbehrlichfte Befriedigung ber bringent ften Bedurfniffe, die es fich felbft nicht geben tann, ber Gat tigung, ber Warme, ber schmerziofen Lage; so geht tom bief über Alles, und ber Inftinct richtet fich bloß hin nach ber mar men nahrenden Bruft, bem ichugenden Atme, bem Schoofe Es fann bas erfte; es tann bas zwepte wo es Rube findet. Das britte Jahr vorübergehen; — fo lange bie frambe Bfleaerin bas Rind nie ober nur jelten miffhanbeft, fo fteht ineiftentheils Die Mucter auch gegen die haflichite, unsittlichste, fchinigigfte, oft fogar ftrengfie Amme in ber Meigung beffelben gurud.

Man sage nicht: "das ist die Folge der verkassenen Raturl Warum nahrt die Mutter nicht das Kind?" Sie kann es oft nicht; sie soll es sogar nicht, so bald ihr Gesundheit und Kraft fehlt. — "Warum wartet sie wenigstens the Kind nicht?" Wederum, weil es ihr oft unmöglich ist; weil sie noch so viel andere Pstichten und Geschäfte hat; weil shr Körper zu schwach ist; weil dem kann sährigen Kinde schon ein zweites, und diesem ein drittes gefolgt ist; oder auch, weil sie auf die Arbeit gehen und Brod verdienen muß, damit sie mit dem Kinde nicht zu Grunde gehe. So ist's in der Wirklichteit! In unseren Büchern kann dieß Alles anders seyn\*).

Da verstehe nicht, was Nieberer meint, wenn er behauptet:
" das Zeitalter hat sich selbst nicht geehrt, das der Rutter vie Fis higkeit, den Willen oder die Zeit absprach, durch den Sim und das Handeln ib. .. sich selbst aufopfernden Liebe das Gemund des Kindes heinslich zu erregen, und ihm ben Blick zu bfinen w die innere Welt."

3) Mir wollen uns aber ben besten Rall weit allgemeiner benten, als er wirklich ift; die Mutter foll gefund, traftvoll Senn; sie foll sich ihrem Kinde gang hingeben, und es eifersuch tia jeder andern Wartung und Pflege mit der völligsten Ber-Laugnung aller eigenen Bequemlichkeit und Rube entziehen; fie soll auch fanft in ihrem Temperamente, hochst sittlich in ihren Gefühlen seyn; es soll aus jedem Blicke nur Liebe und Wohl mollen ausströmen auf das Kind an ihrer Bruft und auf ihrem Schoofe: follten burch dieß Alles wirtlich icon die erften Reime ber Moralität und Religiofität geweckt und genahrt werden? Mir scheint es noch immer eben so möglich, daß, ber allen jenen vereinten Gigenschaften ber Mutter, bas Rind ganglich verborben werden tonne, wenn ju ihnen nicht noch zwen fehr mefentliche hinzutommen; bie Ginficht bes Berftanbes und bie Teftigfeit bes Billens. Diefe, felbft in erziehenben Batern, fo außerft felten vereinten Wolltommenheiten, schwebt das Kind gerade durch jene inftinctartige Liebe in großer Gefahr.

Worauf richtet sich boch das Wohlgefallen der allermeisten Mutter? — Auf die körperliche Bildung, die süßen Liebkofungen, die angenehmen Manieren, die gefälligen Tandeleyen; ja wie oft nicht selbst auf die im ersten Ausbruch interessant erscheinenden Unarten der kleinen Lieblinge! Was wird diesen nicht verziehen, oder unter nichtigem Vorwande entschuldigt! Wie Vieles wächst auf, was erst in späteren Jahren ausgerote

Der Mutter (in abkraced) hat wohl Niemand bieß Alles abs sprechen wollen. Aber vielen Muttern, muß es so lange abgespros den werden, als der Mangel am Tage liegt, und die Mittel, ihm auch nur ben der Mehrzahl abzuhelsen, nicht erfunden sind. Was Pestaloggi, in vollem schwem Ergusse seines Derzens, in seis nem Buch der Mutter S. 107—110, ihnen allen zuruft, das, wage ich zu hehaupten, konne unter vielen kausenden des Volks nicht zehn auch nur ver fie ben, oder sich in ihre Sprache übers stehn auch nur ver fie ben, oder sich in ihre Sprache übers stehn.

tet werden soll, wo es schon tiefe Wurzeln im herzen geschle gen haben wird! Bie viele Bermohnungen, Bermeichtichungen, Charafterschwächen, wie viele felbftsuchtige Beftrefungen des Junglings kommen allein auf die Rechnung derer. Die ihn als Rind in den erften Lebensjahren bildeten; fepen es die Dut ter, die Grofmatter, bie Tanten, Die Aummen, Die Barterin "Bermieben wird Alles - fagt Tillich trafrig und wahr — was auf irgend eine Beise einen nacheheis ligen Einfluß auf bas physische Wohlbefinden haben mochte; vermieben wird jede torperliche und geistige Anstrengung. Das Herz blutet der Mutter, so bald ber Liebling weint. Die Mutter ist in ihres Abgottes Dienst, und bennoch ift diefer nichts Anderes, als ihr Spielzeug. Gigenfinn beißt Umpaglichteit; tobende Ungezogenheit und Zugellosigfeit gilt für energische Rraft; Dummbreistigkeit heißt kindische Unbefangenheit; Schüchternheit vor Jedermann, unbegrangte Zargichteit gegen bie Mutter \*)."

Allein welche Reife des Verstandes, welche padas gogische Virtuosität gehört auch dazu, schon die Kinder mit einer so reinen und vernünftigen Liebe zu umfassen, die nicht bloß ihren gegenwärtigen Zustand, sondern auch ihr tünstiges Seyn und den Zusammenhang der gegenwärtigen Behandlung mit der tünstigen Entwickelung ins Auge faßt! Was gehört dazu, sich selbst oft die große Sewalt anzuthun, um nicht zu achten auf seine Thränen und sein Seschrev; um versagen zu können; es an seste Gesetze der Ordnung zu gewöhnen; es nicht in Schutz zu nehmen, wo es unrecht hat; es nicht zu besänstigen durch Verheißungen, wenn Andere mit Fug und Recht gescholten haben! Das Alles wird gegen junge Kinder

Dan vergleiche ben ganzen fehr lefenswerthen Auffat: Bon ber Entftehung und Ausbildung ber Rutterliebe, und ihrem Einfluß auf die Entwickelung bes Kins bes; in den Bepträgen zur Erziehungskunft, 2. Band 1. Deft.

dem Vater oft schwer; wie dars man denn hoffen, dass unter den Wittern, die nicht seiten, toum aufgeblüht, im achtsehnten, neumzehnten Jahr zu dem erusten Verufe der Nutter bestimmt werden, eine erziehende Weitheit allgemein werden könne, die nur die Frucht reisen Nachdenkens und mannichsaltie ger Erfahrung seyn, und von den niederen Volkstaffen nach ihrer ganzen Lage sast gar nicht erwartet werden kum? Es giebt — und ich selbst kannte Ausnahmen, und sah

reife Beisheit in ber Jahre Leng. Mber bas werben, glaub' ich, immer Ausnahmen bleiben, ob wir wohl in ber weiblichen Erziehung unablassig dahin streben muffen, sie immer hausiger zu machen.

Es sollen übrigens biese Bemertungen bloß zeigen, bag bie Rinderliebe, welche bie Matur in bas weibliche Berg (oft fogar bep folden, die nie Mutter waren,) gepflanzt hat, in ihrer gewöhnlichen Erscheinung zwar als die Och user in bes halflofen Befens ben feinem Gintritt in die Belt, aber feines meges als Pflegerin bes moralifden Gefühls ber trachtet werben tonne, indem fie eben fo leicht jum Berberbnif besselben führen tann. Auf der anderen Seite ist der Schade, , ben die mutterliche Bergiehung ftiftet, auch nicht fb groß 3d fentre eine , und unheilbar, als er zuweilen gedacht wird. große Menge Junglinge und Jungfrauen, welche in ihren Kinberjahren gar fehr verzogen wurden, baher im hochsten Grade eigenstinnig und herrisch waren, ohne daß nach ihrer welteren Aus-Hiding Die Opuren hiervon bemertbar geblieben maren. Bon fehr : willen Sehlern bringt den Zogling die reifende Wernunft jurud, · mit es geht bainit, wie mit fo manchen torperlichen Gebrechen: mer wachft fie aus." Andere verrilgt die Mothwendige teit und ber Widerstand, welchen er im Leben finder. ihn die Mutter felbft, die, nun mit einem jungeren Liebling beschäftigt, dem heranwachsenden strenger wird, da ste wohl einsieht, daß es hohe Zeit fen, den Ernft und die Strenge neben Die Liebe ju ftellen. Doch je früher bie Liebe ver nunftig wird , besto besfer. .

4) Man sagt ferner, und so brücken sich Riederer, Grunert, Emald u. A. in ihren Schriften über die Pestaloddische Lehrart aus: "Liebe, Vertrauen und Dank
ibesbe dutch jene mütterliche Zärlichteit am besten gewocht und
gepstegt, und dieß gerade seyen die drey Elemente der Or
ganisation eines Gemuths, in welchem Sittlich keit und
Religion emportommen sollen." Bon der Religion kann
diessungegeben werden. Aber das Wesen der Sittlich keit
konnen diese Einnente noch nicht wollständig darstellen.

Liebe ermedt allerbings Juneigung und Gegens liebe. Aber biefe tann im bochften Grade momentan und eigennüßig feyn, und ift es fo fehr, bag bie ferbende Mutter am zweyten Tage vergeffen ift, so bald bas Rind nur eine Racht in dem Arme ber neuen Pflegerin eben fo marm und fanft geschlafen hat, eben so gut genahrt wird. Auch tann eine weiche Mutterliebe fehr leicht Reid und Gifet fucht erzeugen, werin fich die Deutter dem Lieblinge gang bengiebt, und ihn durch Liebkofungen verwöhnt. "Ber ber Mutter lich ift," fagt zwar Peftaloggi, "ber ift: auch bem Kinde lieb; wer ber Mutter in die Arme fallt, bem, fallt es auch in die Arme; wen die Mutter tuft, ben tuft es auch. Der Reim ber Menschenfiebe, ber Reim ber Bruberliebe tft in ibil entfab tet. Allein fehr oft fah ich gerabe bas Gegentibeil , Rich fah ungebehrdig fchreyende Kinder, wenn die Mutter ein fram: bes liebtofete. L Die 4 gantere

Das Vertrauen wird durch das Gefähl den Alffosseitet und durch oft ersahrne Bereitwilligkeit erzeugt. Zu große Bereitwilligkeit hat aber auch sehr oft die Folge, daß jede noch so nochwendige Verweigerung mit Unwillen und Troß erwiedert, was erbeten werden sollte, mit Ungestum gefordere, desohlen, die verweigernde Mutter wohl gar geschlagenwird.

Manthar feit ift, nach meinen Beobachtungen, recht eigente gen lich bas Erzeugniß ber Resterion und eine ber felte nen Erfcheis

nungen in der Rinternatur. Bergist boch ber Erwachsene und feibft ber beffere Detifth, fo feiche in ber Fulle feinen Freude über ein Stud, 'an den Urheber beffelben ju benten; und nichts wird in ber Wele baufiger aufgeschebene, ule ber Dant: Rinber aber find ohne Ausnithmerbie welften Gooiften: muß es auch wohl fenn', unn ben Trieb der Baibfterhaltung. ber jur Seibftefatigteit, bur eigentlithen Beftirunnung des Denfchen, führt, recht tief ju begrunden. Die Uneigenochinfeit ber Mitter, meint man, wurde tinden bie enften Beguiffe von frepwilliger Entfagung und Unterordnung des Eigenputes benbringen. Glauben benn aber Kinder an bie Uneigennistigfeit ber Matter? Ja, wecken benn bie meiften Matter jenen Glanben in ben Rindern? Erbitten, erflehen fie fich micht Alles, was diese ohnedieß thup sollen, oft sogar den Ruß, als eine Gefälligteit, als ein Befdent? Steben fie nicht fast in einem fteten Taufchhandel von Diensten und Gegen-Diensten? Sieht man nicht ferner Rinder bie herrlichften Geschönke hinnehmen, sich auch wohl jubelnd über sie freuen, bann · Affen, Die in ihrer Rabe find, und endlich dem Geber zulegt in die Arme fallen; und bieg vielleicht nur aus Freude über . ihren Befit, ohne daß der eigentliche Dant aus bem Bergen auf die Lippe tam, bis fie endlich burch bas oft gehörts,, Be-- Dante bich boch!" Die Korm beobachten lernten? Dein, erwartet und forbert nicht Dant von Unmindigen! Ihnen, meis nen fle, gehore die Bolt, und ihr felbst fend in ihren Augen bloß um ihretwillen ba. Wenn erft bie Refferion in ihre Seele an Die Stelle ber blogen Empfindung tritt; wenn die Ueberlegung fie nach und nach über ihr mahres Berhattniß auftlatte wennt die vernünftige Liebe von der fünnlichen Zuneigung geschieden wird; wenn ber Beift fein mahres Bohl und feine mah. ren Bohlthater erfennen lergt: bapn erft wird bie Dants barteit die Seele erfullen; dann wird fpate Ruhrung bas Berg . ben bem Gedanten an alle die Aufopferungen ber Mutter ergreis ... fen, die ihnen vormats bas Kind und der Angbe gleich Schul-..... Bigfeiten aberoute. Aber bann wird auch eben fe oft geheime

Ungufriedenheit ben der Erinnerung un die Schwächere und Barkertheiten erwachen, wozu eine blinde Mutterliebe geführt, und die wahre Charafterbildung verscher hat.

Liebe, Bertrauen und Dank mag man die Eler mente ver Religiosität nennen, da das Verhälmis der Kinder zu den Edern das schönste und wahreste Symbol des Berhältnisses zu dem Vater aller Wesen, zu Gott, ist. Die Stellichsteit aber erscheint vielmehr in dem Sinne für Necht und Pflicht, in der Beherrschung seiner sethst, in der Unterwerfung der Neigung unter die Vernunft, in dem Wohlgefallen an harmonie und an dem Wohlsepa aller empsindenden Wesen.

5) Rann aber, wird man weiter fragen, nicht ben Ginn auth für biefes Alles wiederim die Watter am besten werfen und nahren? Ich antworre: allerdings, und weren es auch nicht gerade die Mitter ift, so tonnen es alle die Versonen. welche das Kind von feiner erften Entwickelung angen meigen tim fich haben. Gerabe biefe tonnen jeden Angenblick benuten; von diesenwird durch unmerkliche Rachahnnung Alles, am ersten angenommen. Wenn fie alfo nicht biog gartlich liebende, wenn fie felbft fittlich gute und findlich fromms Erzieherinnen find: fo wird auch ihr ganges Gerragen, the Handely und Dul ben, ihr Reben und Schweigen; bie Barmonie ihrer Acufe: rungen über Alles, was um sie her porgebe, wie ein befruch tender Saame in das Berg, wetthes die Natur selbst fur das Sittliche und Religible urbar gemacht hat, fallen, sicherer auf geben, und tiefer wurzeln, als wenn dieß erft baun geschiebe, wenn schon eine verdorbene Gesellschaft bes Untrautes so viel hineinwarf; daß das Beffere weder Boben noch Kraft finder. frey und frohlich empor zu wachsen,

Wie ist nun aber auf junge Gemüther zu wirken? — Nur durch Wort und That theiten sich die Geister etnander mic. Lehre und Bepspiel sind daher die einzigen gedmitbaren Mittel sittlicher und veligisser Bildung. Die Belehrung sührt sudenweise zur Einsicht in die ewigen Gesete sittlicher Naturen,

und beinge zum Gemustiezu, was das Vernunftwesen durch Frenheit sein soll, und sein kunn. Die Erkenntniß bekommt Araft über den Willen, wenn das Anschauen dieser Krast es in Andern gewiß macht, daß man vermag, was man ernstlich will. Man wird verzagt neben Verzagten, muthig neben Muthigen. Darum ist es allerdings so wichtig, in melcher Gesellschaft Kinder ihre erste Periode durchleben. Es kann in der zweyten Manches, aber vielleicht nie Alles, was in jener schon verdorben ward, verbessert werden.

Sin Suftem, tine planmagige Ordnung, wie etwa ber ber .. Louimagigen Berftandesbildung, ift hier nicht zu befolgen. mit Die Uebungen bes moralischen und religiosen Sinnes an eine .. gewiffe Reihenfolge binden, und fich gleichsam ein forischreiten-Des Schema entwerfen, mare ein wahrer Diggriff. Un Allem. mas in die Sphare des Kindes eingreift, übe und bilbe man -das Stelliche und Religibse im Rinde \*). Die Gelegenheit au diefer ober jener Tugend benuten, ift die mahre Weischeit: ob fie eben im ausgesonnenen Typus an ber Reihe ift, ift gant gleichgutitg. Go erzieht und ftarte bie Matur ihre Pffunzen - bald burch Regen, bald burch Thau, bald durch einen milben Somenstrahl; dann wieder durch Schatten und Ruble, auch wohl durch Wind und Omern, der fle niederbeuge bis jur Erde. damie die Burjel fich fester in ihrem Boben verschlinge ; aber jede auf andere Art, in anderer Ordnung, obwohl burch jenliche Ginwirtung hinftrebend zu einem 3wede. Sie wirtte nicht gerade in derseiben Reihenfolge auf die eine, wie auf die andere: bennoch fonnte jebe gebeihen.

6) Pestaloggi schläge vor, die erfte hinweisung auf Gott von Seiten der Mutter an den Moment zu knupfen, me das Kind zuerst leise ahnde: "Du bedarfft der Mutter

Domer, ber Sternenhimmel, ber Lob: so frecht das Wort Gott vor dem Kinde aus. Ein hohes Unglud, ein bobes Blüch eine große Nebelthat, eine Edelthat find Bauftatten einer wanderns ben Kinderliche. G. J. Paul's Levana, Bd. 1. S. 19.

eifer sich durch Kenntnisse vor andern auszuzeichnen, (didiesske siedeiter artes) besteht nicht leicht mit niedrigen Reigungen, und läst den Menschen selten gan; sinken, (emollit mores ner sint elle feros). Dinnech ist auch hier manches behauptet worden, was Berichtsgung und Einschränkung nothig macht.

Bu diesen Behauptungen gehört die Berwechselung fob der Gigenschaften, bie, ihrer Matur und ihrem Objecte nach. egang verfchieden find. Es ift boch eine unlaugbare marafluore wie alle groot, wenn man z. B. von der Merhode. welche die Deftaloggifche Ochule jur Ertennenig ber Dach und ber Rahlverhaltniffe für bie richtigfte halt, niche eine bloß erwartet, daß fie die Aufmertsamteit und Befonnenheit übe, was allerdings auch moralisch nutlich ift; fondern daß fie sogar unmittelbar die Sittlichkeit befordern "Ift nicht, fagt Ochwart, in der Tiefe unferes Gemuthe bae Wermogen, Daaf ju feben, mit bem moralifden Bermogen Gins? Denn mas ift biefes Zinbers. als ein selbstihatiges Maagseben für sich feibst? Birb min Diefes Bermogen an ben finnlichen Gegenstanden fo geater fo tann es nicht fehlen, es muß auf die Beurtheilung ber Band. hmasweise einen machtigen geheimen Ginfluß haben. Menfch, welcher gewohnt ift, Alles nach Stab und Schnut abaumessen, muß auch diese an das Thun und Lassen ber Men iden anlegen; und tam fein Muge nichts. Schiefes ober Ber: battnifmieriges vertragen, fo muß ihm auch, mas in bem De tragen gegen Sitte und Gefet ift, fogleich widrig auffallen Er mußte sehr gewissenlos sein, wenn er bann den Anblick bes Ummoralischen an sich selbst dulden konnte \*)." - Wicht m aebenten, bağ es bey ben liebungen in ber Unschauung ber Mags. verhattniffe nicht fowohl auf ein Maag fegen, Daag bal. ten.

<sup>\*)</sup> S. Peftaloggi's Methode und ihre Anwendung in Bollsicher len. Bon C. S. C. Schwarg, (Bremen 1805.) S. 10.

ten, fendern auf ein De ffen ankommt: was hat wohl das physiche Maaß, was hat überhaupt bas, was nur im Raum und in der Zeit gedacht werden fann, für eine Analogie mit bem, was über alle Raum : und Zeltverhaltnisse erhaben ift? Freylich reben wir wohl, um übersinnliche Gegenstände zu be-Beichnen, aus Armuth an Borten auch von einem Ebenmagk in den menfchlichen handlungen; aber wer mochte behaupten, daß Die Ferrigkeit bes Auges, Großen ju beurtheilen. Abweichung gen zu bemerten, bas Symmetrische von dem Unsymmetrischen m unterscheiben, auch nur ben geringsten Untheil an ber richtis gen Beurtheilung moratischer Gegenstande haben tonne? Alle Formen und Ausbehnungen, auch die Bahnen der Erde und Conne, tann ber Mathematifer meffen und berechnen; aber so mißt man nicht Begriffe, Gesinmungen und Handlungen. Das Recht und bie Pflicht haben auch ihre Regel; aber Schnur und Stab haben nichts mit biefer Regel gemein. Die größten Mathematiter waren zuweilen ohne allen Sinn file ftttliches Gleichmaaß; nicht einmal in ihrer außeren Umgebung erblickte man eine Spur bes Geiftes ber Ordnung und Die größten Rechenmeifter machten ihre Regelmäßigteit. eigne Rechnung sehr oft ohne ben Wirth. Ungahlige Reiche und Bornehme find, bep. bem feinften Tact für alle Berbalt. nisse, ben ber startsten Abneigung vor allem Schiefen und Unebenen in ihren Wohnungen, Garten und Antagen, doch bane ben ohne alle moralische Grundsate; und wer von einer allae. meinen Regel bes Rechts spricht, erscheint ihnen als ein Thor. Und boch granzt bas Gebiet ber Aesthetit noch weit naher an das Gebiet der Moral, welche mit dem mathematischen Wissen fich nicht von fern berührt.

Es kann allerdings geschehen, daß die, welche durch angeftrengte Uebung des Verstandes und eine, aus Gelbstbeherrschung hervorgehende, beständige Richtung desselben auf bestimmte Objecte ber Anschauung, sich überall an eine feste Regel gewöhnt haben. sich auch durch eine vortreffliche moralische Natur, durch schone Einfalt des Gerzens und Simmes auszeichnen ; nur foll man fich Erfter Theil.

37

haten, da einen inneren Zusammenhang anzunehmen, wo gan andere Ursachen dem Zusammentroffen zum Girunde liegen.

Die Been Deftaloggi's über bie fittliche und religible Bildung find ausführlicher bargeftellt 1) pon ibm felbft in ben Schriften: Lienhard und Gertrud; Bie Ber trud ihre Rinder lehrt (im letten Abschnitte) und in den frepmuthigen Aufforderungen und Borfcblagen gur Beredlung des Schuls und Erziehungswesens (Leipzig 1800); 2) von Emald in feinem Geifte ber Beftalog. Bildungemethode (Bremen 1805) &, 125 ff. und in Deifen Borlefungen über die Erziehungelehreit. Th. 2. G. 182 - 221; von Biegenbein in feinen Schulfdriften über weibliche Er giehung und Bildung (Blantenb. 1809) & 114 ff.; res Eur't in ben Briefen, aus Munchen Buchfee. G. 95 -122. Außerbem findet man auch in Sowarze's,oben gege führeer Abhandl.: Religion, eine Cache ber Erziehung (in ben Studien, B. 1. G. 174 ff.), und in der Borrede ju Begnere Religionslehre für Die gartere Jugend (Bir terth. 1803) hieher gehörige treffende Bemerkungen. minder verdienen verglichen und gepruft zu merben eines unge nannten geistvollen Berfaffere: Bruchftude pur Menfchen . und Erziehungstunde, 12 hefte, Frankf. a. M. 1810 — 1811. (7 Ribir. 12 Gr.) Ber eine Erlauterung ber Deftalopifchen Ibeen nach ben neueren Ansichten ber Religionsiehre, weiche Bichte in feiner Unweisung jum feligen Leben barlent. wunscht, ber lefe und prufe einen Auffag von Lebmus in Souderoff's D. Journ., Jahrg. 1. 3. 2. St. 3. before bers . 321 ff. Man vergl. hiermit bas Literarifche oben ben 5. 75 - 78 und 116 - 118.

# Benlage.

ueber bie

Bilbung bes Schonbeitefinnes

unb

war mathibietif die bi Gitten.

### (Su j. 67 - 71. 79 - 83.)

Die Grandlinien zu dem, was man, sowohl im weiteren als ergeaten Sinne, aftherische Erziehung und Bildung des Geschmacks durch Unterricht nennen kann, sind in den obigen Stels Ien entworsen. Ich glaube nicht, daß ein wesentlicher Punct übers gangen ist. Auch wurde kein Berhaltniß der Theile einer Schrist, die nur Grundsätz ein alle Zwecke der Erziehung und des Unterswichts, zu wetterer Prüsung der Sachtundigen ausstellen soll, statt sinden; wenn sie, wie Ein Beurtheiler verlangte, zu einer Abhands lung über das Schone und Erhabene, oder einer Aufsählung aller der Geisteswerke, welche zur Besörderung des Geschmacks vorzüglich geeignet sind, anwüchse. Einige Nachertage dürsten aber nicht überstüssig seyn, um das kurz Angedeutere zu erläutern, und praktische Erzieher aus einige Puncte noch aufmerkssamer zu machen.

Beforantung ber aftbetifden Bilbung auf gemiffe Claffen.

Eine fehr große Classe von Menschen ist durch eine harte Nothwendigkeit darauf beschränkt, der Gesellschaft bloß durch körperliche Kräfte und Unstrengungen nüßelich zu werden. Schon dieß bringt es mit sich, daß die Bildung des Schönheitssinnes und Geschmacks und die Erziehung zu ästhetischen Sitten, nicht zu den allges

Anmerk. In Grönland unterscheiben fich thez welche den Deisstonarien Unierricht in der Raligion bekenntum haben wacht das sie aus dem schrecklichen Schreute Green genehm fast thierischen Lebensweise, in einen Zustand der Reinlicht übergehen. Zwar sind viele Thiere reinlichen, als viele schren. Doch gerade, weil ben jenen nur der Freskingt vorwischt dem Menschen eben so viel an ausgebild deter Den niedt, als ihm an Sinn site diese Tugen d feste.

Treffend heiße es baher in Ficte's Reben an bie he fce Ration, &. 35 ff.: "So wie das an Reinlidin und Ordnung gewähnte außere Auge, durch einen Sted, bet unmittelbar bem Leibe teinen Schmerz zufügt, coer burd b blid verworren burch einander liegender Gegenfrande, des gepeinigt und geangstigt wird, wie vom unmittelbaren Com ge, indef der bes Ochmubes und ber Unordnung Gewohm in berfelhen recht wohl befindet; then fo fann auch bas im geistige Auge bes Menschen so genohne und gebider weite basi der blose Antiick eines verworrenen und unordenicks eines unwurdigen und ehrlosen Dasepus seiner selbst und fem verbrüderten Stammes, ohne Rucfficht auf bas, mas ben für sein sinnliches Dasenn zu hoffen oder zu fürchten fep, 125 innig weh thue, und daß dieser Schmerz bem Besitzer eine it chen Auges, abermals ganz unabhängig von finnlicher Fuck ober hoffnung, teine Rufe laffe, bis er, fo viel an ihm ik ben ihm migfälligen Zustand aufgehoben, und ben, ber if allein gefallen tann, an feine Stelle gefest habe.!

Man vergl. noch Peerens Ideen über Polit, 31.
S. 377 ff.; ferner die Bemerkungen über den Went "Reinlichkeit in Markards Reife durch die franglikkt Schweiz und Italien, S. 169 ff., und die von Petrin der padag. Bibliothek; 1802. II. S. 107 ff., so wie voen h. 139, 3. a. angeführten Schriften.

And Shere afthetische Bildung negativ und positiv betrachtet.

Bang etwas Unberes ift's in ber Etziehung berer, iche, fen es nun durch ben Bufall ihrer Geburt, ober werch Bahl und gludliche Umstande, bestimmt wurden, han Sohergebildeten anzugehoren. Dag neben bet aralischen Ausbildung eine vorgigliche Sorgwilt auf ihre intellectuelle gewondet werden muffe, Meifeln hochstens noch die, welche in Geburt und teichthum, bent Erfaß jebes anbern Mangels finben. Ran giebt auch mohl zu, baß eine gewiffe Gedmadsbildung und Berfeinerung bem nicht gehlen durfe, der von sich rühmt, daß er wohl er: cogen fen. Aber größtentheils wird barunter nichts, als eine oberflächliche Renntniß ber neuesten schonen Literatur. Belefenheit in Mobejournalen ober Befaint-Khaft mit ber Mobe, modifches Wohlgefallen an allerlen Armftwerken und eine gewiffe Gleganz im Unzuge, in Sitten, Umgebungen und gesellschaftlichem Berfehr ge-Um bieß Alles, und badurch zugleich ben Ruf rechnet. eines. gebilbeten Geschmack, zu erlangen, ift aber in ber That nichts nothig, als ein Leben unter Menschen, bie einige Fertigkeit darin besigen; ein Nachahmen ihrer Urtheile und Gewohnheiten; eine Theilnahme an Bergnugungen und Beschäftigungen, welche man gum gutten Eone zu rechnen pflegt.

Wenn die afthetische Bildung, welche auf ben Ginn für das Schone berechnet ift, sich kein hoheres Ziel zu sesen hatte, so durfte der Erzieher außerst wenig thun. Nur da, wo in einer Familie oder auf einer

Schule noch gar fein Sinn fur bieß Alles mare, wird: er einige Unftalten treffen muffen. In ben gewohnlichen Källen barf er aber nur bie Gefellschaft forgen laffen. Seine Zöglinge merben zeitig genng, auch ohne Debe journale, mit bem, was gerabe in bem Meiche bes Geschmacks an ber Ordnung bes Tanes ift, befannt mer ben; ja mancher bon' ihnen wird auf biefer Bahn Fortichritte machen, die mit feinen abtigen in gar fei nem Berhaltnif fteben. Aber wer mochte bieß fur ben echten Sinn fur bas Schone, für ben Befchmack hal ten, welcher, fiche ber gangen. Etrt zu empfinden und zu handeln, mischeilen und his in das Alter erhalten foll, mo man auf bie fogenannte Schongeifteren und tie Modethorheiten, wenn nicht verachtent, doch eben fo enifrembet gurud gu bliden pflegt, als auf bie Spiel werte seiner Rindheit und Jugend?

"Eg giebt, aber, wie einen boberen Sinn für bas Sabne in ber Matur, in ber Runk in dem Leben, fo auch eine bohere afthetische Bilbung, ber ihre echten Schuler nie wieber unten werben konnen, wenn fie dieselbe auf bie rechte Met en Wem sie fehlt, ber kann ein fehr ge pfangen haben. lehrter, fehr kenntnifreicher, fehr geschickter, fehr brauch barer Mann, auch bochst moralisch und eben baber hochft achtungsmurdig werden; ber Staat tann ihn einf ebren und belohnen, weil er gerabe bas besist, mas in bem Umte, in bas er eingeengt werben foll, bas einzigt Mochwendige ift: Geschäftegeift', "Gebächtnif, Ord nung, Strenge, tabellarifchen Berftand, positives Bif fen: Man wird ihn vielleicht feiner Befchranktheit me gen Undern vorziehen, hoffend, bag er fich weniger gefreisen werbe: nur die Exziehung barf nicht fagen; daß sie ihn vollendet habe; denn es fehrt ihm etwas sehr Bedeutendes; bedeutend für die Urt seines außeren Lebens und Wirkens, bedeutend für sein innes zes Leben und Genießen.

4.7.1.

Berholtnif ber Geschmackentur zu ber intole lectuellen Ausbildung.

"Aber — fann man einwenden — wird nicht das, was dach so genan mit den unteren Seelenvermogen, der Eindildungskraft und der Sinnlichkeit selhst zusams wenhängt, den höheren nachtheilig werden? Wird nicht zu vord erst die Tultur des Verstandes und der Vernunft darumer leiden, wenn es schon die frühere Erziehung darauf unlegen soll, den Geschmack an dem, was den Sinnen gefällt und die Phantaste angenehm beschäftigt, zu nähren \*)? Sehen wir nicht ini der Erfahrung, daß junge Leure, die einen frühen Häns zu derschieben haben, in weit wichtigeren Dingen zurück bisidon einem dass ihnen gemeiniglich die Gründ zurück bisidon einem dass ihnen gemeiniglich die Gründ durück

1 in the circumsta

<sup>\*) &</sup>quot;Die Phantasie — bemerkt ein ber Wissenschaft zu seich ents riffener Phychologe sehr wahr — wird unstät tebhaft in solden Riedern, welche, auf der einen Seire durch Sienusse überreigt, sauf der andern diese Genüsse niche mit Muhe erwerben durften; welche nie recht und ganz anschauen, Alles nur vor ihren enneben gemachten Sumen vorüber gehen tassen kernten, und deren enhiges Auffassen durch Uns und Ueberhäusung mit simmischen Gegenständen und Neizen, durch außere und immere Jerstreumg zerstört wurde. — Nacher ühren in teshasten Knaben die Krenzs und Queerspraduge in den Neigungen und

und zur Bedingung eines Kunstwerfs machen. "Abet menn nun, fagt man, fein nothwendiger Bufammenbeing swiften Benben ift; wenn es ferner bochft mabe Acheinlich wird, daß fur ben ohnehin finnlichen Menfchen bas, was ben Sinnen und der Phantafie gefällt, einen ungleich farteren Reig haben werbe, als mas fogar ber Sinnlichkeit entgegentampfen und die Phantafte im Raum-halten foll: wie fann man hoffen, baf ben einer abfichtlichen Cultur bes afthetischen Sinnes, Die Ber: munft, melde überall auf das Sittliche bringt, Die ent: icheibenbe Stimme behalten werbe, mo gwifchen bem Rechten und Guten und bem Sinnlichschonen und Rei zenden gewählt werden foll? Die Erfahrung beweift duch, baf mit ber Berfeinerung ber Cultur überall bie Einfachheit in ben Sitten und ben Grundfagen verloren gegangen ift; und baf bicht neben ben Tempeln bes Befchmacks, mo fur alle Mufen und Grazien ein Altar erbaut ift, nicht nur allen Thorheiten, fonbern auch allen Lastern geopfert warb. Aefthetische Sitten verlan gen nichts weuiger als eine moralische Denkungsgrt; abet befto bfter follen fie ihren Mangel erfegen. man bieß gefliffentlich burch die Erziehung beforbern ?" Bierben wird aber bie mogliche Befahr mit ber nothwendigen vermechselt, und ber Ginfluß eines aeläuterten Geschmacks auf bas Moralische gang über: ftheit. Bene ift weber gang zu langnen, noch zu gering anufchlagen; noch viel weniger foll bas Gittlich: quee bem Meft hetifchfchonen gleichgestellt merben! Wenn aber ber Ginfluf bes Geschmacks fich schon unverfennbar in ber Bilbung ber auferen Sitten und ber Einschrantung ber roben Ratuteriebe geigt:

warum

warum sollte sich der Sinn für das Schone nicht noch inniger mit dem moralischen Sinne verbinden, und, obwohl, ganz verschieden von diesem in seiner Natur, doch zu gleichen Zwecken mit ihm wirken? Kann die Erziehung es dahin bringen, daß der Zögling einen regen Sinn für Alles bekomme, was durch Harmonie, Große und Vollkommenheit entzückt: so hat sie einen Menschen gebildet, der, wo nicht moralisch, doch für die Darzschiedter ist, als der, welcher zwar rein sittlich ist, dem aber sene Empsindlichkeit für das Schone abgeht. Als les kommt nur darauf an, daß die moralische Cultur stets als die Hauptsache betrachtet, und ihr die ästhetische untergeordnet werde.

Anm. 1) Durch das, was Schiller, dessen Stimme man wenigstens nicht für parteyisch gegen die Geschmacksbildung halten wird, theils über die Geschr, theils über den moralischen Rusen akthetischer Sitten und der Geschmackscultur an dem oben augesührten Ort (§ 5.79. Anwert.) gesagt hat, ist die Sache in ein so helles Licht gesetz, und den Ansorderungen von beyden Seiten so sehr genügt worden, daß wenig hinzugusetzen übrig bleibt. Eine gedrängte Darstellung seines Ideengangs wird, da jene Aussäche in mehreren Banden der Horen zerstreut und weniger allgemein bestamt geworden sind, hier weder unzwecknäßig noch unwilltoms men seyn.

So bald fich ber Mensch bem Schonheitsgefühl anst schließend anvertrant, und den Geschmad zum unumschränkten Gesetzeber seines Willens macht, führt die afthetische Verseines rung fast unausbleiblich zum Verberbuiß des Derzens. Iwar entzieht sich der Mensch von Geschmad freywillig dem Joch des bloßen thierischen Inflincts, und mäßigt die roben Ausbrüche der Ariebe. Er unterwirft seinen Trieb zum Vergnügen der Vers

nunft, und bas Sittengefühl und Schonheitsgefühl treffen and febr oft in bemfelben Objecte jufammen. Aber Empfindung und Bernunft baben nicht felten ein gang verschiebenes Intereffe. Die Pflicht fann ein Betragen gebieten, bas ben Sefchmad em port; ber Befchmad fann fich zu einem Objecte bingezogen febenbas bie Bernunft als moralische Richterin zu verwerfen acaman gen ift. Sat man nun ju lange ben Gefdmad jum oberften Richter gemacht, fo will er ber Bernunft nicht mehr uns tergeordnet, fondern bengeordnet fenn. nimmt er bie fogenannten unvollfommenen Pflichten, 3. B. bie Grofmuth, und nicht felten gegen bie Berechtigfeitspflichen, in Schut. Sie werfen einen Glang von Berbienftlichfeit um fich , und empfehlen fich bem Schonheitsfinn weit mehr, als bic melde unbedingt mit frenger Nothigung gebieten. Daber giebt es so viele, die fich eber eine Unwahrheit als eine Indelicateile eber eine Berlenung ber Menfchlichfeit als ber Ebre verzeiben: bie, um bie Bollfommenheit ihres Beiftes ju befcheunigen, ober felbit nur um außerlich ju gefallen und bemerft ju werben. ibs ren Rorper ju Grunde richten; um mit bem Berftande an alam sen, ihren Charafter erniedrigen. Mancher fcreibt feiner Bbantaffe ben feltfamen Borgug gu, baf er über bie Moralitat noch binaus und vernunftiger als die Bernunft fenn will; 3. 3. bie. melde au dellus des principes find, und auf bie Meralvedans ten mitleidig herabfeben, weil fich in ihnen feine ichone Indiris buglitat entwidele, und fie nur wie Schulfnaben nach Regeln und Grundfagen handelten.

Der Mensch von verfeinertem Geschmad ist in diesem Studsbar einer sittlichen Berderbnis fahig, vor welcher der rohe Nattursohn eben durch seine Rohheit gesichert ist. Bep ihm sezen sich seine Begierden wenigstens in tein Anfehn. And wann er fehlt, huldigt er vielleicht in demselben Augenblicke der Bernunft durch geheime Misbilligung. Der verfeinerte Bogling der Lunft will nicht Wolt haben, daß er fallt, und um sein Sewissen zu bernhigen, betrügt er es lieber. Berkehrter Wille entehrt den Verfand, und macht ihn zulest glauben, was der Reigung gefalle, was sich dem Sinn in einer schönen Form barkelle, sep zugleich das Vernäuftigste. Sochst gefährlich fann

es batter für die Moralitat des ganzen Charafters werben, wenn zwischen ben finnlichen und den fittlichen Trieben, die doch nur im 3 de a f, nie in der Wirklichkeit vollkommen Eins seyn kon iten, eine zu innige Gemeinschaft herrscht. Die Vernunft muß oft unmittelbar gebieten, wenn die Moralität erhalten were ben fell.

Benn dieses so bundige und durch Erfahrung bestätigte Rai, sommement der afthetischen Cultur nicht gunftig ist, vielmehr ihren Nigbrauch, wie thre Gefahr evident macht: so ist nun daneben zu stellen, was derselbe vortreffliche Schriftsteller über den Nuben derselben behauptet hat.

Ein reges und reines Befubl fur Schonbeit hat auf bas moras lifte Leben offenbar ben glucklichften Einfluf.

Broar fann der Gefchmad durch feinen Ginfluß bas Moras lifche nie erzeugen; benn es barf feinen anbern Grund has ben, als sich felbft; aber wohl kann er es begunftigen.

Ein innerer Entschluß, eine innere Handlung bort nicht auf, eine freve sittliche Handlung zu sepn, weil gludlicherweise die Bersuchungen sehlen, die sie batten ruckgangig machen können. Da es uns schwerer und leichter werden kann, als freve Mens schen zu handeln, je nachdem wir mehr oder weniger Wider, kand finden: so giebt es Grade ber Frenheit. Diese wird zwar geringer, aber sie hort deshalb nicht auf, wenn eine frems de Gewalt den Widerstand mindert.

Um die Moralität zu beförbern, muß man theils die Bers numft ftarken, theils die Wahl der Bersuchungen zum Unrecht schwächen. Dieß Lettere geschieht unter andern durch eine echt ästhetische Eultur. Denn der Geschmad fordert Maßigung und Unstand; es widersteht ihm, was bart, gewaltsam, niedrig ist. Schon der civilisirte Wensch legt sich einen gewissen Iwang in der Neuserung seiner Gesühle auf, und bekommt dadurch eine gewisse Herrschaft über sich selbst. Noch mehr befreyt der Ges schmad das Gemuth von der Gewalt des Instincts. Inerst bestimmt er den Willen zwar bloß durch das Bergnügen; aber er reinigt das Vergnügen zum Wohlgefallen am Edlen, Hars wonischen und Bollsommnen. Die Verschung zum Schlechten, Schablichen, Niedrigen wird schon von dem Aribumale des Seschmad's abgewiesen, noch ehe sie vor das Forum der Bers nunft kommt. Denn der Geschmad giebt dem Gemuith eine für die Lugend zweckmäßige Stimmungs er stimmt die Sinns kickeit selbst zum Bortbeil der Pflicht, wodurch auch eine schwärchere moralische Willeuskraft Lugend zu üben fahig wird.

Sen anch die Wirkung des Geschmacks auf ein Kandeln, bas wenigstens materiell, wenn auch nicht der Triebfeder nach, dem Moralgeset entspricht, solglich das Beste der Welt befördert, blose Legalität: so muß uns doch Alles, was auch diese nur unterstüst, höchst wichtig sepn. Eine Gesenschaft, die, blos durch ast det is che Gestühle geleitet, alles Nohe, Widrige, Schmunige, Gewaltsame unterläßt, ist doch als legale Schellsschaft, dem gemeinen Wohle weit zuträglicher als die, werin alle roben Naturtriebe walten. So wenig die Wirkungen einer auch unvollkommuneren Religiosität auf die Sieten uns gleichgultig sepn dürsen; eben so wenig die Wirkungen der ästber tischen Eultur.

2) Was ben der vorstehenden Schillerschen Apologie der asthetischen Cultur noch nicht genug beachtet zu seyn scheint, ist die Ersahrung, daß eine gewisse weiche Stimmung der Seele eine fast unvermeidliche Folge derselben zu seyn psiegt, da doch die Tugend, ihrer ganzen Natur nach, Krast ersondert. Die schönen Kunste veschöftigen vorzäglich die Simme, und dringen durch ihre wechselnden, aber immer angenehmen Simbrucke ein zesälliges Spiel der Phantasie und ihr verwandere Kräste hervor. Der Andlick schöner Formen nährt die Simvlickseit im hohen Grade, und, da die Tugend durchaus nicht immer in schönen Formen erscheinen kann, so missällt sie schon darum dem Verseinerten so ost. Er verzeihr leicht das Schlechteste, so dalb die sünnliche Wirtung nicht beleidigt; er sudet zuleht die Sünde liebenswürdig, so bald sie wie eine schöne Zaus berin erscheint.

Selbst wo man moratische Zwecke ankündigt, werden sie oft gerade durch die gewählten Mittel aus dem Auge verloren. In Schauspielen, deren Tendenz höchst moralisch seyn kann, wirkt doch das, was das Auge unmittelbar anschaut, immer am stärksten; und man verwechselt den schönen Körper der Schauspielerin nur gar zu leicht mit der schönen Seele, deren Roble sie spielt. Man will die schönen Künste den höheren Zwecken, z. B. der Gesorderung der Religiosität und Sittlichteit, dienstäar machen; die Nusse, die Mahteren, die Poesse,

die Veredtsamkeit. Aber die Erfahrung lehrt täglich, daß das Mittel leicht für den Zweck genommen, und den Dienerinnen weit mehr, als den erhabenen Wesen, welchen sie dienen, gehuldigt wird. Das Aesthetisch gefallende muß so oft durch erwas weit Reelleres erkauft, und ein bleibendes Verdienst dem momentanen angenehmen Eindruck aufgeopfert werden.

Dieß Alles ist nicht zu laugnen, und man muß es daher manchen strengen Moralisten nicht so sehr verargen, wenn sie in der steigenden Eultur des Geschmacks eine Gesahr für das sehen, was dem Menschen das Bichtigste seyn soll. Doch läßt sich außerdem, was oben (S. 173.) demerkt ist, "daß die Verzedung des Geschmacks wenigstens oft den Vorschristen ver Vernunft sehr günstig sey, und das Gemüth sür ihre Besolgung simme," noch Kolgendes zu ihrer Vertheibisung sagen:

a) Es zeigt fich eben nicht, bag bie roben, gefchmactlo. fen Menfchen überhaupe die moralifd beffern find, oder daß ben ihnen ber Mangel afthetischer Otten burch mo. ralisch e erset wird. Dem das zufällige und gelegentliche Bervorbrechen manches guten Triebes wird man boch nicht Tuaend nennen wollen? Rein Mensch ist fo schlecht, an bem nicht zuweilen eine beffere Natur durchblicke. Geset also, die asthe eisch Gebildeten waren als solche eben so wenig für moralisch an halten als die Geschmacklosen, so haben jene doch erwas positiv Ochagenswerthes; fle berhalten fich wie Runftwerte zu Carricaturen. Dan glanbe ja nicht, daß alle die afthetischen Geis fter, beren Moralität zweydeutig ift, ohne jene Cultur moralischer senn murben. Es wurde nur ihrer Immoraktat der Anstand und eine gewisse Achtung des Scheins fehlen, und manches ist weniastens bumantsirte Laster murbe als Bruta. Lität erscheinen.

b) Wie den Unreinen Alles unrein, so ist den Reinen Alles rein. Die Herrschaft der Vernunkt ist, wie das Schwerste, so auch das Höchste in dem Menschen, und muß daher auch das Erste und Letzte aller Erziehung bleiben. So viel daran sehlt, so viel ist der Mensch in Gefahr, durch Sinnlichteit hingerissen zu werden zu dem, was nicht recht ist. Der Unterschied ist bloß der, daß der Eine in gepber thierischer Lust, der Andere in verseinerter Sinnlichteit sein besseres Selbst vertiert, und der Letztere wenigstens der Hunanität näher als der Este ist. Ein Leben, wie es vordem auf vielen Selbsten geführt wurde, auch wohl noch geführt werden mag, und ein Leben, wie es der Sophist Hippias, nach Wielands Agathon, führte,

ist doch Bepoes ein Sinnenlebeng Aber hatte ben jenem eine so edle Natur wie die des Agathon auch mureinen

Tag aushalten tonnen?

c) Es taun seyn, daß der afthetisch gebildete Mensch eine Zeitlang mehr von dem Schönen, das die Sinne reigt, als von dem angezogen wird, was den Stempel der Sittlichkeit an sich trägt. Aber laßt ihn durch irgend eine Zucht, vielleicht die der Widerwärtigkeiren, zu sich selbst zurückkommen, und zu dem höheren inneren Leben erwachen: wie viel wird er dann durch einen gebildeten Geschmack gewonnen haben; und wie leicht wird es ihm nun werden, diesen von Allem zu reinis

gen, was die Sittlichkeit nicht billigen taum!

d) Endich tann dem volltommensten Seschmas doch seibst in den Darstellungen der Kunst nichts ganz genügen, worin sich nicht der Character eines hellen Kopfs und eines stellich gedilderen Siemüthes ausprägt; und jede Amwendung des Talents zum Dienste des Gemeinen, Riedrigen und Unstetlichen erscheint ihm als eine Entweihung, wenn sich auch wirklich ausgezeichmete Köpse zuweilen dazu hingegeben hätten. "Wert die Bortresslichen — sagt Einer der Bortresslichsten. — wiesem will, muß sich auch als Künstler und Dichter so sehr als möglich veredelt und zur reinsten herrlichsten Wenschheit hinauf geläutert haben." Denke man sich nur reine Tugend und Frömungkeit zu ästhetischen Sitten gesellt; und sie werden noch einmal so wohlthuend auf Alles wirken, was sie umgiebe. Dieser Schönsheit muß selbst der huldigen, dem alle moratischen und retigiösen Begriffe Thorheit und Aergerniß sind.

## 6.

## Einfluß ber Befdmadecultur auf erhöhten Lebenegenuß.

Wenn also die afthetische Eultur, so bald sie nur rechter Art ist, weder der intellectuellen, noch der moralischen Abbruch thun kann: so ist sie in der Erziehung der gebildeten Stande um so wichtiger, je mehr man dadurch zugleich seinem Zögling einen reineren und erweiterten Lebensgenuß bereitet, und gewissermaaßen dafür sorgt, daß sein Seist spater ober

vielleicht niemals altere. Auch die erlaubteften finnlis den Benuffe verlieren nach und nach ihren Reig; bes Beschäftslebens, wenn es nicht zu einer Urt von Leibenschaft geworben ift, wird man mube; und es erscheint oft als ein beschwerliches Pflichtleben, ben bem es wohl erlaubt ift, sich zuweilen nach Erholung zu fehnen. Die Befchaftigung mit ben ftrengeren Wif: fenichaften, forbert bon Beit zu Beit Abspannung. Gelbst die Denschen, an die wir uns am engsten angeschloffen haben, fterben uns oft fruber abs als wir benfen. Die Runft und ber Befchmad an ihren unfterblichen Werken verlaffen uns nie; und es giebt auch für bie Beisen feine schonere Rube, als bie, welche unter ihren fanften Ginfluffen genoffen wirb. Ulter wird in ber Regel murrifch und theilnehmungslos. Eine afthetische Bilbung bewahrt es fehr oft por einer fruhzeitigen Erftgrrung; indem fie ben Beift jugenblich erhalt. Es verfallt oft in Thorheiten aller Art aus Langeweile; aber kaum wird biefer Kall eintreten, wo ber Sinn fur bas Mahre, bas Gute und bas Schone harmonisch gebildet ift.

Anm. 1) Diese im s. genannten wohlthätigen Einflusse, sollsten uns in der Erziehung auf die Geschmackscultur durch Kunst und Wissenschaft ausmerksamer machen. Denn in Beyden stieft ein unversiegbarer Quell von Lebensfreuden. Ihr Genuß erhebt den Menschen über die ost so traurige, ost so drukkende, ost so aneteinde Wirklickeit; mit welcher die Vermmet allerdings verkehren, und gegen die uns die Philosophie mit Geduld rüssen, ja selbst lehren muß, daraus Gewinn sur unser Inneres zu ziehen. Dem Geist wird doch erst recht wohl in einer andern Sphäre, in dem Reiche des Idealen, in das uns die Kunstler, und vor Allem die Dichter versetzen; er bewegt sich darin frever, entbunden von den Kesseln der Nothwendigkeit und ergrissen den Ahndungen eines höheren Les

bens und einer volltommneren Eriften; \*). Ber auch jetbit nicht fabig ift, Werte biefer Urt hervorzubringen, tann boch fabie werden, sie zu verstehen, zu genießen, und, mas ihre Urbeber in den Momenten ihrer Ochopfung genoffen haben, formpather tisch nachwempfinden. Wenn man fich-deutlich bentt, wie durch alle Jahrhunderre David, Affaph, Somer, Mefchpius. Dindar, Sophotles, Guripides, Birgil, Boras Milton, Chatespeare, Perrarca, Dante, Ariofto, Taffo, Rloppod, Gothe, Odiller - um and bem großen Chor einige Auserwählte zu nennen - auf machlier Genter und Bergen gewirtt, welche Jieen und welche Gefühle fle in Junglingen und Jungfvauen, in Monnern und Frauen, in mehr und minder Gebilderen, in Geschäftsmannern, in Beijen und Beroen erschaffen haben, und noch erschaffen werben: so lernt man verstehen, was Einer von ihnen aber bie Dichter ausgesprochen hat:

" Gleichiam wie einen Gott hat bas Schickfal ben Dicter über bas Alles binüber gefest, was die Menfchen beunrubigt fieht bas Bewirre ber Leidenschaften, ber Familien und Reiche fich awecklos bewegen; er fieht bie unaufibelichen Rathiel ber Mifperftandniffe; er fublt bas Ergurige und Kreudige jebes Den fcenfchicfials mit. Wenn ber Weltmenfch in einer abgebrenden Melancholie über großen Berluft feine Lage hinfchleicht, ober in ausgelaffener Freude feinem Schickfal entgegengeht: fo fcbreis tet die empfangliche leichtbewegliche Seele bes Dichters, wie bie wandelnde Sonne, von Nacht zu Zag fort, und mit leisen les bergangen ftimmt seine harfe zu Freude und Leid. Gingebobren auf ben Grund feines Bergens, machft bie icone Blume ber Weisbeit bervor; und wenn die Andern machend traumen, fo lebt er ben Traum des Lebens als ein Wachender, und das Gale tenfte, was geschiebt, ift ibm zugleich Bergangenheit und Bufunft. Und so ift ber Dichter jugleich Lehrer, Babrfager, Freund ber Botter und ber Menichen."

"Die Gabe, ichone Empfindungen, herrliche Bilber ben Den ichen in fugen, fich an jeden Segenstand anschmiegenden Borten und Melodieen mitzutheilen, bezauberte von jeber die Beft, und war fur die Begabten ein reichliches Erbtheil. In ben tonialis chen Sofen, an den Tischen ber Reichen, por ben Thuren ber

<sup>)</sup> Dies ift unstreitig bie Hauptibee in Schillers Briefen über die afthetische Erziehung (horen, 1. Jahrg. 1795.), worin jedech nicht sowohl von ber Erziehung ber Jugend bie Rebe ift, fonbern, in einer weiteren Bedeutung, pon ber Bilbung bes Denfchen überhaupt.

Liebenden horchte man auf sie, wenn sich bas Ohr für alles Aus bre verschloß. — Der Held. lauschte ihren Beisngen, und der il Ueberwinder der Welt huldigte einem Dichter, weil er fühlte, a daß ohne diesen sein ungeheures Dasedunult wie ein Sturmwind porüberfahren würdes u. seine Banische M. Reistells. II. Lehr jahre, 3. B. S. 203.

2) Daß bie afthetische Eultur aber wirflich alle bie :1 im 6. angebeuteten Folgen habe, und daß ihr in dem Umfang und ber Mannich, faltigfeit ber Wirfungen teine andre gleich tomme, tann man geschichtsmäßig beweisen. Bon ben 47 ardften Mannern des Alterthums und der neueren Zeit ift es befanne, bas fie bis in das hohe Alter von den allerwichtigften Staatsgeschaften und Geiftesanftrengungen, ben ben finnlich :1 barftellenden und redenden Runften ausruhten, und ben Befit ihrer Werte für den tostlichsten Besit hielten. Wie gleichwohl so manche hochgelehrte Danmer, Die fich ruhmen, ben Geift Der Alten zu kennen, so vornehm auf Alles, was das Genie in dieser Art noch ist bervorbringt, herabsehen konnen. beareife fich nur aus der Art ihrer unafthetischen Bildung und Gelehrsamkeit, für welche auch die herrlichsten Werke bes alten Dichtergeiftes, nie empas Undres als ein Schat von Bocabeln und Barianten gewesen sind. Alles, was man so oft, und mit fo vielem Rechte, jum Preise einer claffifchent Bildung burch die unsterblichen Werte ber Griechen und all ber griechisch gebildeten Romer gesagt hat, geht boch großenge theils von der ichonen Korm ihrer Werte aus. Denn der Stoff felbst hat hier und da wenig Interesse fur uns, und wir find in Absicht auf die Materie zum Theil viel weiter forte geruckt. "Aber fle stehen als Runstwerte ba, etwa wie ein funftlich behandeltes Portrait als Gemahlbe immer feinen Berth behalt, wenn auch die Perfon, die dazu faß, nicht im geringfien. mithe lintereffite. Bergl. in J. Dauls Levana I. S. 416 ff. Bas Mange, ate Cap. von der claffifchen Euleur.

2). Daß namentlich der Umgang mit den Musen den Geist jugendlicher und frischer eihalte, und selbst im hohen Alter heiter und liebenswürdig machen könne, ist durch recht viele Beyspiele alter und neuer Zeit ersahrungsmäßig. "Einen gans vorzüglichen Rang in der Geschichte des langen Lebens, — bewmertt Hufeland in seiner Matrobiotit — behaupten die Dichter und Künstler; die Glücklichen, deren hauptsächlichstes Geschaft in Spielen der Phastasse und selbstgeschaffner Welten besteht, und deren ganzes Leben im eigentlichsten Berstande ein schoner Traum ist." Wer denkt daben nicht an Sophotles,

Pinbar, Anakreon mer ten Grieden; an Spencer, Maller, Milton mer ben Brieten; an Chaulieu, Lafoncaine, Bernis, Boltafremmer ber Franjofen, und fo vicke ber vacerländifden Dider, an Bodmer, Klopkod, Bieland, Ramier, Ut. Beife, Glein, bie fat finneitich bie fichfiem Bicke bet Ertent erriften.

Co if es also von allen Seinen ein wurdiges Seinen der Affheischen Erziehung, den Munichen und für diesen gestäg vereinden, theperlich erhaltenden und fürfunden Lebendgeunf em pfänglich zu machen und in die Seinentung zu verfahre, welche gun schweis Gelähde bepen Eur ip i bes andipriche:

Οὐ πεύσομαι τές Χάριτες τοῦς μούσεις συγκετεμεγούς ήδίστην συζυγία»

Μή ζών μετ' αμευσίας.

Ich ende diesen Abschnitt mit dem affulichen Geständnis eines mir eheuren Lobten, F. v. Abpten, dem auch die Muse bas Leben bis zu seinem Erloschen verschonert hatte:

Bas bleibt bem Alter benn ! - Die tresen Bierinnen Die fcwefterlichen Charitimen! Die Solden bleiben ewig jung, Die volle Rofen die fie in des Bindus Grunden Rur ihren Freund ergiebn. Mag Leng und Sonne fcwinder Die beilige Begeifterung Die fie in feiner Bruft entzünden Entflammt ben Benius, fchaff't em'gen Len; um ibn; Ihm grunt ber nacte Kels, Die durren Steppen bigben. Ja Beil bem Bludlichen! ber ihre Gunft gewinnt, Denn feinen Lebensfaden fpinnt, Ihm Lachefis flets rosenfarbig nen. Drum felig, wen fo leicht, Bum Quell ber Caftaliben Gie führen, wer aus ihm ben fel'gen Brieben Mit sich und mit der Welt, aus ihm fich Jugendfinn und Muth und Beiterfeit und Jugendfrafte trinfet; Der Quell verfiegt ibm nie! Benn feine Sonne finfet, Benn ihm ber Benius ju Lethes Ufern winket; Go folgt er lacheind ihm und ruft bem Biel icon mas? Much id - bant Duefen ench! - par in Arfabia.

Ende bes erften Theils.

## Ueberfint

ber

fammtlichen im enften Theite abgehanbelten Materien.

(Die Biffern bezeichnen bie Paragtaphen,)

Seunbfage ber Erziehung und bes Unterrichts.

Aflgemeine Ginfeitung.

LDer Raturmenich, f. 1.

II. Beburfuis des Menfchen erzogen und unterrichtet ju merben, 2.

Ergiehung und Unterricht im weiteren, 3. im engeren Sinn, 4.

III. Entfteben allgemeiner Grunbfline ber Erziehung und bes Unters richts, 5.

Ueberficht ber wichtigften padagogifche bibattifden Berte, 5. Ann:

Erfter Dauptabichnitt. Padagogit. Allgemeine Grundige ber Erziehung.

Borerinnerungen über ben Begriff und Berth ber Erziehung und Erziehungelehre.

- 1) Sphare ber Ergiebung, 6.
- 2) 3wecte ber Erziehung , 7.
- 3) Nabere Entwickelung, 8.
- 4) Sochfte Grundfage aller Erziehung , 9. vergl. mit Beplage I.
- 5) Eintheilung ber Erziehung, 10.
- 6) Möglichfeit allgemeiner Ergiehungeregeln, 11.
- 7) Begriff der Erziehungstehre und Erziehungstunft. Ihr gegens feitiges Bethaltuis, 12. (G. Beplage 11.)

- 8) Berth einer Theorie ber Erziehung 1-13,-
  - 9) Zweifel an bem Werth pabagogifcher Theorieen, 14.
  - 10) 3weifel an ber Moglichteit einer allgemeinen Theorie ber Babagogit, 15.
- 11) 3weifel au ber Theorie aus bem geringen Erfolg, 16.
  - 12) Die befte Erziehung miflingt fo oft, 17.
    - 13) Sabel ber fogenannten nenen Padagogit, 18.
    - 14) Prafung berfelben, 19. 20.

Der allgemeinen Erziehungslehre Erfte Abtheilung. Bon der forperlichen Erzichung. Bichtigkeit bes Staudpuncts, 21.

Literarische Borarbeiten, 22.

Abhanblung ber einzelnen Momente.

- I. Erfte Gorge für bas Rind, 23.
- 11. Rahrungsmittel in bem frabeffen Lebensalter, 24. in den fol genden Jahren / 25.
- 111. Ratarliche Abfonderungen, 26.
- IV. Sejunde Luft, 27.
- V. Rleidung , 28.
- VI. Bewegung des Adrpers, 29. Anfangspunct ber Symnafit, 31. Beberricung des Körpers, 30. Bichtigkeit der Symnafit, 31. Nathrliche und Aunfignmnafit, 32, a. Handarbeiten, 32, b. Berhaltnif ber Anfirengung jur Rube, 33.
- VII. Einfiuf ber Gemuthebewegungen auf die Gefundheit der Rim ber, 34.
- VIII. Mothige Aufmerksamkeit auf ben Geschlechtstrieb, 35. Ber hutung bes Digbrauchs bes Geschlechtstriebes und geheimer Ingenbfunden, 36. Pabagogisches Berhalten, 37-40-
- IX. Benehmen des Erziehers ber Krankheiten ober Berlegungen, 41. 3 wepte Abtheilung. Bon der geistigen Erziehung. Borerinnerung, 42.
- Erftes Rapitel. Bilbung des Ertenntnifvermögens, ober intellectuelle Erziehung.
  - 1. Allgemeinge Regel fir Die Bilbung bes Erfenntnifver migens, 43.
    - Dicht blog burch Unterricht wird ber Berfand gebilbet, ag.

- 11. Rabere Auleienng, nach dem Stufengange der Entwider lung bes Erfenutnifvermögens.
  - A. Erfte Menferung bes Erfenntnifvermogens. Ginnliche Aufchanung, 45. Sieben
    - L son ben außeren Sinnen, und gwar
      - a) von ber Beforberung ber finntichen Mufchanung, 46.
      - b) von bem Stufengang ber Sinnentbungen, 47.
      - e) von der Berichaffung eines gehörigen Borruths von Gegenftanden für die anschauende Erfenntniß, 48. Mos delle und Bilder als Hulfsmittel der auschauenden Erstenntniß, 49. Bom Spielgerath als Bildungsmittel, 50. (Hieben ift die IV. Benlage, befonders f. 9., zu vergleichen.)
    - II. von ber Eultur bes inneren Ginnes, 51.
      - Eultur ber Sprache, in Derbindung mit den vorigen Bile bungsmitteln, 52.
      - Beforberung und Erwedung ber Aufmertfamteit, nebft veraftifchen Regeln, 53. 54.
  - B. Cinbilbungsfraft. Eultur berfelben, 55.
  - C. Gebachtnif. Praktische Regeln, wie es zu enltiviren, 56.
  - D. Berfand, 58. Sieben won
- .... 1) bet Beffeberung ber Deutlichfeit ber Borfiellungen, 59.
  - 2) ber Bilbung ber Urtheilstraft, und ben Beforber rangsmitteln ber Gelbfithatigfeit im Urtheil, 60. 61.
  - 3) den Hebungen bes Scharffinnes und bes Biges, 62.
  - 4) ber Enliur ber Bernunft, 63. Anhangsmeise von ber Bilbung bes Berfandes burch Lecture, 64-
  - (D. vergl. bie IV. Beplage.)
  - Anhang. Bon ber Berfchiedenheit ber jugendlichen Ropfe, und ber nothigen Prafung berfelben.
    - A. Anleitung baju, 65.
    - B. Addficht auf die Verschiedenheit ber Abpfe ben ihrer Bilbung, 66.
    - (Die weitere Aussuhrung mit Rudficht auf jene Sopothefen, auf Cemperamentelehre, Physiognomit, Schadellehre, fiebe in der VI. Beplage.)

Sechete Beylage. Ueber die Prufung urfpränglicher Anlagen und Kählgkeiten überhaupt, und mit besonderer Rückschaft auf einige neuere Hypothesen.

Bedeutsamteit bes erften Cinbruck, t. halfsmittel ben fow gefenter Beobachtung, 2. Physiognomische Beobachtungen, 3. Arm nioscopie ober Schabellebre nach Gall, 4. Amperament. Brobe pabagogischer Charafterifiif, 5. Urtheile Anderer über den 36ge ling, 6. Eigne Beobachtung, 7.

Siebente Beplage. Ueber das frührste Erwachen und die erste Bildung moralischer und religiöser Gefühle, mit Ruskach auf Pestalogie's Ideen.

Cultur des religiblen Gefähle burch die Matter, 1. Ginfuf ber Unterzichtemethode auf Charafterbilbung, 2.

Achte Beplage. Ueber bie Bilbung bes Schönheitefinnes und Afthetischer Sitten. S. 579

Befchränkung ber afthetischen Bildung auf gewiffe Siaffen, 1. Anfangepunct ber afthetischen Bildung. Reinlichkeit, 2. Sohere akhetische Bildung negativ und positiv betrachtet, 3. Berbältnis ber Geschmackscultur zu ber intellectuellen Ausbildung, 4. Bert baltnif ber Geschmackscultur zur moralischen, 5. Einfuß der Geschmackscultur auf erhöhten Lebensgenuß, 6.







